

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Q 113 .A665

. • . 

.

• • 1 •

ı

•

;

•

•

• • • .

•

.

Somiriane François Jean (Franz) Ztragols)

# sämmtliche Werke.

Mit einer Ginleitung

pon

## Alexander von Humboldt.

Deutsche Driginal-Ausgabe.

Berausgegeben

Dr. W. G. Hankel
orb. Profeffor ber Phyfit an ber Univerfitat Lethata.

3mölfter Banb.

Leipig Berlag von Otto Wigand. 1856.

# Populäre Astronomie

nod

# Franz Arago.

-

(Rach ber von 3. A. Barral beforgten frangofifchen Ausgabe.)

Deutsche Driginal-Ausgabe.

Serausgegeben

von

Dr. W. G. Mankel orb. Woofeffor ber Phyfit an ber Univerfitat Letpaig.



3weiter Banb.

Tripjig Berlag von Otto Wigand. 1856.

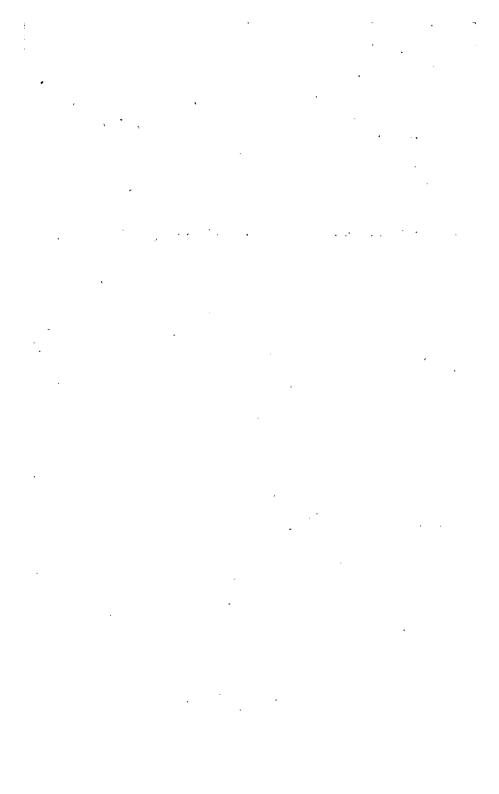

## Populare Aftronomie

Me Ke-dy - worthing

mit einigen Nachtragen und Bemerkungen verfeben, welche in ber frangöfischen Ausgabe nicht enthalten find.

3meiter Banb.

•

### 3mölftes Buch.

### Die Milchstraße.

#### Erftes Rapitel.

Anblich der Milchftrafe.

Den Namen Milchstraße gibt man einem leuchtenden Gurtel am Sternenhimmel, beffen weißlichen Schimmer Jedermann wahrge-nommen hat. Dieser Gürtel umzieht das ganze Firmament rundum, und nimmt dabei seinen Weg der Reihe nach durch die Sternbilder der Cassiopeja, des Perseus, der Zwillinge, des Orion, des Einhorns, des Schiffes, des süblichen Kreuzes, des Centaur, des Schlangen-trägers, der Schlange, des Ablers, des Pfeiles, des Schwanes und des Cepheus. Die Milchstraße beschreibt auf diese Weise nahezu einen größten Kreis am Himmelsgewölde, erfährt aber in ihrem Verslause eine Zweitheilung, Visurcation, indem sich unter spisem Winkel ein Rebenzweig abtrennt, welcher nach einer Erstreckung von ungefähr 120 Graden, von a Centaur dis zum Sternbilde des Schwanes, sich wiederum mit dem Hauptzweige vereinigt. Es lassen sich außerdem noch mehrere kleinere Abzweigungen unterscheiden.

Früher ift bereits erwähnt worben\*) baß die Griechen bie Milchftraße Galaxias nannten; die Chinesen und die Araber bezeichnen
ste als Himmelsfluß; die nordamerikanischen Wilben als den
Weg ber Seelen; die Bauern in Frankreich nennen sie den Weg des
heiligen Jacob von Compostella.

1\*

<sup>\*) 3</sup>m 4. Rap. bes 8. Buches, fiehe ben erften Band ber Aftronomie, G. 268.

Die Breite ber Milchstraße erscheint sehr ungleich; an einigen Stellen geht dieselbe nicht über 5 Grade hinaus, an anderen Punkten erreicht sie bagegen 10, und selbst 16 Grade. Imischen bem Schlangensträger und Antinous umfassen ihre beiben Zweige mehr als 22 Grade an der Himmelskugel.

Im britten Bande bes Rosmos entwirft mein Freund Alexanber von humboldt folgende Schilberung von ben verschiebenen Theilen Diese Uebersicht schreitet fort nach ber Kolge ber ber Milchstraße. Rectascensionen; ber Lefer fann sie auf ben beiben Karten (Rig. 101 und 102 au G. 280 bes erften Banbes) verfolgen, welche bie Sternbilber beiber Semisphären bes Simmels barftellen. humboldt brudt fich folgenbermaßen aus 1): "Durch y und & Cassiopejae hindurchge= hend, fendet die Milchstraße füblich einen Zweig nach & Persei, welcher fich gegen bie Blejaben und Hyaben verliert. Der Sauptstrom, bier fehr schwach, geht über bie Hoedi (Bodchen) im Fuhrmann, Die Füße ber Zwillinge, bie Sorner bes Taurus, bas Sommer-Solftitium ber Efliptif und die Reule bes Orion nach 66 54' AR. (für 1800), ben Aequator am Salfe bes Einhorns ichneibenb. Bon bier an nimmt bie Belligfeit beträchtlich ju. Um Bintertheile bes Schiffes geht ein Zweig füblich ab bis y Argus, wo berfelbe ploglich abbricht. Der Hauptstrom sett fort bis 330 sublicher Declination, wo er, facherförmig zertheilt (200 breit), ebenfalls abbricht, fo bag in ber Linie von y nach & Argus fich eine weite Lude in ber Milchstraße zeigt. ähnlicher Ausbreitung beginnt lettere nachher wieder, verengt fich aber an ben hinterfußen bes Centauren und vor dem Gintritte in bas fubliche Rreuz, wo fie ihren schmalften Streifen von nur 30 ober 40 Breite Bald barauf behnt sich ber Lichtweg wieder zu einer hellen und breiten Maffe aus, die & Centauri wie a und & Crucis einschließt, und in beren Mitte ber schwarze birnformige Rohlen ad liegt. In dieser merkwürdigen Region, etwas unterhalb bes Roblenfades, ift bie Mildifrage bem Gubvol am nachften.

,,Bei a Centauri tritt die schon oben erwähnte Haupttheilung ein: eine Bisurcation, welche sich nach den alteren Ansichten dis zu dem Sternbilde des Schwanes erhält. Zuerst, von a Centauri aus gerrechnet, geht ein schwaler Zweig nördlich nach dem Wolfe himwarts,

wo er fich verliert; bann zeigt fich eine Theilung beim Winkelmaaße (bei y Normae). Der nörbliche Zweig bilbet unregelmäßige Formen bis in bie Gegend bes Kußes bes Schlangenträgers, wo er gang verschwindet; ber sublichfte Zweig wird jest ber Sauptstrom, und geht burch ben Altar und ben Schwanz bes Scorpions nach bem Bogen bes Schugen, wo er in 2760 Lange bie Efliptif burchichneibet. Beiterbin erfennt man ihn aber in unterbrochener, flediger Beftalt, fortlaufenb burch ben Abler, ben Bfeil und ben Fuchs bis jum Schwan. hier beginnt eine fehr unregelmäßige Gegend; wo zwischen s. a und y Cygni eine breite, buntle Leere fich zeigt, bie Gir John Berfchel mit bem Rohlensade im sublichen Rreuze vergleicht und bie wie ein Centrum bilbet, von welchem brei partielle Strome ausgehen. felben, von größerer Lichtstärfe, fann gleichsam ruchvarte über & Cygni und s Aquilae verfolgt werben, jeboch ohne fich mit bem bereits oben ermahnten, bis zum Auße bes Ophiuchus gebenden, 3meige zu vereis Ein beträchtlicher Ansas ber Milchstraße behnt fich außerbem noch vom Ropfe bes Cepheus, also in ber Rahe ber Cafftopeja, von welcher Conftellation an wir die Schilberung ber Milchstraße begonnen haben, nach bem Kleinen Baren und bem Rorbvol hin aus."

#### Aweites Kapitel.

Anfichten der Alten von der Milchstrafe.

Die Milchstraße hatte bereits die Aufmerkamkeit ber alten Weltweisen in hohem Grabe auf sich gezogen. Manilius beschreibt in seinem Gebichte sehr weitläusig die Constellationen, durch welche sie sich hinzieht. Er gibt auch von der Mehrzahl der Erklärungen Kunde, welche man für eine so großartige Erscheinung ersonnen hatte. Diese Früchte der griechischen Einbildungskraft, oder andere ähnliche Borstellungen, welche man bei andern Schriftsellern des Alterthums aufsuchen könnte, würden heute einer ernschaften Prüfung nicht würdig befunden werden. Was kann es der Wissenschaft, ich möchte fast sagen, was kann es der Geschichte der Wissenschaften nützen, daß Aristoteles von der Milchstraße gesagt hat: ",,sie ist ein leuchtendes Meteor, das

seine Lage in ber mittleren Region hat"? 3) Liegt Jemanbem baran. au wiffen, bag man soweit gegangen ift, ben Ursprung biefes unermeßlichen glanzenden Gurtels in den Milchtropfen fuchen zu wollen, welche Herfules als Saugling aus bem Bufen Juno's entfallen ließ, ober in ber feurigen Spur, welche ber Wagen bes Phaeton follte hinterlaffen haben, ober in einem beliebigen Geftirne, welches einft plotlich von feiner Stelle entruckt und burch ben himmeleraum gefchleubert wurde \*)? Ober lohnt es ber Muhe baran ju erinnern, daß Denopides und Metroborus die Milchstraße für bie Bahn hielten, welche bie Sonne einst beschrieben habe, bevor sie sich nach ihrer jezigen Laufbahn langs bes Thierfreises gewendet, und bag fie fich in jener außerften Bahn lange genug aufgehalten habe, um unverlöschbare Spuren ihres einftigen Weges gurudzulaffen? Seitbem bie Rometen jene feften Spharen. benen bie Alten eine fo große Rolle in bem Mechanismus bes Weltalls autheilten, unwiederbringlich gerftort haben, legt man ebenso wenig Gewicht auf eine oft angeführte Stelle aus ben Schriften bes Mafrobius.

Bon jenem Mildglanz wollt ihr Kunde, In bem ber Sterne Licht verrinnt; Die Milch ift's, die Alkmenen's Kind Berlor als Säugling aus dem Munde; Doch Jupiter gab sie nicht Breis, hat sie zum himmel aufgehoben, Bum Stern ward jeder Tropfen broben, Das ist die Straße filberweiß. \*)

<sup>\*)</sup> Als ber große Conbe fich ftatt aller anberen Nahrung auf ben Genuß von Milch beschränkte, beeiferte fich ein Boet jener Zeit, die wahren ober eingebildeten Eigenschaften bes köftlichen Getrankes in lateinischen Bersen zu besingen. Fontenelle hat bas Gebicht bes Bater Commire übersett. Die Berse, welche sich auf die Milche ftraße beziehen, lauten:

<sup>\*)</sup> Voyez ces astres dont à peine
Il parvient jusqu' à nous une faible lueur:
C'est là ce même lait qui tomba par malheur
De la bouche du fils d'Alcmène;
Et comme il ent été perdu,
Jupiter ménagea ces précieuses gouttes:
En astres il les changea toutes
Et du chemin de lait voilà ce qu'on a su.

wo dieser Autor erzählt, Theophrast habe in der Milchtraße die Linie zu erbliden gemeint, in welcher die beiden Halbkugeln, aus denen seiner Ansicht nach das Himmelsgewölde bestand, zusammengeschweißt seien. Das Bizarre und Abgeschmackte in all' diesen Borstellungen ist ein Grund mehr, um bei einem von Manilius aufgenommenen und weiter ausgesührten Gedanken des Demokrit zu verweilen und besonders hervorzuheben, wie sein, geistreich und keineswegs naheliegend derselbe war. Nach der Ansicht dieses Philosophen ist die Ursache des lebhaften Glanzes der Milchstraße darin zu suchen, daß in derselben die Sterne, wegen ihrer unermeßlichen Entsernung, einander zu nahe stehen, als daß man die einzelnen Lichtpunkte unterscheiden könnte: die Bilder von so vielen eng aneinander gedrängten Gestirnen vermischen sich gegenseitig.

#### Drittes Rapitel.

Erklärung der Neuzeit von der Milchftrafe.

Sobald Galilei seine ersten Fernröhre auf ben Himmel richtete, entbeckte er neue Sterne in großer Anzahl; die sechste Größe blieb nicht mehr die äußerste Grenze der Sichtbarkeit, Gürtel und Schwerdt des Orion, wo die griechischen und arabischen Aftronomen nicht mehr als acht Sterne zu zählen vermochten, zeigten jest mehr als achtzig. In den Plejaden, wo man früher sechs oder steben erblickt hatte, erskannte man sechsundbreißig. In der Milchstraße erglänzten deutlich getrennte Sterne, während man zuvor nie etwas Anderes als einen unbestimmten Schimmer unterschieden hatte. Galilei schloß sich nun der Erklärung des Demokrit an, stüßte sie jest aber durch bestimmte Beobachtungen und entrückte sie, dis zu einem gewissen Punkte, dem Bereiche bloßer Vermuthungen; seit jener Zeit ist diese Erklärung sast allgemein angenommen worden.

Jene Erklärung bes Demokrit und Manilius ließ inbeffen einige Umstände gänzlich bei Seite, welche der Aufmerksamkeit der Aftronomen gewiß nicht minder wurdig find, als Glanz und Weiße der Wilchestraße: ich meine die Gestalt des Phanomens, ihre zusammenhängende Horm und das fast volltommene Zusammensallen ihres Hauptzweiges mit einem größten Kreise an der Himmeldtugel. Sine so eigenthümsliche Coincidenz, eine so auffällige Continuität kann nicht wohl das Werf des Zusalls sein: beide sind vielmehr Erscheimungen, welche auf physischen Ursachen beruhen müssen. Dieser Gedanke sesselle die Ausmerksamkeit Reppler's, dieses unsterdlichen Geistes, der fast allen Theisen der Astronomie das Siegel seiner Genialität ausgedrückt hat. In seiner Epitome Astronomiae Copernicanae, (in den Jahren 1618 die 1620 verössentlicht), sindet sich solgender demerkendwerthe Aussspruch's): "Der Ort, welchen die Sonne einnimmt, liegt in der Rähe des Sternenringes, aus dem die Milchstraße besteht. Diese Stellung wird durch den Umstand angezeigt, daß die Milchstraße nahezu den Andlick eines größten Kreises darbietet, und daß in allen ihren Theilen ihre Lichtintensität wesentlich dieselbe ist."

Wollte man es auffällig finden, daß ich dieser Keppler'schen Borstellung so hohen Werth beilege, so wurde ich anführen, daß in dersselben Zeit Gaffendi sich folgendermaßen über die Erscheinung der Milchstraße aussprach: "Wenn aber Jemand den Grund wissen will, weshalb diese Anhäufung von kleinen Sternen gerade in einem Kreise stattsindet, und nicht anders..., so mag er den Schöpfer der Sterne selber befragen, jenes allmächtige Besen, welches sie hervorgebracht und nach seinem Gesallen ausgetheilt hat, und welches allein über sein Werf Ausschluß zu geben im Stande ist \*)".

Erst geraume Zeit nachher wurden Keppler's Ibeen weiter entwidelt und ausgebildet durch drei Denker, Thomas Bright von Durham, Kant in Königsberg und durch den Geometer Lambert aus Muhlhausen. Wenige Worte werden hinreichen, um zu zeigen, daß diese brei Namen nicht verdienen, der Bergessenheit anheimzusallen, mit der man sie meist unbeachtet zu lassen pflegt.

Der Gelehrte aus Durham wies jeben Gebanken an eine zufällige und ungeordnete Gruppirung ber Sterne, als unvereinbar mit bem Anblide ber Milchftraße zurud; biefer Anblid veranlaßte ihn im

<sup>\*)</sup> Abrege de la philosophie de Gassendi, par Bernier, 4. Bb. G. 315 ber zweiten Ausgabe.

Gegentheiles) "zur Annahme einer spstematischen Bertheilung, um eine Fundamentalebene (ground plan)."

Rant, welcher bie Arbeiten Bright's \*) im Auszuge fannte 7), vervollständigte bie Borftellung beffelben. 3hm entgeht bie Bemertung nicht, bag bie Ebene, in beren Rahe bie Sterne fich hauptfächlich vorfinden, nothwendigerweise burch bie Erbe ober burch bie Sonne ge-Er fügt hinzu 8): "Wenn wir annehmen, bag zu biefer Klache alle Kirsterne und Systemata eine allgemeine Beziehung ihres Ortes haben, um fich berfelben naber ale anderen Gegenben zu befinben, so wird bas Auge, welches fich in biefer Beziehungsfläche befinbet, ben feiner Ausficht in bas Kelb ber Gestirne, an ber hohlen Rugelflache bes Firmaments, biefe bichtefte Soufung ber Sterne in ber Richtung folder gezogenen Klache unter ber Gestalt einer von mehrerem Lichte erleuchteten Bone erbliden. Diefer lichte Streif wird nach ber Richtung eines größten Birfels fortgeben, weil ber Stant bes Buschauers in ber Klache felber ift. In biefer Bone wird es von Sternen wimmeln, welche burch bie nicht zu unterscheibenbe Kleinigkeit ber hellen Buntte, bie fich einzeln bem Gefichte entziehen, und burch ihre icheinbare Dichtigfeit, einen einformig weißlichten Schimmer, mit einem Worte, eine Milchstraße vorstellig machen."

Kant sah wohl ein, daß unter seiner Voraussetzung die Erscheinung bes gestirnten Himmels, bis zu einem gewissen Bunkte, eine Art Abstusung befolgen mußte. Er sagte baher weiter: ",selber die übrigen Sterne, die in dem weißlichten Streisen ber Milchstraße nicht begriffen sind, werden doch um besto gehäuster und bichter gesehen, je näher ihre Derter dem Zirkel der Milchstraße sind, so daß von den 2000 Sternen, die das bloße Auge am Himmel entbeckt, der größte Theil in einer nicht gar breiten Zone, deren Witte die Milchstraße einnimmt, angetroffen wird."

Kant faßte seine Borstellungen in ber möglich geringsten Anzahl von Worten zusammen, indem er die Milchstraße als die Welt ber Welten bezeichnete.

<sup>\*)</sup> Es gibt brei Werke von Wright; nach mehrkachen Bemuhungen war es mir endlich geglückt, diefelben herbeizuschaffen; allein infolge eines Migverständniffes find fie von der Bibliothek in Pultowa in Beschlag genommen worden, bevor ich fie noch lesen und benuten konnte.).

Man findet ferner eine Erklarung ber Milchstraße in ben zu Augsburg im Sabre 1761 erschienenen Cosmologischen Briefenio. Lambert gelangt, burch bie Beschauung bes Simmels, ju ben folgenben Schluffen: "bas ganze Spftem ber uns fichtbaren Firfterne ift nicht sphärisch, sonbern flach: bie Sterne find nahezu gleichformig vertheilt zwischen zwei Flächen, welche nach allen Richtungen bin ungeheure Ausbehnung besitzen und einander verhaltnismäßig fehr nahe liegen; unsere Sonne aber befindet fich in einer vom Mittelpunkte jener unermeflichen Sternenschicht nur wenig entfernten Gegenb." Dies ift fast genau die Wiederholung ber Hypothesen, welche Rant in seiner allgemeinen Raturgeschichte und Theorie bes Simmels annahm, nachdem fie zuerft Reppler in feiner Epitome aufgestellt hatte. Wie ift es aber zu erklaren, baß seche 3ahre nach ber Beröffentlichung jenes Bertes Lambert bie barin entwickelten Unfichten burchaus ohne Erwähnung läßt? Woher fommt es ferner, bag neunundzwanzig Jahre fpater William Berfchel, ein geborener Deutscher. bei Behandlung ber nämlichen Brobleme, weber ben Namen Reppler's. noch ben bes fonigeberger Philosophen, ober bes muhlhauser Geometere in feinen Schriften anführt? Gine Antwort auf Diese Frage mußte ich nicht zu geben 11).

#### Biertes Kapitel.

#### Aidung der Mildfrafe.

Wir haben uns überzeugt, daß der glänzende Gürtel, welcher die Milchstraße bildet, möglicherweise keine Realität hat. Seitdem es nicht unwahrscheinlich geworden ift, jener Streisen sei nichts als ein trügerischer Schein, eine einfache Wirfung der Projection, genügte es nicht mehr, die Sterne blos in den Gegenden zu zählen, in denen sie am dichtesten erschienen: es mußte untersucht werden, ob bei allmählisgem Entsernen von jenen Regionen die Anzahl der Sterne mit einer gewissen Gesehmäßigkeit oder ganz unregelmäßig abnahm. Eine solche Arbeit schien in jedem Falle die vereinten Anstrengungen der Aftronomen mehrerer Generationen zu erheischen. Dennoch hat Wils

liam Herschel die Untersuchung allein und im Laufe weniger Jahre ausgeführt, wenigstens in soweit die Frage die Milchstraße betraf. Die von ihm befolgte Methode hat durch die gewonnenen Resultate eine große Berühmtheit erlangt. Zubem war sie außerst einsach und bestand, nach dem malerischen Ausdrucke ihres geseierten Urhebers, in der Anwendung der Himmels-Aichungen (gauging the heavens).

Um in Bezug auf zwei beliebige Regionen bes Firmamentes bas gegenseitige Berhaltniß ihres mittleren Reichthumes an Sternen gu bestimmen, bebiente fich ber Beobachter eines Teleftops, beffen Gefichtefelb einen Kreis von funfzehn Minuten Durchmeffer umfaßte 12). Damit gahlte er, ungefahr in ber Mitte ber erften zu untersuchenben Region, fuccessive die Angahl ber Sterne, welche in gehn aneinanderftogenben, ober wenigstens fehr nahe liegenben Felbern fich vorfanden. Diefe Bahlen wurden abbirt und bie Summe burch zehn getheilt: ber Quotient gab ben mittleren Reichthum ber untersuchten Region. Dasfelbe Berfahren, biefelbe numerische Rechnung lieferte ein analoges Refultat für bie zweite Region. Wenn bies lettere Resultat ben boppelten, breifachen ...., gehnfachen Betrag bes erfteren ergab, fo jog Berichel baraus confequenter Beife bie Folgerung, bag auf eine gleiche Ausbehnung bie eine Region zwei, brei ..., zehn Mal foviel Sterne enthalte, als bie andere, baß fie einen boppelten, breifachen . . . , zehnfachen Reichthum an Sternen befite.

In der Abhandlung Herschel's, welche im Jahre 1785 im 75. Bande der Philosophical Transactions abgedruckt ist, befindet sich ein Berzeichnis von Aichungen oder Sternzählungen an verschiedenen Theilen des Firmaments, welches für gewisse Regionen im Gesichtsselbe des Herschel'schen Telestoves als mittleren Betrag nur eine Jahl von fünf, vier, drei, zwei, einem Sterne ansührt. Es kommt selbst vor, daß in der Mitte einiger Regionen mindestens vier auseinandersolgende Felder nöthig waren, um drei Sterne zu sinden. An anderen Orten dagegen enthielten diese engen Felder, diese Kreissstächen von nur 15 Minuten Durchmesser, dreis, viers, fünshundert, selbst 588 Sterne! Bei Durchmusterung der am dichtesten besetzen Regionen endlich erblickte das Auge am Oculare des Fernrohres in dem kurzen Zeitraume von einer Viertelstunde 116000 Sterne! Diese

numerischen Werthe sind in der That ungeheuer groß. Das Wort ungeheuer, in Bezug auf die Zahl 116000, wird demjenigen nicht übertrieben erscheinen, der weiß, daß die Anzahl der mit undewassnetem Auge sichtbaren Sterne, von denen der Himmel während der gessammten Rächte des Jahres erglänzt, im Ganzen ungefähr 6000 berrägt\*), und daß die Alten ihre Zählungen nicht über die Zahl 1026 erstreckt haben. Derselbe Ausdruck darf mit gleichem Rechte in Bezug auf die viers, sunfsund sehendert Sterne, welche das Instrument zu gleicher Zeit zeigte, gebraucht werden, wenn man daran denkt, daß bei einem Gesichtsselbe von 15 Minuten im Durchmesser, ein Fernsrohr erst den vierten Theil der scheinbaren Oberstäche der Sonne umfaßt.

Der allgemeine Unblid ber Mildfrage, ihre Geftalt und phyfifche Conftitution, wie fie bie telestopischen Beobachtungen ergeben, finden eine fehr einfache Erklärung, wenn man mit Berichel annimmt. bas Millionen von Sternen, in Bezug auf die gegenseitigen Abstande nahezu gleichmäßig vertheilt, eine Schicht, ein Stratum bilben, welche zwischen zwei fast ebenen, gleichlaufenben und fehr genäherten Flachen, bie fich in unermegliche Weiten erftreden, enthalten ift. biefe Schicht (im Allgemeinen von ber Form eines Mühlsteines) fehr bunn voraussegen, im Bergleich zu ben unberechenbaren Entfernungen, bis zu benen fich nach allen Richtungen bie beiben fie umfaffenben ebenen Oberflächen erftrecken; man muß ferner annehmen, bag unfere Sonne, bas Geftirn, um welches bie Erbe fich breht, ohne fich von ihr entfernen zu können, einen ber Sterne jener Schicht ausmacht, bag unfer Standpunkt vom Centrum biefer Sternengruppe wenig entfernt ift, und bag wir und nahezu im Mittelpuntte befinden, sowohl in Bezug auf bie Dide, als hinfichtlich aller übrigen Dimenstonen. Sat man biefe Unnahme einmal gemacht, fo läßt fich leicht begreifen, baß eine in ber Richtung ber unbegrenzten Ausbehnung ber Sternenschicht aezogene Befichtelinie allenthalben eine Menge von Sternen treffen, ober wenigstens bergestalt in ihrer Rabe vorübergeben wird, bag biefelben fich zu berühren scheinen : während im Gegentheile in ber Richtung ber Querare Die Angahl ber fichtbaren Sterne vergleichungsweise ae-

<sup>\*)</sup> Siehe bas 2. Rap. bes 9. Buches, G. 306 bes erften Banbes b. Aftr.

ringer sein muß, und zwar genau in bem Berhaltniffe ber halben Dide m ben anderen Dimensionen ber Schicht. Beim lebergange ber Gefichtolinien von ber gangenerstredung zu ber barauf fenfrechten Rich= tung wird ferner eine plokliche Abnahme ber Sternemmenge eintreten. fo daß bie außerften Dimenstonen ber Schicht am Rirmamente burch eine scheinbare Anhäufung von Sternen, burch ein in bie Augen fallenbes Lichtmarimum, bas ben Anblid eines milchigen Schimmers gemabrt, angezeigt werben, ober wenn man will, fich abzeichnen. Endlich muß bas Lichtmarimum in einem größten Rreife ber Simmeletugel erscheinen, weil bie Erbe als ber Mittelpunkt bieser Rugel, bie Sternenschicht aber als eine burch biefen Mittelpunft gehende Ebene angesehen werben fann, und weil jebe folde Ebene bie Rugel nothwendigerweise in zwei gleiche Salften theilt, ober, mas baffelbe ift, in einem größten Rreise ichneibet. Der Rebenzweig, welcher ben Sauptftrom ber Milchstraße in ber Gegend bes Schwanes verläßt, um fich bei a Centaur wieder zu vereinigen, verrath bas Borhandensein einer zweiten Gruppirung, einer Sternenschicht, welche mit ber Sauptschicht einen fleinen Winkel bilbet, und in ber Rabe bee Ortes unserer Erbe mit berselben ausammenftößt, ohne fich weiter au erstrecken.

Kurz die Ursache, weßhalb wir in gewissen Richtungen weit mehr Sterne erbliden, als in anderen, weßhalb die Regionen, in denen die Sterne dicht zusammengedrängt sind, einen größten Kreis auf der himmelstugel bilden; weßhalb endlich der Hauptbogen (der Milchestraße) auf einer Strede von ungefähr 120 Graden zweigetheilt ist: diese Ursache ist darin zu suchen, daß wir und in einer außerordentlich weit sich erstredenden und vergleichungsweise sich dunnen Schicht bestinden, und zwar nahezu in der Mitte derselben, und daß eine zweite Sterngruppe von derselben Gestalt mit der ersten etwa da zusammenstößt, wo unsere Sonne und solgeweise auch die Erde sich besinden.

Nehmen wir jest an, die Sterne seien in allen Theilen der Milchestraße gleichmäßig vertheilt. Nehmen wir ferner an, das Fernrohr bes Beobachters habe hinreichende Stärke, um bis zu den außersten Grenezen des Rebelringes zu dringen: so werden die lincaren Dimensionen bieser Sterngruppe sich leicht aus den Sternzählungen Herschel's erzgeben.

Die Anzahl ber Sterne, welche bas Inftrument in jeder Richtung umfaßt, ist dem Inhalte eines geraden Regels von 15 Minuten Deffnung proportional, bessen Spise im Auge des Beobachters, und bessen Grundstäche an der äußeren Grenze des Sternhausens liegt. Nach einem sehr einsachen geometrischen Saße verhält sich dieser Inhalt wie die Euben der Höhen jener einzelnen Regel; folglich werden die Gubikwurzeln aus den durch die Sternaichungen gefundenen Zahlen mit den Abständen gleiches Berhältniß haben, welche von den äußeren Grenzen des Nebelringes dis zum Orte des Beobachters reichen. Hieraus folgt weiter, daß wenn man zum Beispiel die Entsernung der Erde von den ihr am nächsten stehenden Sternen als Einheit nimmt, die entsprechenden Abstände der Erde von den Grenzen der Milchstraße, je nachdem das Gesichtsseld des Telescops mehr oder weniger Sterne zeigt, sich aus der solgenden Tabelle ergeben:

| Abstände der ä<br>Grenzen der De<br>von der Er | ilchft | • |   |   |   |   |   | fel | de b | der im <b>Gesichts</b> s<br>es Fernrohres<br>hteten Sterne. |
|------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|-----|------|-------------------------------------------------------------|
| <b>58</b>                                      |        |   |   | • | ٠ | • | ٠ | •   |      | 1                                                           |
| 127                                            |        |   |   |   |   |   |   |     |      | 10                                                          |
| 160                                            |        |   |   |   |   |   |   |     | ٠    | 20                                                          |
| 218                                            |        |   | ٠ | • |   | • | ٠ | •   |      | 50                                                          |
| 275                                            |        |   |   |   | ٠ |   |   |     |      | 100                                                         |
| 347                                            |        | ٠ |   |   |   |   |   |     |      | 200                                                         |
| 397                                            |        |   |   |   |   |   |   |     | •    | 300                                                         |
| 437                                            | ٠      | ٠ |   |   |   |   |   |     |      | 400                                                         |
| 471                                            |        |   |   |   |   |   |   | •   |      | 500                                                         |
| 500                                            |        |   |   |   |   |   |   |     | ٠    | 600                                                         |

Man sieht hieraus, wie Herschel die Dimensionen der Milchstraße in den Richtungen bestimmen konnte, in welchen er seine Zählungen angestellt shatte. Er hat auf diese Beise, ohne das Gediet directer Beodachtung zu verlassen, gefunden, daß die Milchstraße in gewissen Richtungen eine hundertmal weitere Ausdehnung besitzt, als in anderen; er konnte so einen Durchschnitt, und selbst ein körperliches Modell von dem weiten Nebelringe entwersen, in welchem sich unser Sonnenssystem besindet, von dem Rebelringe, wo unsere Sonne nur die Rolle

eines unbebeutenden Sternchens, die Erde aber die eines unmerklichen Staubkornes spielt! Allein Herschel's Berechnung ruhete auf der Boraussetzung, daß das Instrument des Beobachters die außersten in der Milchstraße enthaltenen Sterne zu erreichen vermochte: eine Borausssetzung, deren Unrichtigkeit sich ergab, als er das anfänglich angewandte zwanzigfüßige Fernrohr mit seinem vierzigfüßigen Refractor vertauschte 13). Die ersten Dimenstonen also, welche der geseierte Aftronom von Slough für unsere Milchstraße gegeben hat, dursen nur als erste Räherungswerthe angesehen werden.

#### Fünftes Rapitel.

Ift auzunehmen, daß die Mildftraße die Gestalt, in welcher sie uns erscheint, für alle Zeiten behalten werde, oder zeigen sich bereits Spuren von Deränderung oder Auslösung?

William Herschel hat burch tausend und aber tausend Beobachstungen unumstößlich sestgestellt, baß ber weiße Schimmer ber Milchestraße zum bei weitem größten Theile von bicht gebrängten Sternen herrührt, die wegen ihrer Kleinheit und Lichtschwäche nicht gesondert erkennbar sind. Die biffuse Materie, welche in gewissen Berhältnissen den Sternen beigemengt ist, spielt hier eine Rolle, wie in mehreren auslöslichen Rebelfleden; doch ist diese Rolle offenbar untergesordneter Art.

Allenthalben fast, wo sich außerhalb ber scheinbaren Grenzen ber Milchstraße einander sehr nahe stehende Sterne unseren Bliden zeigen, haben wir zugleich ihre Tendenz bemerkt, sich um mehrere Mittelpunkte zu gruppiren; wir haben angeführt, daß ebenso wie den verschiedenen Körpern unseres Sonnenspstemes, auch ihnen eine Attractionsfrast beiszuwohnen scheint, und daß diese Krast in gewissen abgegrenzten Gruppen bereits sehr beträchtliche Wirkungen und Concentrationen herbeigeführt hat 14). Warum sollten die Sterne des großen Rebelringes, du welschen wir selber gehören, einer solchen Einwirkung weniger ausgesetzt sein, als die übrigen? Wenn einstmals eine gleichmäßige Vertheilung stattgefunden hat, so konnte dieser Zustand keine Dauer haben, und ist

täglich neuen Veränderungen unterworfen. Die Thatsachen bestätigen biese Folgerungen der Theorie: die Sterne der Milchstraße erscheinen keineswegs in allen ihren Theilen gleichmäßig vertheilt, es hat viel mehr Herschel mit Hulfe seiner Telestope 157 deutlich abgegrenzte Gruppen unterscheiden können, welche im Rataloge der Nebelslecke aufgeführt sind, ohne dazu 18 ähnliche Gruppen zu rechnen, die an der Grenze, an den Rändern desselben Gürtels liegen.

Wer in einer bunkeln und recht klaren Racht mit bloßem Auge ben zwischen bem Schüßen und dem Perseus gelegenen Theil ber Milchftraße durchmustert, wird achtzehn Stellen bemerken, welche sich burch einen eigenthumlichen Lichtglanz besonders auszelchnen.

Ich will hier einige bavon anführen:

Ein sehr glanzender Fled befindet sich unter dem Pfeile des Schützen; ein anderer, sehr glanzender, ift im Schilde des Sobiesty;

ein glanzender Fled steht, mit geringer westlicher Abweichung, nordlich von ben brei Sternen bes Ablers;

eine schwache und langgestreckte Stelle folgt auf die Schultern bes Schlangenträgers;

brei glanzende Stellen find in ber Rabe ber Sterne  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ Cygni fichtbar;

brei andere find in der Gegend der Cassiopeja, und in biesem Sternbilde selbst zu erkennen;

einen sehr glanzenden Fleck findet man am Schwerdigriffe bes Perseus;

zwischen a und y in der Cassiopeja endlich fällt eine sehr dunkle Stelle in die Augen.

Soweit die Milchstraße für das Fernrohr auslöslich erscheint, hat Herschel an keinem Theile deutlichere Spuren, und in größerem Maaßstade, von einer Concentrationsbewegung der Sterne gefunden, als in dem Raume, der sund y Cygni trennt. Die Nichung dieses Raumes, nach der oben beschriebenen Methode von Herschel vorgenommen, hat ergeben, daß auf einer Breite von ungefähr 5 Graden 330000 Sterne zu rechnen sind. Diese ungeheure Gruppe fängt bereits an, Spuren einer Theilung zu zeigen, indem 165000 Sterne nach der einen, die andere Hälfte nach der andern Seite sich hinzuziehen scheinen 15).

Alles scheint also die Ansicht des berühmten Aftronomen zu rechtsfertigen, wonach im Laufe der Jahrhunderte die Berdichtungsfraft (the clustering power) unvermeidlicher Weise eine Zerreißung der Rischfraße, eine Trennung und Bersehung ihrer einzelnen Theile hersbeisühren wird.

#### Sechstes Rapitel.

Mildftraffen höherer Ordnung. — Ihre Entfernungen von der Erde.

Wir wollen annehmen, daß die Sterne des Rebelringes, welcher in seiner Ausdehnung durch den nahe freisförmigen Gürtel der Milchstraße gebildet wird, im Ganzen genommen analoge Abstände unterseinander haben, wie die nächsten unter ihnen von der Sonne oder Erde. Bei dieser sehr natürlichen Voraussehung werden die entserntesten unter diesen Sternen wenigstens fünshundertmal weiter von uns abstehen, als die zunächststehenden (4. Kap. S. 14). Da bei den letzteren das Licht ungefähr drei Jahre draucht, um zu uns zu gelangen\*), so kann das Licht der entserntesten erst in 1500 Jahren unser Auge erreichen. Der doppelte Betrag, also 3000 Jahre werden nöthig sein, damit ein Lichtstrahl von einem Ende der Milchstraße dis zur entgegengesetzen Grenze gelange.

Die Fortschritte der Aftronomie sind Jahrhunderte lang durch ein der menschlichen Eitelkeit entsprossenes Borurtheil aufgehalten worden; hüten wir und, in Betress unseres Nebelringes in denselben Irrthum zu verfallen. Wo ist der Grund, denselben für besonders ausgezeichnet zu halten, und den Gedanken zu hegen, die Sonne müsse nothwendisgerweise zur vornehmsten Sterngruppe gehören, welche den Himmelstaum erfülle? Wir haben im Gegentheile, nach der großartigen Ausschlung Lambert's, und vorzustellen, daß der gestirnte Himmel den Insbegriff einer großen Anzahl von mehr oder weniger ausgedehnten und mehr oder weniger entsernten Milchstraßen darbiete, und können demzusolge untersuchen, dis zu welchem Abstande ein Nebelssek, welcher

<sup>\*)</sup> Siehe das 9. Buch &. 437 tes erften Bantes b. Aftr. Arago's fammtliche Werte, XII.

vieselben Dimenflonen, wie unsere Mildplitage besitzt, entrudt werben mußte, um unter einem Gesichtswinkel von 10 Minuten zu erscheinn.

Damit ein Gegenstand einem Gesichtswinkel von 10' entspreche, muß er 334 Mal so weit vom Beschauer entsernt sein, als seine Die menssonen betragen. Die Längenerstreckung der Milchstraße ist so groß, daß das Licht mindestens 3000 Jahre braucht, um diese Strecke zurückzulegen. Wenn also die Milchstraße um den 334sachen Betrag dieser Entsernung von uns abstände, so würde sie von der Erde aus unter einem Winkel von 10' gesehen werden, und ihr Licht würde, um die zu uns zu gelangen, 334 Mal 3000 oder 1002000 Jahre, also etwas mehr als eine Million Jahre unterwegs sein.

So groß ist nicht unwahrscheinlicher Weise die Entfernung vorsschiedener Sternhausen, welche wir in ihrer ganzen Ausbehnung im Gesichtsfelbe unserer Telestope erblicen 16).

#### Unmerfungen ber beutschen Ausgabe.

#### Bum zwölften Buch.

- 1. S. 4. Rosmos Bb. III. S. 185—187. Sumboldt fchloß fich in biefet Befchreibung fehr nahe ber Darftellung an, welche Sir John Herschel in ben Outlines S. 528—531 vom Laufe ber Michftraße gegeben hat.
- 2. S. Banilius im erften und zweiten Buche bes Astronomicon. Er schrieb turze Beit vor Anfang unserer Beitrechnung. In Betreff ber Fabeln über die Milchftrafe kann man Ovid (Metain. I.) und andere Dichter bes Alterthums nacheleien.
- 3. S. 6. Ariftoteles im erften Buche ber Meteorologie, Rap. 8; vergl. Monstucla Hist. I. S. 151 und Lalande Astronomie, 3. edit. Vol. I. S. 271. Gegen biese Auffaffungsweise haben fich indeffen schon bes Aristoteles' Commentatoren erklart.
- 4. S. 7. Mafrobius im Com. in Somnium Scip. I. c. 15. Der oben ets wähnte Denopides stammte aus Chios: von ihm besitzen wir die alteste geometrische Schrift, welche Theon aufbewahrt hat.
- 5. S. 8. Bergl. Struve's Etudes d'Astron. stellaire, Petersb. 1847. S. 4. Nr. 3, wo diese Darstellung von Keppler's Anfichten gegeben wird; bie Mischftraße hielt Keppler übrigens für einen Ring. Man sehe auch Apelt: Joh. Keppler's aftronomische Beltansicht, Leipzig 1849, S. 23, 24.
- 6. S. 9. Thomas Bright gelangte zu diesen Borstellungen bereits um's Jahr 1743; dieselben grundeten sich auf Nachforschung am himmel mit einem Spiegels

wieftope von einem Fuß Brennweite. Outlines of Astron. S. \$27 in der Ann. und danach Rosmos III. S. 213, Ann. 92.

- 7. S. 9. In der That erwichnt Rant in der Borrede zu feiner Allgemeisnen Raturgeschichte und Theorie des himmels, er habe Weight's Anssichten durch Anszüge in den hamburg'schen freien Urtheilen vom Jahre 1751 fennen gesernt. Die betreffende Schrift von Wright: Theorie of the Universe, London 1750, 4°, ift außerft felten; über den Inhalt derselben hat neuerdings de Morgan im Philos. Magaz, berichtet.
- 8. S. 9. 3mmanuel Rant's Berke, in ber Gefammtausgabe von harstenftein, Leipzig 1838. Bb. VIII. S. 252.
- 9. S. 9. Außer ber in Anm. 7. genannten Schrift von Bright kennt man noch folgende zwei von demfelben Berfaffer: The use of the Globes, London 1740, und Clavis coelestis, London 1742. Weder Lalande noch Delambre (in der Geschichte der Aftronomie des 18. Jahrhunderts) erwähnen des Thomas Bright.
- 10. S. 10. Lambert's Cosmologische Briefe erschienen nicht in Leipzig, wie der franzos. Text sagt, sondern in Augeburg. Die angeführte Stelle lautet bei Lambert (S. 128) etwas verschieden; seiner Ansicht zufolge ift nämlich das ganze System "nicht subarisch, fondern flach, ungefähr wie eine Scheibe, deren Durche messer vielfach langer als ihre Dicke ift."
- 11. S. 10. Schon im Annusire bes Längenbureau für 1842 hat, Arago fein Befremben über den Umftand geäußert, daß Lambert der sechs Jahre älteren Unterssuchungen Kant's nicht erwähnt habe, sowie daß Billiam herschel, neunundzwanzig Jahre später, weder Kant's Naturgeschichte noch Lambert's Briefe gefannt habe. Für Lambert's Stillschweigen sindet Struve (Astr. stell. S. 21) die Erkläsrung in dem damals so unvollkommenen literarischen Berkehr, aber der Grund ist vielmehr in dem Schicksale zu suchen, welches Kant's Werk bei seinem Erscheinen im Jahre 1755 hatte. Beil der Buchhändler noch während des Drucks sallirte, geslangte das Buch weder an den König, Friedrich II., dem es gewidmet war, noch in den Berkehr überhaupt. Das Waarenlager wurde gerichtlich versiegelt. Was Wilslam Herschel betrifft, so zeigt er in seinen Abhandlungen überhaupt von deutschen Büchern selten besondere Kenntnis.
  - 12. S. 11. Dies ift von ber gangen himmeleftache nur ber 1/833000 Theil.
- 13. S. 15. Bu diesen Untersuchungen hatte Gerschel ein 20füßiges Spiegelstelesfop von 18zölliger Deffnung, mit 180facher Bergrößerung angewandt. Eine außerft grundliche Analyse der Arbeiten Herschel's zur Erforschung der wahren Construction der Milchstraße hat Struve in den Etudes stell. aufgestellt. Es wird an diesem Orte aus herschel's sväteren Arbeiten nachgewiesen, daß er von den ursprungslichen Borstellungen, die vom Jahre 1784 und 1785 herruhren, und auf welche Arago Bezug nimmt, ganzlich abgewichen sei, sobald er erkannt hatte, daß die Bertheilung der Sterne im Raume keineswegs gleichförmig ift.
  - 14. G. 15. 3m erften Banbe biefer Aftronomie, 11. Buch, Rap. 15.

- 15. S. 16. Bergl. über diefe Bermuthung Gerichel's ben Jahrgang 1842 bes Annuaire S. 459 und Rosmos Bb. I. S. 156.
- 16. S. 18. Es muß in hohem Grabe befremben, daß Arago in diesem Buche ber neueren Untersuchungen über die Milchstraße von Struve und Sir John herschel mit keinem Borte gedenkt, welche ihm doch der Zeit nach wohl bekannt sein mußten. Letzterer hat die Sternaichungen auch über den süblichen himmel ausgedehnt, und zwar in mehr spstematischer Beise, als es von Billiam herschel geschehen war. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen und die Resultate, welche Sir John herschel baraus für die Anordnung der Sterne im Milchstraßenspsteme zieht, können in dieser Anmerkung nicht mitgetheilt werden; man muß deßhalb die Caps beobachtung en selbst, oder wenigstens herschel's Outlines nachsehen.

### Dreizehntes Buch.

## Eigene Bewegung der Sterne und Ortsveränderung unseres Sonnenspstems.

#### Erftes Rapitel.

#### Eigene Bewegung der Sterne.

Die Sterne haben ben Ramen Firfterne zu einer Zeit erhalten, wo bie Meinung allgemeine Beltung hatte, bag ihre relativen Stellungen fich niemals veränderten. In ber That behielten für biejenigen, welche ben himmel nur mit unbewaffnetem Auge beobachteten, bie verschiedenen Constellationen beständig dieselbe Größe und dieselbe Bestalt. Einige Aftronomen hatten eine Bestätigung diefer Ansicht barin gefunden, daß fie auf himmelsgloben, bie nach ben altesten Ratalogen angefertigt waren, verschiebene Combinationen breier Sterne anmerften, welche genau in einem und bemselben größten Kreise ber Rugel und beswegen scheinbar in geraber Linie lagen: sie überzeugten fich bann, baß bieselbe gerablinige Beziehung auch zu ihrer Zeit noch ftattfand. So führt Riccioli in feiner Astronomia reformata1) fünfundzwanzig folder Combinationen breier Sterne an, welche gerade Linien bilben , zum Beispiel: Capella , ber vorangehende Fuß bes Fuhrmanns, und Albebaran; Caftor, Bollur und ber Sals ber Bafferschlange; die fübliche Baagschale, Arctur und ber mittlere Stern im Sdmange bes Großen Baren, u. f. w. Aber alle biefe Beftimmungen waren nichts mehr, als robe Annaherungen. Es fteht jest fest, baß gewiffe Sterne eine eigene icheinbare Binfelbewegung von megbarer Brofe haben, baß fie ihre gegenseitigen Stellungen feineswegs beibehalten daß sie sogar, im Laufe ber Zeit, aus ben Sternbildern heraustreten werden, in benen sie heute stehen, daß folglich ber Name ber festen ober Firsterne ihnen nicht gebührt.

Ich will einige von ben Sternen hier namhaft machen, beren jährliche Eigenbewegung mit ber meisten Genauigkeit bestimmt wors ben ift.

Bei der Anordnung biefer Sterne in der folgenden Tabelle bin ich bem Betrage ber beobachteten jahrlichen Eigenbewegung gefolgt?):

| Rame bes Sterns.                                                                                                                    | Bröfe. | Bigene Bewegung. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Nr. 2151 im Schiffe                                                                                                                 | 6 ·    | 7"871            |
| s im Inder                                                                                                                          | 5.6    | 7,740            |
| Mr. 1830 bes Kataloges ber Circum-<br>polarsterne von Groombridge auf ber<br>Grenze zwischen ben Jagbhunden und<br>bem Großen Baren | 7      | 6,974            |
| Der Doppelstern 61 im Schwan                                                                                                        | 5.6    | 5,123            |
| Der Doppelstern d'im Eribanus                                                                                                       | 5.4    | 4,080            |
| µ in ber Caffiopeja                                                                                                                 | 5      | 3,740            |
| a im Centaur                                                                                                                        | 1      | 3,580            |
| <b>Urctur</b>                                                                                                                       | 1      | 2,250            |
| Sirius                                                                                                                              | 1      | 1,234            |
| im Großen Baren                                                                                                                     | 3.4    | 0,746            |
| Capella                                                                                                                             | 1      | 0,461            |
| Wega                                                                                                                                | 1      | 0,400            |
| Aldebaran                                                                                                                           | 1      | 0,185            |
| - Bolarstern                                                                                                                        | 2      | 0,035            |
|                                                                                                                                     |        |                  |

Es lag sehr nahe zu vermuthen, die Eigenbewegungen ber glanzenden Sterne möchten beträchtlicher sein, als bei den schwächeren Sternen. In vielen Fällen hat sich diese Boraussenung allerdings bewahrsheitet, allein merkwürdiger Weise sinden gerade die stärksten eigenen Bewegungen, die wir kennen, det sehr wenig lichtstarken Sternen statt, und man kann die Behauptung aufstellen, daß dei keinem Sterne erster Größe die eigene Bewegung mit der Geschwindigkeit dersenigen Sterne von der sechsten und stedenten Größe verglichen werden kann, welche an der Spiede der eben gegebenen Tadelle stehen.

Die Aftronomen haben bis vor wenigen Jahren angenommen, bie eigene Bewegung jebes Sternes gebe in unveranderter Richtung ober in geraber Linie und mit gleichförmiger Gefchwindigkeit vor fich. Richtigfeit biefer theoretifchen Betrachtung ift neuerbinge angefochten worden, wenigstens in Bezug auf Brochon und Sirius. Bei genauer Untersuchung ber Bositionen, welche sich aus Beobachrungen zu passend gmablten Zeiten für biefe Sterne ergaben, bat Beffet fomobl in ber Geschwindigfeit ber eigenen Bewegung, als auch in ber Richtung berfeiben, bei beiben Sternen auffallende Unregelmäßigkeiten au bemerken geglaubt, und ift baburch auf bie Annahme geführt worden, bag Sirind und Brochon, nach Art ber Doppelsterne, sich um bunkle, sehr nahe liegende Attractionscentra bewegen. Struve, ber gleichfalle eine Autorität in ber Aftronomie ift, hat gegen bie von bem bamaligen Director ber fonigeberger Sternwarte erhaltenen Resultate Zweifel geltend gemacht. Weitere Beobachtungen muffen nun über biefe Frage enticheiben 3).

Bir haben früher \*) für einige Sterne bie muthmaßlichen Entfrmungen von ber Erbe angegeben. Berechnet man hiernach für biefethen Sterme in beutichen Meilen bie Grife ber eigenen Bewegung, bie wir eben in Bogensecumben ausgebrückt haben, so ergeben fich bie Maenden Rablen, auf welche wir die Ausmerksamkeit bes Lesers indbesandere lenken:

| Rame des Sternes.           | Gefdwindigkeit ber Bewegung,<br>mahrend einer Beitsecunde. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Arctur                      | . 10,7 Meilen.                                             |
| 61 im Schwan                | 8,9 "                                                      |
| Capella                     | 5,2 ,,                                                     |
| Sirius                      | 4,9                                                        |
| im Großen Baren             | 3,4 ,,                                                     |
| a im Centaur                | 2.4 ,,                                                     |
| Wega ober a Leper           | 0,9 ,,                                                     |
| ber Polarstern              | 0,2 ,,                                                     |
| Man field alla had amaka hi | a Oliman maldia man in ham                                 |

Man sieht also, daß gerade die Körper, welche man in bem Beltall, mo Alles fich bewegt, als Beispiele ber Unbeweglichkeit an-

<sup>&</sup>quot;) 3m 32, Rav. bes 9. Buches, fiche Seite 374 bes erften Benbes b. Aftr.

führen zu können glaubte, die größten Geschwindigkeiten bestigen, welche man disher bei materiellen Körpern gefunden hat. Und dabei hat man sich zu erinnern, daß die in vorstehender Tabelle enthaltenen Jahlen sich nur auf die relativen Ortsveränderungen der Sonne und der verschiedenen Sterne beziehen, und keineswegs die absoluten Werthe der eigenen Bewegungen jener Himmelskörper ausdrücken, die man so uneigentlich Firsterne nennt. Vielmehr geben sie nur den Betrag dessen, was man erhält, wenn man sich die Geschwindigkeiten der Sterne auf eine eingebildete Kugel projicirt denkt, und jene Bewegungen, deren Schnelligkeit die Einbildungskraft sich nur schwer vorzuskellen vermag, bleiben uns sowohl ihrer Richtung, als ihrer wahren Größe nach und bekannt.

#### Zweites Kapitel.

Siftorische Notizen über die Entdeckung der eigenen Bewegung der Sterne.

Zuerst hat Hallen im Jahre 1718 bei Albebaran, Sirius und Arctur eine eigene Bewegung vermuthet. Die unvollsommenen Breitenbeobachtungen, welche von Aristill und von Timochares, von Hipparch und von Btolemaus herrühren, und welche damals die einzig möglichen Vergleichungsmomente barboten, konnten indessen bei bem gefeierten englischen Aftronomen nur einfache Vermuthungen über diesen Gegenstand rechtsertigen.

Balb aber wurde bieses Ergebniß burch bie volle Autorität ber mit Fernröhren angestellten Beobachtungen bestätigt. Jacob Cafssini verglich die Breite des Arctur, welche Richer im Jahre 1672 in Capenne erhalten hatte, mit den Bestimmungen, die sich aus den analogen bis 1738 in Paris ausgeführten Arbeiten ergaben, und fand dabei eine Ortsveränderung des Sternes, welche keinem Zweisel untersworsen schiens).

Rührte nun biese Ortsveranderung etwa von einer unbefannten Schwantung ber Efliptit ber? Dieser Zweifel konnte um so begrundeter erscheinen, als die Lage ber Sterne zu allen Zeiten auf biese Chene bezogen worben war. Jacob Cassini entschied die Schwierigkeit in

schlagender Weise: während die Breite des Arctur in 152 Jahren um 5 Minuten sich geändert hatte, war der nahe stehende Stern  $\eta$  im Bärenhüter nicht von der Stelle gerückt. Eine Berrückung aber der Beziehungsebene hatte für beide Sterne dieselbe scheinbare Bewegung ergeben mussen.

Halley hatte blos die Aenderungen in der Breite in Betracht geszogen; Cassini dagegen fügte die Untersuchung der Längenänderungen hinzu. Die eigenen Bewegungen schienen in dieser Richtung nicht minder evident. Das Sternbild des Ablers lieserte ein schlagendes Beispiel, welches zu gleicher Zeit von Cassini und von dem Geschichtsschreiber der Akademie hervorgehoben wurde. Fontenelle sagt:

"Im Abler befindet fich ein Stern (a Aquilae), der, wenn Alles so fortgeht, nach vielen Jahrhunderten einen andern Stern im Westen haben wird, welcher jest östlich steht."

Tobias Mayer, einer ber hervorragendsten Männer bes vorigen Jahrhunderts, machte gleichfalls die Frage der Eigenbewegung der Firsterne zum Gegenstande seiner fleißigen Untersuchungen. Im Jahre 1760 übergab er der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen eine Abhandlung über die Vergleichung der von ihm selbst 1756 angestellten Beodachtungen mit den Beodachtungen Römer's, die um ein halbes Jahrhundert älter waren. Bis zu Mayer's Arbeiten hatten die Aftronomen nur wenige Hauptsterne der Untersuchung und Berechnung unterworfen; bei Mayer aber steigt die Jahl der Bersgleichungen schon auf achtzig 7).

#### Drittes Rapitel.

Mittelpunkt um welchen die Sterne fich bewegen.

Schon Lambert hatte in seinen 1761 erschienenen Cosmolos gischen Briesen bie Annahme discutirt, daß die Sterne in ungesheuren Bahnen sich um unbekannte Centra bewegen. Er sah diese allgemeine Centralbewegung als das einzige Mittel an, um zu einem sur die Erhaltung des Weltbaues nothigen bynamischen Beharrungspuftande zu gelangen. Ein sehr verdienstvoller Aftronom, herr Mäbler,

gagemodnig Director ber Sternwarte zu Dorpat, glaubt, daß man die Lage des Centrums, um welches sich fast alle sichtbaren Sterne bewegen sollen, angeben könne, und sindet diesen Mittelpunkt in der Gruppe der Plejaden. Diese Annahme gründet Müdler auf die Discussion einer sehr großen Zahl von beobachteten eigenen Bewegungen; allein die seht hat seine Theorie nicht vieben Beisall unter den Astronomen gesunden. Sir Iohn Herschel unter Anderen hat ihr die vielleicht atwas millfürliche Behauptung entgegengestellt, daß, wenn eine allgesweine Umdrehungsbewegung statissind, dieselbe parallel zur Ebene der Mischstraße vor sich gehen müsse.

## Biertes Rapitel.

Beziehung zwischen der eigenen Bewegung des Sonnensystems und den Bewegungen der Sixfterne.

Wenn die Sonne ihren Ort im Raume verändert, begleitet von bem ganzen Gefolge der um sie als Mittelpunkt kreifenden Planeten, und wenn die Entfernang der Firsterne von der Erde nicht als unendlich groß anzusehen ist in Bezug auf den Betrag der jährlichen Bewesgung der Sonne, so werden daraus in den Positionen der Gestirne jährliche Beränderungen hervorgehen, welche man parallaktliche nennen darf, und welche sowohl hinüchtlich ihrer Richtung als ihrer Größe von der Richtung und der Größe der Sonnenbewegung abhängen mussen. Die Bewegung der Erde um die Sonne kann hierbei ganzaußer Acht gelassen werden.

Da die Beobachtungen ergeben, daß die Eigenbewegungen der Firsterne in sehr verschiedenen Richtungen vor sich gehen, so können sie offenbar nicht sämmtlich ihre Erklärung in dem Umstande sinden, von welchem hier die Rede ist; es muß, schließen wir, Sterne geben, welche wirkliche, eigenthümliche Veränderungen erleiden, die von den parallaktischen Beränderungen gänzlich unabhängig sind: das ist ein erstes, vällig sesstendes Factum. In der That scheint es, wenn alle Richtungen der Bewegung in gleicher Weise möglich sind, als musse jede Region des Hindeweglichkeit der

Some, ju gleicher Zeit und in nahe gleicher Anzahl Sterne enthalten, bie nach Rord, nach Sub, nach Oft, nach West u. s. w. fortruden. Denken wir und jest mitten umter biesen nach allen Richtungen sich bewegenden Gestirnen einen gleichsalls sich bewegenden Beobachter, und nehmen an, daß berselbe beständig in berselben Linie fortrude. Die Bewegung dieses Beobachters wird bei den Sternen perspectivische Beränderungen erzeugen, die wir oben paraliatrische genannt haben, und die von der Größe und von der Richtung jener mitgetheilten Beswegung abhängen. Die Beweglichkeit des Beobachters stört die Einsförmigkeit, die Regelmäßigkeit, welche ohne diesen Umstand die Erscheisnung am Firmamente besolgt haben würde.

Man begreift also, baß wenn die Sonne felber fortruckt, parallatische Bewegungen eintreten und mit den wirklichen Bewegungen sich combiniren muffen. Un gewissen Stellen werden die ersteren die tepteren ausheben, so daß die betreffenden Sterne unbeweglich scheinen; bei anderen werden beide Ursachen zugleich wirken und die Sterne in der That ihren Ort mehr ober minder beträchtlich zu verändern scheinen.

Dabei wird bas hinzutreten ber scheinbaren Berrudung zur Folge haben, baß fratt ber bem Sterne wirklich inmohnenben Bewegung eine bewon gang verschiebene beobachtet wird.

Die Bewegungen der Gestirne, weiche unter Boraussehung ber Undeweglichkeit der Sonne oder der Erde in gleicher Weise nach allen Richtungen hin ersolgen zu mussen scheinen, werden dieser Bedingung nicht mehr unterworfen sein. Bewegt sich die Sonne, so muß die pastallastische Bewegung durch ihre Vermischung mit der wirklichen die ursprüngliche Gleichsörmigkeit stören, und sich in der Gesammtheit der scheinbaren Bewegungen so zu sagen abspiegesn. Dieser Einstuß wird bei den Sternen, denen die Sonne sich nähert, oder von denen sie statsent, am größten sein, und für die übrigen Regionen allmälich immer mehr abnehmen, se mehr ihr Winkelabstand von den ersteren beträgt.

Diese Betrachtungen mögen eine Vorstellung geben, welche Schwierigkeiten bie Untersuchung über die Richtung, nach welcher die Sonne sich bewegt, barbietet.

Rury es muß die Birfung ber eigenen Bewegung ber Sonne in

ber Bergrößerung ber Dimensionen ber Sternbilber, nach welchen hin bie Bewegung gerichtet ist, und in ber Berkleinerung ber Constellationen von entgegengesetzer Lage, bestehen.

Es ist klar, daß bei dieser Untersuchung nur der in der Gesammtheit sich kund gebende Charakter den Ausschlag geben kann, und daß Ausnahmen, welche wegen ihrer Größe von wirklichen und außerorbentlichen Eigenbewegungen abhängen muffen, nicht berücksichtigt werben burfen.

## Fünftes Rapitel.

Kistorische Angaben über die Entdeckung der Translationsbewegung unseres Sonnenspflems.

Schon Fontenelle hat bei Gelegenheit des Berichtes über Cassini's Beobachtungen der eigenen Bewegungen der Sterne, solgenden Ausspruch gethan: "Alle Firsterne sind ebenso viele Sonnen, beren jede, wie unsere Sonne, Mittelpunkt ihres Wirbels ist; sedoch verdienen sie diesen Namen nur in relativem Sinne, sosern dieselben sich wieder um einen anderen allgemeinen Gentralpunkt bewegen können. Unsere Sonne selbst ist möglicherweise einer solchen Bewegung unterworfen."

Der zweite Name, welchen ich in biesem geschichtlichen lleberblicke anzuführen habe, ift ber Brablen's. Zwar gehört hierher nur eine Conjectur bes großen Beobachters, allein sie ist seines Genies nicht minder wurdig.

Um Schluffe ber ewig benfwürdigen Abhandlung über bie Rustation (1748) stehen Worte, die in ber Ueberfetzung also lauten 9):

"Wenn man erkennt, daß unser Planetenspftem seinen Ort im absoluten Raume verändert, so kann baraus in der Zeitfolge eine scheinbare Lariation in der Winkelbistanz der Firsterne sich ergeben. Da nun in diesem Falle die Position der uns näheren Gestirne mehr als die der entsernteren betheiligt ist, so werden die relativen Stellungen beider Classen von Gestirnen zu einander verändert scheinen, obgleich eigentlich alle unverändert geblieben sind. Wenn dagegen unser Sonnen-

foftem in Rube ift und einige Sterne fich wirklich bewegen, fo werben fich auch ihre scheinbaren Bosttionen veranbern, und zwar um fo mehr, als die Bewegungen schneller find, als die Sterne in einer gunftigern Lage und in fleinerer Entfernung von ber Erbe fich befinden. Beränderung ber relativen Bofitionen fann von einer fo großen Bahl von Urfachen abhangen, bag vielleicht viele Jahrhunderte hingehen werben, ehe man bas Gefetliche erfennt."

Tobias Maner fagt in feiner Abhandlung über bie eigenen Bewegungen ber Firsterne: "Bon ben beobachteten Bewegungen laffen fich einige fowohl durch die Unnahme erklaren, baß biefe Sterne felbft ihren Ort veranbern, ale baburch, bag man voraussett, bie Sonne mit ben fie umfreisenden Planeten verändere beständig ihren Ort im Raume "10). Er unterließ nicht hinzuzufügen, daß bei letterer Unnahme, mo bie Beränderungen ber Sterne blos ale Birfungen ber Barallare, als einfache Folge von ber Bewegung ber Sonne im Raume erscheinen, bie Constellationen, nach benen hin biefe Bewegung gerichtet ift, nach und nach vergrößerte Dimensionen erhalten muffen, mahrend bie ents gegengesetten Sternbilber fleiner merben. Der gelehrte Aftronom braucht ben Bergleich mit ,,einem Balbe, wo bie Baume in ber Richtung, welche ber Banberer verfolgt, fich allmählig immer weiter von einander au entfernen scheinen, mabrend im Begentheile bie hinter ihm befindlichen Baume in bemfelben Berhaltniffe naber ausammenruden." Man fieht übrigens beutlich, bag Mayer nur bie Möglichkeit anbeuten wollte, bie eigene Bewegung ber Sterne aus einer angenommenen Orteveranderung ber Sonne ju erflaren, bag er aber felbft nicht an bas Stattfinden biefer Erflarung glaubte.

Bu iener Beit war man bereits über bie Kleinheit ber jährlichen Barallare hinreichend unterrichtet, um baraus in Berbindung mit gewiffen photometrischen Betrachtungen schließen zu burfen, bag bie Sonne felbit, in bie Region ber Sterne verfest, an Große und Blang nur ale ein Stern erscheinen murbe. Da nun bie Sterne eigene Bewegungen hatten, fo lag es ficherlich fehr nahe, eine folche Bewegung auch bei ber Sonne zu vermuthen. 3ch finde, daß Lambert an bas Borhandensein bieser Bewegung glaubte, und berufe mich babei auf folgende bemertenswerthe Stelle aus ber 1770 verfaßten Schrift De e rian's über bas Weltspftem, welcher die Ibeen seines Freundes Lambert zu Grunde liegen 11): "Da die scheinbare Berrückung der Sterne eben sowohl von der Bewegung der Sonne, als von ihrer eigenen Bewegung abhängt, so bietet sich hierin vielleicht ein Mittel dar, um die Region des Himmels, nach welcher die Bewegung der Sonne gerichtet ist, zu ermitteln."

Lalande schrieb im Inhre 1776: "Die Ursache ber Rotationsbewegung der Somme ist in einem Impulse zu suchen, dessen Richtung nicht durch den Schwerpunkt des Sonnenkörpers ging; eine so gerichtete Kraft aber erzeugt nicht allein eine Umdrehungsbewegung, sie hat ebenso nothwendig eine fortschreitende Bewegung zur Folge, und wir können und der Unnahme einer solchen nicht entziehen, wenn wir uns vorstellen, daß die Sonne, nachdem sie bereits zu ihrer gegen wärtigen Gestalt verbichtet war, einen Stoß empfangen hat, welcher ihr die Rotationsbewegung mittheilte 12)."

Alles, was Lalande an bieser Stelle sagt, ist Wort für Bort richtig; nur muß ich hinzusügen, daß seine Auffassung weder die Lobssprüche verdiente, welche ihr von Herschel und anderen Astronomen gespendet wurden, noch den großen Werth besaß, welchen Lalande selber ihr beilegte. Denn hatte nicht schon Johann Bernoulli durch Rechnung gesunden, in welcher Entsernung vom Mittelpunkte bei der Erde, dem Monde und dem Mars, sosern man sie als homogene Kugeln voraussest, zu Ansange der Dinge Impulsionskräfte wirten mußten, um diesen Himmelskörpern die Rotations und die Transslationsbewegungen mitzutheilen, welche wir an ihnen wahrnehmen 12)?

## Sechstes Rapitel.

Richtung der Translationsbewegung des Sonnenspflems.

Die Frage über die fortschreitende Bewegung, mit welcher unser eigenes Sonnenspstem die himmelsräume durcheilt, stütte sich fast ausschließlich auf Bermuthungen, als William Herfchel zu Ansfange des Jahres 1783 sich zum ersten Male mit derselben beschäftigte.

Aus ber fehr beschränkten Angahl ber zu jener Zeit bekannten Eigenbewegungen leitete er bie Lage bes Bunttes am Simmel ab, nach mels dem hin fich bie Somme mit ihrem Gefolge von Planeten bewegt. Er fand, bag unfer Sonnenfpftem nach bem Sterne 2 im Sternbilbe bes herfules fich bewegt, ober genauer noch in einem Bunfte, beffen Rectascenfion für 1783 2570, beffen fübliche Declination 250 betrug. Diefes Refultat tonnte nur als wahrscheinlich angesehen werben, well ihm bie Borandfegung zu Grunde lag, bag bie eigenen Bewegungen ber Sterne gleichmäßig nach allen Richtungen bin ftattfanben. bie Folgerung, welche man aus ber Discussion ber Beobachtungen im Bangen giehen fann, ift ficher: Die Conftellation bes Serfules fcbeint fich von Sahr zu Sahr zu erweitern, mahrend gleichzeitig bie entgegengesetten Sternbilber fich allmählig ausammenziehen.

Brei Jahre nach Herschel's schöner Arbeit sand Brevot bei Untersuchung beffelben Gegenstandes für bie Coordinaten bes Bunttes, nach welchem bie Bewegung ber Sonne gerichtet ift, Werthe, welche in Bezug auf die Declination von ben eben aufgeführten Refultaten faum abwichen, mahrend ber Unterschied in ber Rectascension auf 270 ftieg 14).

Spater hat Argelanber, Director ber bonner Sternwarte, ju bemfelben 3wede Unfang 1837 eine Angahl von 390 Firfternen auf ihre Eigenbewegung untersucht, und für bie Lage bes Bunftes am Himmel, nach welchem die Sonne fich bin bewegt, gefunden :

|              | Rectafcenfion. | Mördl. Declination. |  |
|--------------|----------------|---------------------|--|
| Für 1792     | 2600 46,6      | 310 17'7            |  |
| " 1800 · · · | 260 50,8       | 31 17,3             |  |

Der Punft, welcher biefen Coordinaten entspricht, liegt in geringer Entfernung von einem Sterne fechfter Große, ber im Biaggi'ichen Sternverzeichnisse mit Rr. 143 ber XVII. Stunde bezeichnet ift.

Lundahl hat burch Rechnungen, welche fich auf bie Gigenbewegungen von 147 Firsternen grunden, für bas Jahr 1790 bie Werthe erhalten:

> Rectafcenfion. Morbl. Declination. 2520 534 240 264

Dtto Struve führt gleichfalls für 1790 als bas Ergebniß

einer fehr forgfältigen Discuffion ber Eigenbewegungen von 392 Sterenen folgende Werthe berfelben Coordinaten an:

Rectascension. 2610 12'

Nördliche Declination. 370 36' 15)

Die Uebereinstimmung, welche alle biese auf verschiedenen Wegen erhaltenen Resultate zeigen, scheint einer nach dem Sternbilde des Herfules gerichteten eigenen Bewegung der Sonne den Charakter der Gewißheit zu verleihen. Mit noch größerer Sicherheit geht diese Folgerung aus den Rechnungen Galloway's hervor, die in den Philosophical Transactions für 1847 veröffentlicht sind. Diese Aftronom hat nämlich die Eigenbewegungen von 81 Sternen untersucht, welche hauptsächlich am Südhimmel sichtbar sind, und bei den von William Herschel und später durch Argesander und Otto Struwe unternommenen Bestimmungen nicht angewendet worden waren, und erhielt dabei als Resultat, daß die eigene Bewegung der Sonne ihre Richtung nach einem Punkte des Firmaments nimmt, welcher für 1790 die Coordinaten hatte:

Rectascension. 2600 1'

Mördl. Declination. 340 23'

Wenn man diese Werthe ber Coordinaten für den Punkt der Himmelosugel, nach welchem die Sonne sich hindewegt, auf 1850 tes tucirt, so ergibt sich daraus:

|       |            | Rectascenfion. |      | Rördl Declination. |      |
|-------|------------|----------------|------|--------------------|------|
| Nach) | Argelander | 2580           | 23'6 | 280                | 45'6 |
| ,,    | Struve     | 261            | 52,6 | 37                 | 33,0 |
| "     | Galloway   | <b>260</b>     | 33,0 | 34                 | 20,0 |
|       | im Mittel  | 2600           | 19'7 | 330                | 32'9 |

Wenn die Richtung der fortschreitenden Bewegung unsers Sonnenspstems mit einem gewissen Grade der Annäherung bestimmt ift, so
bleibt noch die Geschwindigkeit, mit welcher jene Bewegung stattsindet,
zu ermitteln. Struve berechnet, daß ein Beobachter, der in der
mittleren Entsernung der Sterne zweiter Größe steht, die Sonne
sich mit einer jährlichen Winkelgeschwindigkeit von 0"34 bewegend erblickt, und Peters hat weiter gesunden, daß ebenderselben Sterndistanz eine Parallare von 0"209 entspricht. Aus diesen Jahlen wurde

folgen, bag bie absolute Geschwindigkeit ber Sonne, wie fie fich mit ihrem Gefolge von Planeten nach ber Confiellation bes Berfules bin burd ben himmelsraum fortbewegt, in einer Secunde eine Reile betrüge.

## Siebentes Ravitel.

Urfache der eigenen Bewegungen der Sixfterne.

Berichel verließ feinen Begenstand, ben er feiner Untersuchung unterworfen, ohne ihn nach allen Seiten hin erwogen und ohne seine Forschungen so weit ausgebehnt zu haben, als es ber bermalige Stand ber Wiffenschaft verstattete. Es ift bemnach nicht zu verwunbem, bag nach ber erlangten Erfenntniß, bie Sonne sei im Raume nicht unbeweglich, Herschel ben Bunsch hegte, Die Bewegung biefes Bestirnes, wie fie fich aus ber Gefammtheit ber Beobachtungen ergab. aus ber von irgend einer Sterngruppe ausgehenben anziehenben Birtung abauleiten.

Beim erften Ueberschlage ber Rechnung scheint es, als ob bie Untersuchung zu einem negativen Resultate führen muffe. That, wenn wir uns unter bem Sirius einen ber Sonne gleichen Stern benfen, und seine jährliche Parallare zu einer halben Secunde veranschlagen, fo tonnen wir berechnen, um wieviel bie Sonne vermöge ber Wirfung jenes Sternes in einem Jahre fich verruden werbe. Diefe Berrudung nun ift fo klein, bag fie, aus ber Entfernung bes Sirius ohne perspectivische Verfürzung gesehen, unter einem Wintel erscheinen wurde, welcher noch nicht ben fünfhundertmillionften Theil einer Secunde beträgt. Und boch bewegt fich Sirius, von ber Erbe aus gesehen, in einem Jahre um mehr als eine Secunde (fiehe bas 1, Rap. S. 22). Die Wirfung eines einzigen Sternes auf bie Sonne ift also viel zu gering, um bie Beobachtungen zu erflaren.

Könnten aber nicht vielleicht ganze Gruppen von Sternen eine himeichende Wirkung üben, um bie Translation bes Sonnenspftems ju erflären? Berichel forichte, ob fich am himmel ein Aufschluß über biese Frage finden ließe, und faßte einen fleinen weißlichen Rebelfleck in's Auge, ber 1714 von Hallen zwischen & und 7 im Herkules entbedt worben war\*). Riemanb hatte vor Herschel einen Stern in biesem Rebel unterschieben, sein 20süsiges Telestop zeigte aber, bas man barin mehr als 14000 einzelne Sterne zählen könnte.

In einiger Entfernung von biefem ersten Sternhaufen steht ein zweiter von Messter im Jahre 1781 aufgefundener Rebelfled, in welchem bas große Telestop gleichfalls die Eristenz einer Menge von dicht zusammengebrängten Sternen nachwies.

Ohne 3meifel ift von etwa 30000 Sternen noch ein weiter Abfant bis zu bem , was nothig ware, um in unferem Sonnenfpfteme Die beobachtete Bewegung hervorzubringen. Obgleich bie beiben oben erwähnten Sterngruppen gerabe in bem Theile bes Simmels liegen, nach welchem bie Bewegung unseter Sonne hin gerichtet ift, fo hutete fich boch Herschel wohl, auf bieses Zusammenfallen einen zu großen Werth zu legen. Um indeffen biejenigen nicht zu entmuthigen, welche trop ber ungeheuren Abstande ber Sterne von einander ben Berfuch magen wollten, bem gegenseitigen Zusammenhange unter ihnen nach ausvuren, machte er barauf aufmertsam, bag gewiffe Theile ber Milchftrage innerhalb fehr enger Grengen Sunderttaufende und felbft Dil lionen folder Sterne zeigen. Die Regionen, wo bie beiben 3meige ber Milchftrage zusammentreffen, auf ber einen Seite im Cepheus und ber Caffiopeja, auf ber anbern beim Scorpion und bem Schuben, schienen ihm vorzugeweise geeignet, machtige Attractionecentra zu fein, und bie ganze Aufmerksamkeit ber Aftronomen zu verbienen.

"Die Anziehung", sagt Lambert in seinen Cosmologischen Briefen (1761), "erstreckt ihre Herrschaft über Alles, was materiell ist. Die Sterne selbst gravitiren die einen gegen die anderen, und unvermeiblicher Weise mussen daraus Ortsveränderungen entstehen. Da, wo der Attractionsfraft eine genügende Centripetalkraft das Gegenge wicht hält, werden die Sterne unablässig dieselben Bahnen durchlausen, und das Spstem wird stadil sein" 16).

Die fosmologischen Ibeen, welche biesen Worten zu Grunde liegen, führen zu ber Annahme, bag bie Sonne, Mittelpunkt und

<sup>\*)</sup> Siehe bas 11. Rapitel bes erften Bandes S. 435 Fig. 122.

Leiter ber planetarischen Bewegungen, bennoch ben Bergleich mit unferer armen Erbfugel julagt, von ber ein gefeierter Dichter, herr von Lamartine. gesagt bat:

> Die Stunde war genaht, bas Schopfungewort erflungen, Das Chaos hat gefreißt, bie Belt fich losgerungen, Der Schöpfer blidt auf fie, und wendet feinen Blid; Er wendet unmuthevoll ibn vom miglung'nen Berfe. Er floßt fie binter fich mit feines Ruges Starte. Und gieht auf ewig fich in feine Ruh' gurud').

Als Lambert bie Schwierigfeit bes Broblems hervorhob, schwebte ihm ohne Zweifel ber Gebanke vor, bag bie Rotationsbewegungen ber himmelstörper möglicherweise nicht burch eine momentane Birfung. nicht burch einen einzigen und nach ber völligen Confolibirung biefer Körper eingetretenen Impuls erzeugt worben feien. Bielleicht hatte ber berühmte Geometer aus Dublhausen bereits eine Ahnung von bem Spe fteme, welches Laplace später entwidelt hat, und welches von ber allmäs lichen Berbichtung einer ungeballten rotirenben Materie ausgeht, eine Berbichtung, aus welcher zulet unsere jetige Sonne bervorgegangen mare.

Es liegt übrigens in ben angestellten Betrachtungen ein schlagenber Beweis bafur, bag, wenn bie Angiehung nothwendige und unausbleibliche Berbindungen zwischen allen Körpern ber physischen Belt herftellt, biefe Berbindungen im hochsten Grabe ichmach werben, fobalb bie Abstante gewiffe Grenzen überschreiten. Wenn man bie Sonne und ben Sirius von gleicher Maffe und von folder Entfernung voraussett, bag bie Bahn ber Erbe, vom Sirius gesehen, unter einem Bintel von blos einer Secunde erschiene, fo murben beibe Simmelsforper mit fo großer Langsamfeit gegen einander gravitiren, baß nach Berichel's Berechnung mehr als 33 Millionen Jahre vergeben mußten. bevor fie zusammentrafen.

<sup>\*)</sup> Lorsque du Créateur la parole féconde Dans une heure fatale eut enfanté le monde Des germes du chaos, De son oeuvre imparfaite il détourna la face, Et, d'un pied dédaigneux le lançant dans l'espace, Rentra dans son repos 17).

## Achtes Kapitel.

Sernröhre mit parallatischer Ausstellung. — Aequatoreal. — Vortheile der vervollkommneten Instrumente.

Wir haben erkannt, bag bie Sterne alliahrlich um fehr fleine Winkelgrößen von ihrer Stelle ruden. Im Laufe vieler Jahre, vieler Jahrhunderte werden biese Berrudungen der Sterne beträchtliche Werthe Seit zwanzig Jahrhunderten zum Beispiel haben Arctur und u in ber Caffiopeja ihren Ort, ber eine um zwei und eine halbe, ber andere um brei und eine halbe Bollmondsbreite geandert, wie mein Freund Alexander von Sumboldt anführt 18). Das fühliche Kreux wird in ber Geftalt, welche jest bies Sternbild zeigt, nicht immer am himmel glanzen , ba bie vier Sterne , welche es bilben , mit ungleicher Geschwindigkeit eines verschiedenen Weges mandeln. Um aber alle Beranderungen, welche im Unblide bes himmelsgewolbes eintreten muffen, ju berechnen, ift es gerabe wegen ber Langfamteit biefer Beränderungen, wenn man nicht die Lösung fast aller Brobleme ber Firfternaftronomie ber entfernteften Bufunft überlaffen will, unumganglich nothig, ju Instrumenten seine Buflucht ju nehmen, welche bie außerfte Benauigfeit burch Unwendung fehr beträchtlicher Bergrößerungen, bie auf bas Dreis und Biertausenbfache fteigen, erzielen.

Allein beim Gebrauche berartiger Vergrößerungen ist das Gesichtsfelb stets sehr beschränkt. Wäre also das Kernrohr undeweglich, so würde ein Stern, welcher an der täglichen Umdrehung der Himmelstugel participirt, nur sehr wenige Secunden lang sichtbar bleiben. Wo man also genöthigt ist, sich sehr starker Vergrößerungen zu bedienen, welche bei einer Menge von astronomischen Untersuchungen nicht zu umgehen sind, wird es durchaus erforderlich, daß das Fernrohr dem Sterne von selber nachfolge; seine Ausstellung muß folglich so beschaffen sein, daß, wenn es im Augenblicke des Ausganges nach Often gerichtet ist, die Gesichtslinie den Westen trifft im Momente des Unterganges, und daß zu allen zwischenliegenden Zeiten das Fernrohr, ohne einer äußeren Nachhilse zu bedürfen, seine Richtung und Höhe so ändert, daß der Stern immer nahezu an derselben Stelle des Gesichtssseldes erblicht wird.

Um bies Resultat zu erreichen, ist eine besondere Art ber Aufstellung des Instrumentes ersorderlich, welche ein alter französischer Künstler, Bassemant 19), zuerst in Borschlag gebracht hat. Es muß vermittelst eines Uhrwerkes eine Umdrehungsbewegung um eine der Weltare parallele Are erhalten, und zwar muß diese Bewegung, statt mit Hilse einer Auslösung rudweise zu erfolgen, auf eine stetige und gleichförmige Art vor sich gehen, nach dem Bordilbe der majestätischen Bewegung des gestirnten Firmamentes. Endlich muß diese Are mit einem getheilten dem Aequator parallelen Kreise, und einem zweiten Kreise, welcher die Declinationen der beobachteten Sterne gibt, verssehen sein.

Ein solches Inftrument führt ben Namen eines parallatischen Dernrohrs; seine Construction ist schwierig und complicitt. Junachst muß (siehe Figur 129) das parallatische Gestelle selbst construirt werden, und dazu gehört erstens die der Weltare parallel gerichtete Hauptrotationsare, serner eine zweite, senkrecht gegen die erste angebrachte Are, um welche der Areis sich dreht, an dem das Fernrohr besestigt ist: endlich das Uhrwerf, welches dem Fernrohre eine solche Bewegung mittheilt, das im Laufe eines siderischen Tages eine vollständige Umdrehung um die Hauptare vollbracht wird. Da das Fernrohr vermöge seiner Beweglichseit um die zweite Are unter jedem beliedigen Winkel gegen die der Weltare parallele Hauptare geneigt werden kann, so ist leicht einzusehen, das insolge der Umdrehung um die Hauptare, das Fernrohr successive auf alle Sterne am Firmamente gerichtet werden und denselben während ihres täglichen Umlauses solgen kann.

Unter einem Aequatoreale (siehe Fig. 130, S. 40.) versicht man ein Fernrohr LL, welches um eine Are beweglich ist, parallel einem Kreise AA, welcher seinerseits um eine ber Weltare parallele Are sich brebet, während senkrecht gegen diese Are ein zweiter Kreis EE angebracht ift, ber bann nothwendigerweise bem Himmelsäquator parallel sein wirb. Wir haben an einem andern Orte\*\*) gezeigt, wie man

<sup>\*)</sup> Barallatifch und nicht parallattifch, wie in ben meiften aftronomisschen Buchern fieht, benn bas fragliche Inftrument bient nicht fowohl, um Parallaren ju beobachten, als vielmehr um Bogen von Paralleltreifen am himmel zu meffen \*).

Siehe tas 4. Rapitel bes 7. Buches im erften Banbe S. 220 ff.



Fig. 129. — Barallatisches Fußgestell von Brunner für die Drehfupvel der varifer Sternwarte. — A eine Uhr, welche dem Kreise li eine Bewegung ertheilt, die das System CL in einem Sterntage um eine mit der Weltare parallele Are dreht. — C Kreis, um das Fernrohr in die Richtung des zu bevbachtenden Stænes zu bringen. — L gegossen Platte, um das Fernrohr mittelst Schrauben zu befestigen.

mit Silfe bes Mauerfreises, bes Mittagsfernrohres und ber Sternuhr bie Declination und bie gerabe Auffteigung ber Gestirne im Augenblide ibres Durchganges burch ben Meribian bes Beobachtungsortes bestimmen fann. In gewiffen Källen nun, wenn gum Beispiel ein neuer Stern, ober ein Stern beobachtet werben foll, ber nur felten fichtbar ift und in fo großer Rabe ber Sonne in ben Meribian tritt. baß er bes lebhaften Lichtes wegen nicht mehr gesehen werben kann, ift man genöthigt, biefen Stern zu einer anbern Beit aufzusuchen. bebient fich alsbann bes Aequatoreals, beffen Einrichtung es gestattet. zu jeber beliebigen Beit bas Fernrohr LL bie Ebene eines beliebigen Meribianes burchlaufen zu laffen. Bergleicht man bann zwei Sterne, so gibt bie Sternuhr ben Unterschied ihrer geraben Auffteigungen; wenn also bie Rectascension bes einen Sternes bekannt ift, so ift baraus bie bes anderen leicht herzuleiten. Da bie optische Are bes Kernrobres successive auf jeben ber beiben Sterne gerichtet werben fann, während fie bie gewählte Ebene burchschneiben, so erhalt man auch mit Genauigkeit bie Differeng ihrer Declinationen. Beobachtet man zwei Sterne, welche einander nahe genug ftehen, um beibe im Befichtsfelbe bes Fernrohres zu erscheinen, ohne daß man baffelbe zu verruden braucht, so ergibt sich ber Declinationsunterschied, wenn man vermittelft einer Schraube mit getheiltem Ropfe einen im Kabennete bes Fernrohres angebrachten Faben horizontal bewegt, so baß er successive bie zwei Bunkte trifft, in benen ber Meridianfaben bes Instrumentes Der Rreis EE bes von beiben Sternen burchschnitten worben ift. Aequatoreals muß soviel als möglich bem Aequator parallel aufgestellt werden, damit man ihm erforderlichen Kalles mit Silfe einer Bornichtung C, welche die Verbindung zwischen Kernrohr und Uhrwerf nach Belieben herzustellen oder zu unterbrechen gestattet, Die Bewegung um die Weltare mittheilen fonne.

Die pariser Sternwarte enthielt eine vollständige Sammlung von Meridianinstrumenten; ihre Mauerfreise, ihr Passageinstrument brauchsten den Bergleich mit dem Bollsommensten, was im Auslande hervorsgebracht worden, nicht zu scheuen. Troß der vollsommenen Aussührung des Aequatoreals von Gamben, welches in Figur 130 abgebildet ift, sehlte doch unserer Anstalt ein großes Aequatoreal, das sich mit den

prachtvollen und ungeheuren Justrumenten meffen konnte, welche sich wenigen Jahren die Sternwarten zu Washington, zu Cambridge (Bedeinigte Staaten), zu Cambridge (in England), zu Beelin, zu Köalgsberg, zu Dorpat, zu Pultowa bestigen 21). Diesem bestagenewerthen Mangel abzuhelsen, hat die Regierung die Gesesvorschläge vorgolegt, welche von unseren gesetzgebenden Versammlungen in den Jahren 1846 und 1851 ohne Aenderung angenommen wurden.

Da bas Kernrohr bes Meguatoreals fich nach allen Buntten bes himmels über bem Sorizonte muß richten laffen, fo ift erforbeelich, baf ohne babei feinen Schutz gegen Wind und Wetter zu verlieren, bennoch feine benachbarten Gegenstände ihm irgendwie bie Ausstät verspera Diesen 3wed haben wir zu erreichen gesucht, indem wir bie herstellung einer brehbaren Ruppel (fiehe Fig. 131, S. 41.) beantragten, welche fich heute über bem Gebäube ber Stermwarte wollbt. Diefe Ruppel ift bie größte unter allen vorhandenen; ihr Durchmeffer betragt enva 40 Fuß; sie enthält bewegliche Klappen von 3 Fuß Breite, burd beren Deffnung es möglich wirb, alle Regionen bes Simmels zwifchen Borizont und Zenith fichtbar zu machen. - Vermittelft einer Rurbel ! wird die verticale Are N in Bewegung gefest; biefe tragt ein Babw rad O, welches in bie an ber Bafis bes Daches angebrachten Bahm eingreift; indem nun letteres auf zwei Spftemen von Rollen P und Q gleitet, brebet es fich mit Leichtigfeit. um feinen Mittelpuntt, obichon es gleichzeitig ben fehr großen Fußboben mit fich fortführt, auf welchen bie Beobachter fteben. Um also einen Stern aut feiner taglichen Babn ju verfolgen, wozu uns bas parallatische Beftelle in ben Stant fest, ift es hinreichend, bas Dach von Beit zu Beit weiter zu breben, bamit fich bas geöffnete Klappfenster immer por ber optischen Are bes 300 ftrumentes befinde. Wir find nur getreue Referenten ber Meußerungen aller fremben Belehrten ober Mechanifer, welche bie Stermoarte be fucht haben, wenn wir aussprechen, bag unser Drebbach ein Denfmal, eine Gifenarbeit ift, welche unseren Runftlern gur größten Chre gereicht.

Das bewegliche Dach, bas parallatische Gestelle würden von teinem großen Rugen sein, wenn beibe nicht mächtigere Instrumente umsichließen, tragen und bewegen sollten, als die find, welche bas partier Observatorium gegenwärtig enthält.

Das größte bekannte Kernrobr ift bas zu Bulfoma; baffelbe bat 14 theinische Roll Deffnung und ift in ben berühmten munchener Werfe flatten ausgeführt worben. In Baris befindet fich jest gerabe ein Infirmment von gleicher Deffnung mit bem Fernrohre von Bultoma; ein Inftrument von einem frangofischen Runftler, Lerebours, und mit frangofischen Materialien gebaut; ein Instrument, beffen Gute bereits erprobt ift, foweit bied bei einer gewöhnlichen Aufftellung möglich mar. Es erschien bochft wunschenswerth, biefes Fernrohr zu erwerben, bamit bas Liusland uns baffelbe nicht entreiße, wie bies schon bei brei Inftrumenten von fleineren Dimenfionen ber Fall gewesen. Desbalb habe ich bas Berlangen ausgesprochen, biefes Fernrohr moge auf bem iconen parallatischen Gestelle unserer Sternwarte, unter ihrer weiten und prächtigen Ruppel aufgerichtet werben, damit, wenn ein Komet bei erloschendem Glanze sich allmälich in bie Tiefen bes himmelsraumes verliert, die frangöfischen Beobachter in Zufunft nicht ber Be-Mamung ausgesetzt fint, ihre Beobachtungen weit eher einstellen zu muffen, als bie Uftronomen anderer Anstalten, welche in ben übrigen Beziehungen mit ber pariser Stermwarte nicht in die Schranken treten Das pon Lerebours gebauete Instrument also bente ich mit auf bem parallatischen Gestelle aufgerichtet, welches auf Fig. 131 unter ber Dachkuppel abgebilbet ift.

Sprechert wir jest von bem Rugen, welchen bie neuen Inftrumente und ihre parallatische Aufstellung gewähren sollen.

Alls Galilei sein Fernglas construirt hatte nach bem Borbilbe bebienigen, welches ber Optifer aus Middelburg auf Beranlassung einnes spielenden Kindes entdeckt hatte, richtete er es nach dem Himmel und gewahrte daselbst Dinge, welche jenseits der Grenzen der natürlichen Sehkraft liegen: die Phasen der Benus, die Trabanten des Jupiter, die Flecken und die Umdrehungsbewegung der Sonne, die ungeheure Anzahl von Sternen, welche die Milchstraße bilben.

Dieses Fernrohr hatte kanm brei Fuß Brenmveite, anberthalb Boll Deffnung, und zeigte die Gegenstände unter einer sieben- bis achts maligen Bergrößerung, b. h. ein wenig größer als die gewöhnlichen Opernguder 22). Mit einem solchen Instrumente bewaffnet, bessen Wirstungsart bamals noch ein Musterium war, erkannte das scharsschlige

Auge Galilei's, daß Saturn keine runde Gestalt habe, allein die Urfache ber Abweichung blieb noch verborgen. Die Entbedung der wahren Gestalt dieses Planeten siel den Gelehrten zu, welche zuerst mit stärkeren Fernröhren, als der berühmte florentiner Weltweise besaß, den Himmel durchmustern konnten.

Es bieten fich Erscheinungen am Kirmamente bar, welche in Bezug auf bie gegenwärtigen Fernröhre baffelbe find, was die unregels maßige Beftalt bes Saturn war, als man burch bie fehr mittelmaßis gen Instrumente Galilei's beobachtete. Die Amvendung machtiger Kernröhre und fehr ftarker Vergrößerungen wird von bem, was jest noch problematisch erscheint, ben Schleier wegziehen. Mit biefen Fernröhren, in Verbindung mit einer varallatischen Aufstellung, wird mittelft ber Methode ber Beobachtung zweier benachbarten Sterne \*), bei einer weit größeren Bahl von Firsternen als bisher, bie Bestimmung ihrer wirklichen Entfernung von ber Erbe gelingen; wir werben erfahren, ob es noch mehrere gibt, welche uns näher stehen als a im Centaur, als 61 im Schwan ober als a in ber Lever. Man wird ferner bie Geftaltänderungen verfolgen, welche jene Unhäufungen leuchtenber Materie, bie wir Nebelfleden nannten, erfahren, und entfcheiden konnen, ob die letten Spuren einer Concentration biefer glanzenben Daffen Sterne im eigentlichen Sinne, mahre Sonnen finb \*\*). Ueber bie physische Conftitution ber Blaneten und Satelliten werben wir bestimmte Borftellungen gewinnen, welche gegenwärtig noch bem Gebiete ber Con-Man wird mit Genauigkeit \*\*\*) bie Bahnbemejecturen angehören. gungen ber Doppelfterne ermitteln, biefer fich um einander brebenben Sonnen, und wird ben Geometern bie Mittel verschaffen, zu entscheiben, ob bie Schwere, welche bie Bewegungen ber Blaneten unferes Sonnensustems regiert, ihre herrschaft bis zu ben außersten Grenzen ber sichtbaren Welt erftredt +). Nur auf biefem Wege endlich wird es gelingen, die Kometen bis zu ihrer weitesten Entfernung zu verfolgen. und aus ben Beranberungen ihrer Geftalt ober ihres Bolumens foft-

<sup>\*)</sup> Siehe bas 32. Rapitel bes 9. Buches, im erften Banbe S. 370.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bas 16. Rapitel bes 11. Buches, im erften Banbe S. 448.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe bas 12. Rapitel bes 10. Buches, im erften Bante S. 403.

<sup>†)</sup> Siehe bas 7. Rapitel bes gegenwättigen Buches, S. 33.

bare Folgerungen über ben Zuftand bes Aethers im himmelsraume ju ziehen.

Wenn man baran benkt, baß in ber Wissenschaft bas Unvorhergesehene meist die Hauptrolle spielt, so wird es begreislich, wie sehr es wünschenswerth ist, baß der Himmel mit Hilfe mächtiger Instrumente, welche zugleich genaue Ressungen möglich machen, erforscht werde. Die Entbedungen, welche baraus der Astronomie zusließen mussen, werden für die schwierigsten Theile der Naturkunde nugenbringend sein.

## Anmerkungen ber beutschen Ausgabe.

#### Bum breigehnten Buch.

- 1. S. 21. Dies große im Jahre 1665 zu Bologna in zwei Theilen erschienene Berf bes Joh. Bapt. Riccioli ift eine Fortsetzung feines Almagestum novum; es enthält eine Sammlung ber Beobachtungen und Tafeln, und istvon großer Seltenheit.
  - 2. S. 22. Bergl. Rosmos Bb. III. S. 267 und 284.
- 3. S. 23. Beffel im 22. Bbe. von Schumacher's Aftronomischen Rachstichten, Ro. 514—516; Struve in ben Noten zur Astron. stellaire S. 51, wosselbit die Declinationen bes Brochon von Brablen (1758) bis auf Beffel's neueste Bestimmung (1844) unter Annahme geradliniger Fortbewegung fammtlich so barsestellt werben, baß nirgend größere Fehler als von einer Bogensecunde zurückleisben. Unter berselben Boraussehung gelingt die Darstellung der Geradenaussteigunsgen bes Sirius bergestalt, daß in den Positionen des Sternes in den Jahren 1785, 1800, 1829, 1847 nicht eine Spur von Unregelmäßigkeit zurückleibt. Dagegen haben Peters für den Sirius und Mäbler für Prochon Bessel's Resultat aufzecht erhalten, und ersterer hat in seiner Schrift: Ueber die Bewegung des Sirius, Königsberg 1851, die Umlaufszeit des Sirius um einen benachbarten bunkeln Körper zu 49 Jahren festgeset, mit dem wahrscheinlichen Fehler von nur anderthalb Jahren (S. 24).
- 4. S. 23. Um nicht zu irrigen Borstellungen Beranlassung zu geben, barf bei biesem Tableau nicht unbemerkt gelassen werden, daß fast sämmtliche Zahlenansgaben besselben äußerst unzuverlässig sind, und zwar in um so höherem Grade, je unssicherer die Bestimmung ber Entfernung jedes Einzelnen ist. So ist z. B. nach Besters die Barallaxe der Capella O"046, aber der wahrscheinliche Fehler dieser Größe beträgt zwei Zehntelsecunden, und man weiß also so gut wie Nichts über die wirtsliche Geschwindigkeit, mit welcher sich dieser Stern erster Größe im Raume fortbewegt.
- 5. S. 24. Hallen (in The Philos. Transact. from the Year 1700 to 1720, Vol. IV. S. 225—227) flutte feine Bemerkung indeffen auch auf eine Beobachtung vom Jahre 509 nach Chr. und fand, baß auch Tycho's Angabe für Sirius die Eigenbewegung diefes Sternes bestätigte. Die im Texte ermähnten Aftronomen

Limochares und Ariskill hatten etwa 300 Jahre vor Chr. beobachtet; ihre Weobachtungen hat Ptolemaus (7. Buch, 3. Kap.) aufbewahrt.

- 6. S. 24. Lalande Astronomie § 2773 und 2779; auch Memoiren ber parifer Afabemie von 1738.
- 7. C. 25. Diese Abhanblung Maner's De motu fixarum proprio commensatio, welche die eigenen Bewegungen von 86 Sternen feststellt, ruft auf ben eiges nen Beobachtungen diese Aftronomen und dem bekannten Triduum des Olaus Romer. Da sowohl Mayer's Sternposttionen als neuerdings auch die von Kömer genauer berechnet worden sind (jene von Baily, diese von Galle in seiner Schrift Olai Roemeri triduum, Berlin 1845), so haben die Mayer'schen Cigenbewegungen nur noch ein historisches Interesse. Bergl. Tob. Mayeri opera inedita Vol. 1. Göttingen 1775.
- 8. S. 26. Kosmos Bb. III. S. 283. Wegen ber Schriften über biefen Gegenstand siehe ebendaselbst S. 287 und 288, Anm. 38 und 39; Struve hat seine Ansicht über die Centralsonne dahln ausgesprochen, daß ihm die Hopothese für den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft als ein zu großes Bagnis erscheine.
- 9. C. 28. Astr. stell. 1847, S. 47. Die Bradley'schen Worte nach ber Uebersetung humbold's, Kosmos Bb. III. S. 278; es scheint in der That, als set biese Stelle, in welcher so bestimmt von der Möglichkeit einer Ortsveranderung des ganzen Sonnenspstems die Nede ist, unbeachtet geblieben, die Arago zuerst im Annuvire für 1842 die Ausmerksamkeit berauf lenkte.
- 10. C. 29. Opera inedita, C. 79. In genauerer Uebersetzung spricht fich Maper an biefer benkwürdigen Stelle folgendermaßen aus: "Da man auch nach dem Grunde dieser Bewegung fragen kann, so will ich nur dies Eine bemerken, daß stied dieselbe nicht durch eine Fortbewegung unfers ganzen Sonnensphiems exflaren icht, obgleich ich nicht die Möglichkeit läugne, daß die Sonne, insofern sie ebenfalls ein Firstern ist, im Beltraume fortrucken kann. Benn nämlich die Sonne, und mit ihr zugleich alle Planeten und unser Wohnis, die Erde, sich in gerader Linie auf irgend einen Bunft hindewegten, so mußten alle in dieser Richtung besindlichen Sterne auseinanderzurücken scheinen, und die auf der gegenüberstehenden Seine sich einander nähern, genau so wie sich in einem Walde die Bäume, auf welche man zugeht, voneinander zu entsernen scheinen, während die ruchwärts besindlichen sich eins ander nähern. Die Bewegungen in unseren Tafein lassen bei genauerer Bertrachtung einen solchen gesemäßigen Busammenhang feineswegs erkennen."
- 11. G. 30. Merian's Système du Nonde ift ein Auszug aus ben tosmologie schen Briefen, Die erft Darquier burch eine vollständige Uebersetung in Frankreich bekannt machte (1801).
- 12. S. 30. In ben Memoiren ber parifer Atabemie vom Jahre 1776, womit zu vergleichen Astronomie 3. edit. § 3283. Lalande unterläßt nicht mit Bezug auf bie im Texte angezogene Stelle bes Système du Monde zu bemerken, "Lambert sei bieser Borftellung sehr nahe gewefen, ohne sie geborig zu verfolgen."
  - 13. S. 30. 3oh. Bernoulli (Opera omnia, Laufanne und Genf 1742,

- Vol. IV. S. 282 u. f.) berechnete in feiner Abhanblung über bie tägliche und fahrliche Bewegung ber Planeten, daß ber ursprüngliche Stoß, welcher ber Erbe ihre beiben Bewegungen ertheilte, nicht burch ben Rittelpunkt ber Blaneten gerichtet mar, sondern, die spharische Bestalt ber Erde vorausgesett, einen Bunft traf, der um 1/150 bes halbmeffere weiter von ber Sonne entfernt war. Fur Dars findet er 1/418, für Jupiter 7/19. Diefe Bahlen wurden nach ben heutigen Daten beträchtliche Aens berungen erleiben. Bergl. auch Lalanbe Astron. § 3221.
- 14. S. 31. Berfchel und Brenot maren aus Raper's Bergeichnig ber Gigens bewegungen fast gleichzeitig zu den angeführten Ergebniffen gelangt. Bobe's aftronomifches Jahrbuch für 1786, G. 258, 259. Philos. Transact. vom Jahre 1783. Prevot bezeichnete bie nordliche Krone als das Sternbild, gegen weldes fich bie Sonne hinbewegt.
  - 15. S. 32. In ber frangofischen Ausgabe fleht irrthumlich 270.
- 16. S. 34. Dies ift etwa ber Sinn bes zehnten ber fosmologischen Briefe. 6. 122 u. f.
- 17. S. 36. Lamartine's Berfe find zwar in biefer Ueberfegung beigefügt worben, indeffen wird man es ben gandeleuten bes gefeierten Dichters überlaffen mufim, die poetische Erhabenheit des Gedankens zu empfinden.
- 18. 6. 36. Rosmos Bb. III. 6. 263, 264. Ende, Betrachtungen über die Anordnung des Sternfystems, Berlin, 1844, S. 12.
- 19. S. 37. Paffement, Der zu Paris von 1702 bis 1769 lebte, baute Die erfim durch Uhrwerk ber täglichen Bewegung folgenden Fermöhre; man nannte fle bamals helioftaten. In Smith's Optif (§ 885 u. ff.) wird ein ahnliches, faft ju derfelben Zeit von Graham construirtes Instrument beschrieben. Lalande, Bibliographie astr. S. 408.
- 20. S. 37. Barallaftifch (parallactique) ift nach Delambre bennoch als rich: Dies Bort fommt zuerft vor bei Dominit Caffini, ber fich ber "parallaktifchen Mafchine" zur Erforschung der Barallaxen in Geraderauffteigung bebiente, und ben Namen diesem Instrumente also nicht, wie Lalande und nach ihm Arago meinten, deswegen gab, weil es Barallelfreife beschreibt. Der Italiener Caffini nannte es allerbings parallatique, gerade fowie er zu Bologna gefagt haben wurde parallattica, und feine Schuler haben beghalb in den parifer Demviren ftete geschrieben parallaftisch. Siehe Delambre Hist. de l'Astron. moderne Vol. II. €. 714.
- 21. S. 39. Dergleichen Inftrumente erften Ranges find gegenwartig noch an berichiebenen andern Sternwarten aufgestellt; 3. B. in Rafan ein dem borpater Res fractor gleiches Kernrohr; von größeren Dimenstonen befinden fich bergleichen in Eng= land und mehrere in Amerika, wie der große Refractor zu Cambridge bei Boston u.A.
- 22. S. 39. Bekanntlich befaß Galilei auch eine 32fache Bergrößerung, unb h er flets van ber Flachenvergrößerung rebet, fo ift es biefe, welche er als feine taus imbfache Bergrößerung bezeichnet.

# Bierzehntes Buch.

# Die Sonne.

## Erftes Kapitel.

#### Das Sonnenfystem.

Wir haben bereits gesehen, bag bie Sonne nur ein Stern ift unter ben übrigen im Raume verbreiteten Sternen, beren Bahl wir nicht zu ermeffen vermögen. Es hat fich ferner ergeben, baß biefer Stern ohne 3weifel zu einem Sternhaufen gehört, welcher für unfere Augen unter bem trügerischen Unblide ber Mildiftrage erscheint. Auch haben wir uns bereits mit ber Bewegung zu beschäftigen gehabt, infolge beren bas strahlende Gestirn jeben Tag mit ber ganzen Simmelotugel fich um die Erde zu breben scheint, und mit jener zweiten Bewegung, welche, wie ber Unschein fur ben Erbenbewohner ergibt, von Weften nach Often langs eines größten Rreises erfolgt, ben wir bie Efliptif genannt haben \*). Es liegt uns jest ob, in Bezug auf bie Sonne vom Scheine zur Wirklichkeit überzugehen, und es wird in biefem Buche unfere Aufgabe fein, zu einer wohlbegrundeten und vollftanbigen Renninis über biefen Simmelsförper zu gelangen, welcher im Weltall so wenig bebeutet, und welchen wir nichtsbestoweniger ein fo großes Intereffe haben, genau kennen zu lernen.

Die Sonne, bie Beltleuchte nach bes Ropernifus Ausbrucke, bas Berg bes Universums, wie Theon von Smyrna fagt1), ift nichts

<sup>\*)</sup> Siehe bas 4. Rap. bes 7. Buches, im erften Banbe b. Aftr. S. 220.

Anberes, als ber Mittelpunkt, ober vielmehr ber Brennpunkt für bie Bewegungen einiger bunkten Gestirne, bie hauptsächliche Quelle ber Barne und bes Lichtes für bieselben Himmeldkörper. Die Sonne mit ihrem Gefolge von nicht selbstleuchtenben Körpern constituirt bas, was wir mit bem Ramen bes Sonnenfystems bezeichnen.

Die Aftronomen pflegen bie Sonne zur Abkurzung mit bem Beischen o zu bezeichnen.

Das Sonnensystem besteht gegenwärtig außer ber Sonne:

- 1) Aus 8 Hauptplaneten, welche in ber Reihenfolge ihrer zusnehmenden Entfernungen von der Sonne, folgende Ramen führen: Reicur &, Benus &, Erde &, Mars &, Jupiter 4, Saturn h, Urasnus &, Neptun \Psi; die Charaftere, welche hinter den einzelnen Plasnetennamen stehen, sind diejenigen Zeichen, welche die Astronomen für diese Gestirne angenommen haben;
- 2) aus einer noch unbestimmten Zahl von kleinen Planeten, welche man auch Afteroiben nennt, und beren Abstände von der Sonne zwischen ben Abständen bes Mars und bes Jupiter enthalten sind;
- 3) aus 21 Trabanten ber einzelnen Planeten, und zwar: 1 für bie Erbe (ber Mond, für welchen das Zeichen ( gebraucht wirb), 4 für Jupiter, 8 für Saturn, 6 für Uranus, 2 für Neptun;
  - 4) aus Rometen, beren Anzahl fozusagen tagtäglich wachft.

Die Planeten freisen um die Sonne, begleitet von ihren Trabanten. Einige unter ben bekannten Kometen bewegen sich gleichfalls in geschlossenen Bahnen; andere scheinen bagegen Curven zu burchlaufen, welche sich immer weiter vom Centralkörper entfernen.

Die Erforschung ber physischen Beschaffenheit ber Sonne und alser Himmelskörper, welche zum Sonnenspsteme gehören, die Bestimsmung ber Bewegungen bieser Gestirne, ihrer Größe, ihrer Massen, ihrer Entsernungen von ber Sonne in jedem Augenblicke, das sind die Probleme, mit welchen sich die Astronomen der Neuzeit erfolgreich bes schäftigt haben.

# Zweites Rapitel.

Meffung der Sonnenscheibe. — Gebrauch der Mikrometer und der Aeliometer,

Die Sonne nimmt am Himmel einen Raum von etwa einem halben Grabe nach allen Richtungen hin ein. Der Abstand ihres oberen und unteren, ihres öftlichen und westlichen Randes, mit einem Worte, alle ihre Durchmesser, von der Erde aus in demselben Augenblicke und wenn das strahlende Gestirn in der Nähe des Zeniths ist, gemessen, entsprechen einem Gesichtswinfel von etwa 30 Minuten.

Es wurben folglich 720 aneinanderstehende Sonnen nothig fein, um ben Umfang eines größten Kreises an ber Himmelstugel auszufüllen.

Wir haben bereits gesehen, daß die Größe des Sonnendurchmessers im Lause des Jahres veränderlich ist, indem nämlich die Sonnenscheibe im Winter größer erscheint, als im Sommer, und ihr Maximum
erreicht, wenn die Winkelgeschwindigkeit der scheinbaren eigenen Bewegung längs der Esliptif gleichfalls im Maximum ist\*). Man begreist
also, wie wir nur den angenäherten Werth des Sonnendurchmessers
angeben konnten, da dieser Werth für jeden Tag des Jahres ein verschiedener ist, obwohl zu den entsprechenden Zeiten zweier verschiedenen
Jahre stets dieselbe Größe wiederkehrt. Wodurch ist es nun den Astronomen gelungen, diese Resultate zu erhalten?

Das Mittel besteht in ber Anwendung von Instrumenten, welche zur Meffung der Planetendurchmesser, der Elongationen der Satelliten, der Distanzen der Doppelsterne, mit einem Worte zur Messung sehr kleiner Winkel geeignet sind; solche Instrumente heißen Mikrometer und sind von und bereits ihrem Principe nach beschrieben worden \*\*). In der Mitte bes 17. Jahrhunderts waren die Mikrometer noch undekannt. Zu jener Zeit versuchten Grimalbi und Riccioli die Winkel, unter denen und bie Planeten erscheinen, nicht sowohl zu messen, als zu schähen, indem sie

<sup>\*)</sup> Siehe bas 8. Rapitel bes 7. Buches, im erften Banbe G. 235.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bas 18. Rapitel bes 3. Buches, im ersten Bande ber Aftr. S. 111.





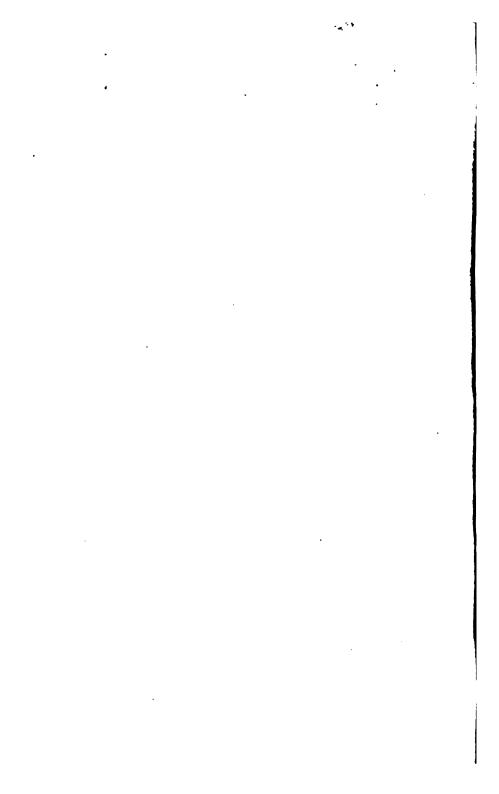

. • •

9/0-15% Drehkups



tser Sternwarte.

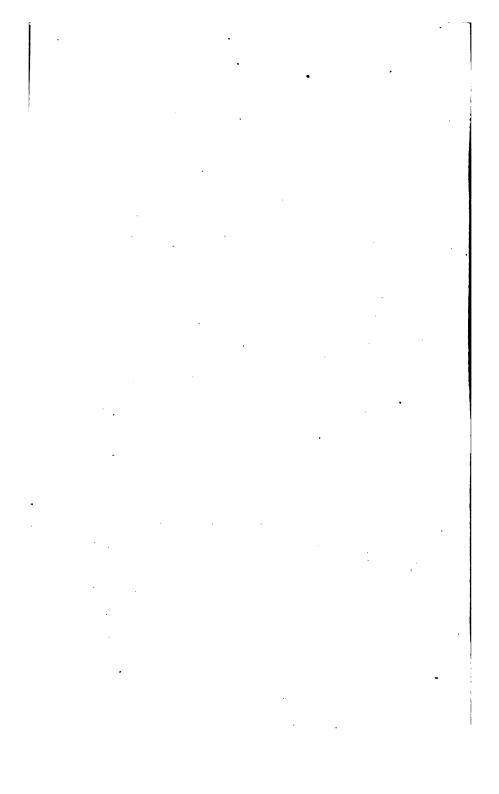

ibre Bilber im Kernrohre mit ben Bilbern von vapiernen Kreifen veralichen, welche ihren Dimensionen nach bekannt und in bestimmten Enefernungen aufgestellt waren. Sungens mobificirte biefe mangelhafte Methode; bas von ihm erbachte und in feinem Systema Saturnium befdriebene Berfahren bestand barin, bag er im gemeinschaftlichen Brennpunfte bes Objective und Oculare eines Kernrohre einen breis edigen Metallftreisen anbrachte, welcher fich zwischen zwei an ben beiben entaegengesetten Seiten bes Rohres befindlichen Führungen be-Man verschob nun biefen Streifen im Befichtefelbe und ermittelte . an welcher Stelle ber Durchmeffer bes beobachteten Blaneten vollkommen bebeckt wurde: aus ber Breite bes Plattchens, verglichen mit bem Durchmeffer ber freisrunden Blende, welche bas Gefichtsfeld bearenute. und beren Große in Minuten und Secunden aus ber Beit, welche ein Stern im Aequator jum Durchgange brauchte, gefunden wurde, ließ fich ber gesuchte Durchmeffer berleiten. Ginige Aftronomen haben an die Stelle bes vollen Brobeplattchens Sungens' lange breiedige Svalten gesett, allein man ift wohl kaum berechtigt, biese Menberung ale eine Berbefferung anzusehen.

Drei Jahre nach Beröffentlichung bes Werfes biefes gefeierten Geometers, bas heißt im Jahre 1662; gab ber Marquis von Malvafia in feinen Ephemeriben bie Beschreibung eines Mifrometers. welches aus mehreren feinen und einander fentrecht burchfreuzenden Silberfaben beftanb 2). Das Befichtsfeld bes Fernrohres wurde baburch in mehrere rechtedige Abtheilungen getheilt, beren Dimensionen in Minuten und Secunden man burch die Zeit ermittelte, welche ein befannter Stern gebrauchte, um fie zu burchlaufen. Diese Vorrichtung unterscheibet fich von benen, welche man jest an ben Mittagsfernröhren und ben Mauerfreisen anbringt, nur baburch, bag bie Faben in berselben einander sehr nahe sein muffen. Es scheint nicht, baß bieses Mifrometer im Anfange großen Beifall gefunden habe, ohne 3weifel wegen ber bamit verbundenen Nothwendigfeit, falls bas Geftirn, meldes man mißt, nicht genau zwischen zwei Faben enthalten ift, ben Unterschieb zu schäten. Urtheilt man indeß nach ben Resultaten. welche Maper in seiner schönen Arbeit über bie Libration bes Mondes aus biefer Methode zu ziehen verftanden, fo fann biefe Schapung mit

hinreichenber Genguigfeit gemacht werben, vorzüglich wenn bie aufeinander folgenden Faben nur fleine Binkel miteinander bilben.

Im Nahre 1666 famen Auxout und Bicard auf ben Gebanken. anstatt ber größeren Angahl fester Faben, aus benen ber eben befchrie bene Apparat bestand, blos zwei Käben anzuwenden, von benen einer mit bem Kernrohre in fester Berbindung fand, mabrend ber andere mittelft einer Schraube parallel mit fich felbft fortbewegt werben fonnte. Diefe wichtige Beränderung bat allgemeine Annahme gefunden, weil bas fo eingerichtete Mifrometer mit gleicher Leichtigfeit jur Deffung aller Arten von Winkeln gebraucht werben fann, und weil ber Beobachter fich einer Schanung überh oben fieht, Die burch bie ftete im Beifte zuruchleibende Ungewißheit und durch die Ungenauigkeiten, welche ihr anhaften können, boppelt unangenehm wird. Uebrigens führte zu ben Beiten Auzout's und Vicard's bie Amwendung einer Schraube als Meginstrumentes beträchtliche Rachtheile mit fich; die Ungleichheit ber einzelnen Schraubengange war bie Quelle zu um fo gefährlicheren Irtthumern, ale bie Beobachtungefunft faft tein Mittel befaß, um fie ju erkennen ober unschäblich zu machen. Deshalb zog es Vicarb vor, ftatt fich auf bie Angaben bes Zeigers zu verlaffen, nach jeder Meffung ben Abstand ber beiben Faben baburch zu bestimmen, bag er ben gangen Apparat auf einen Maafstab legte und die Theilungen mit einem auten Mifroffope beobachtete. Go unbequem biefes Berfahren mar, fo ift es boch lange Zeit bei ben Aftronomen in Gebrauch gemefen.

Erst seit wenigen Jahren ist man so weit gekommen, daß man aller dieser Borsichtsmaaßregeln ohne Furcht vor Fehlern entbehren kann; man darf jest die Umbrehungen der Schraube, in welchem Sinne auch ihre Bewegung stattgefunden haben mag, als das genaue Maaß der Fädendistanz ansehen, und den Werth des Durchmessers, welchen man beobachtet, unmittelbar an der auf dem Kopfe der Schraube anz gebrachten ziemlich großen Theilung ablesen.

Nach Maaßgabe ber Fortschritte, welche in ber Verfertigung ber Mifrometer gemacht wurden, fühlten bie Aftronomen die Nothwendigsteit, die Dide ber beiden Faben, zwischen welche ber Stern eingestellt werben sollte, zu verringern. Auzout und Picarb hatten gleich von Anbeginn an statt ber Metallplatten und Metallfaben, beren sich

Hungens und Malvasia bebienten, Coconfaben in Amwendung gebracht; Gascoigne, nach Townley's Angabe, brachte den Stern, bessen Durchmesser er untersuchen wollte, zwischen zwei Metallstücke mit sehr scharfen Rändern; Rewton bemerkte dagegen, daß die auf diesem Wege erhaltenen Planetendurchmesser den wirklichen Betrag übertrasen, wie dies jederzeit bei einer Dessnung der Fall sein wird, welche in einem dunkeln Gegenstande angebracht, sich auf einen leuchtenden Grund projicirt. Ho ooke empfahl, statt der Metallstücke des Gascoigne Haare anzuwenden 3).

Die Coconfaben, bie Haare u. f. w. sind später burch Spinne-saben ersett worben, und neuerdings hat man ben noch feineren Golds ober Platinfaben ben Borzug geben können, welche mittelst eines von Wollaston beschriebenen sinnreichen Versahrens gewonnen werben. Dieser Physiker zerstörte nämlich durch eine Säure den Ueberzug von Silber, welchen das Platina ober das Gold erhalten, bevor sie zu den Feinsten Orähten ausgezogen werden.

La Hire schlug im Jahre 1707 vor, zur Herstellung bes Mikrometers bie feinen und burchsichtigen, biegsamen Glassäden zu verwenben, welche bamals ein Handelsartikel waren und vor der Glasbläserlampe so leicht zu erzeugen sind. Diesen Gedanken hat Brewster vor
einigen Jahren wieder aufgenommen, allein ich weiß von keinem Bersuche, der einen Borzug dieser Käden vor den bis jest von den Aftronomen angewendeten herausgestellt hätte.

Das sind die Berbefferungen, welche man an dem gewöhnlichen Faden-Mikrometer seit der Zeit seiner Ersindung angebracht hat. Diese Borrichtung hat vor einigen von denen, welche später ersunsen worden sind, den Borzug, daß man mit derselben Leichtigkeit die Berthe aller Arten von Binkeln, die zwischen Rull und der Größe des Gesichtsseldes des Fernrohres liegen, erhält. Die keineswegs zu überselchenden Mängel des gewöhnlichen Mikrometers bestehen hauptsächlich darin, daß der Astronom sich desselben nur zur Messung von Distanzen senkrecht auf die Richtung der täglichen Bewegung bedienen kann; daß es eine Unverrückbarkeit des Fernrohres voraussest, welche sich saß est eine Unverrückbarkeit des Fernrohres voraussest, welche sich sich einer Borrichtung zur Erleuchtung der Käden bedarf. Diese lette

Bedingung thut ber Genanigseit ber Messungen Eintrag, und macht lettere sogar unmöglich, sodalb die zu beobachtenden Sterne sehr lichtschwach sind. Zur Uebermindung der mit der Fädenerseuchtung verdumdenen Schwierigseiten habe ich vorgeschlagen, mit Hülse des elektrischen Stromes einer Botta'schen Säule die Fäden selbst in höherem oder geringerem Grade leuchtend zu machen, und ich din überzeugt, daß die Undequewischseiten, welche diese neue Anwendung dei den ersten Bersuchen gezeigt hat, sich werden wegschaffen lassen 4).

Bei allen Kabenmifrometern ift es überaus fcmierig, bie Bio tungen ber Inflexion, welche bas Licht in ber Rabe ber Faben erfahren fann, zu berudfichtigen; bie geringste Aenberung in ber Lage und in ber Menge bes zur Erleuchtung bes Gefichtsfelbes angewanden . Lichtes anbert ben Rullvuntt; felten finbet man bie Schrauben gant frei von ber bei ben Mechanikern tobter Sang genannten Unvollfommenheit, b. h. bie Schraubengange find fetten burchaus gleichformig; bie Bestimmung bes Rullpunftes und bes Berthes ber Stalentheile ift mannichfachen Schwierigkeiten unterworfen. Aus allen biefen Urfachen muß ein wirklich gutes Inftrument biefer Art fehr toftbar fein und barf nur febr geschickten Sanben anvertraut werben. greift folglich, wie fehr ein Mifrometer, bas auf andere Brincipien gegrundet, von der Gesammtheit ober auch nur von einem Theile ber eben aufgezählten Mangel frei mare, einem Beburfniffe abhelfen und au ben Fortschritten ber Aftronomie beitragen murbe.

Bougner ist die Ersindung eines Mikrometers zu verdanken, welches auf ganz neuen Principien beruht. Dieser geschickte Physiker kam auf den Sedanken, zwei Objective von gleicher Brennweite und demselben Oculare entsprechend, neben einander an dem Ende eines einzigen Rohres anzubringen. Durch diese Combination erzielt man zwei Bilder, welche gleichzeitig beobachtet werden und deren Abstand von der Entsernung der Mittelpunkte beider Objective abhängt. Ist diese Entsernung nach Belieden veränderlich, so kann sie als Skale sur die Messung dienen, und die Bestimmung des Werthes eines Winkeis, der eine senkrechte, parallele oder schiefe Lage gegen die Richtung der tägelichen Bewegung haben mag, ist auf die Beobachtung der Berührung der beiden Bilder reducirt, welche die beiden Objective hervordringen.

Die Gigenthumlichkeit biefes Instrumentes besteht barin, baff, um bie Bilber au meffen, es feineswegs nothig ift, biefelben in ihrem gangen Umfange zu feben, baß folglich bie Bergrößerung teiner Bo idrantung unterworfen ift, und ber Beobachter bie Freiheit behalt, bie beiben einander berührenben Segmente mit Sulfe von Schluffeln in benjenigen Theil bes Gefichtsfeldes zu ruden, wo fich bie Gegenftanbe am ichariften zeigen. Diefes Mifrometer von Bouquer, vom Erfinder heliometer\*) genannt, ftammt aus bem Jahre 1748, und ift also zehn Jahre älter als bie Entbedung ber achromatischen Fern-Wenn schon von Anfange an ein Hauptmangel bes Heliometere barin zu fuchen war, bag baffelbe zu feiner Bufammenfetung bie Combination zweier einfachen Linfen von berfelben Brennweite erforderte, so hatte biefer Fehler in noch größerem Maagstabe hervortreten muffen, feitbem bie Aftronomen bie Nothwendigfeit empfanden, bei ihren Beobachtmaen fich ausschließlich zusammengesetter Objective zu bebie-Aber biefe Schwierigkeiten find ganglich verschwunden infolge einer von Dollond vorgeschlagenen Mobification, welche barin befieht, an die Stelle ber gangen Objective im Beliometer Bouquer's bie beiben Salften eines und beffelben Objectives ju fegen 6).

Die beiben Salften berfelben Linfe wirfen zusammen, um ein umb baffelbe Bilb im Brennpunkte zu erzeugen; trennt man biefe beiben Theile, wie auf Fig. 132 bargeftellt ift, so wird jebe Halfte eben so

wirfen wie die ganze Linse, d. h. es werden zwei Bilber entstehen. So lange die beiden Halblinsen neben einander standen, mußten sich ihre beiden Bilder beden; verschiebt man aber die Hälfte B längs der Hälfte A, so bleibt dabei das durch A erzeugte Bild m (Fig. 133.) unverrüdt, und man kann den Weg messen, welchen die Hälfte B durchlausen muß, damit das von ihr herrühzende Bild n genau zur Berührung mit dem ersteren gelangt. Wird also die Länge dieses Weges

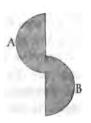

Fig. 132. — Salften ber in ben Beliometern ans gewandten Objective.

<sup>\*)</sup> Bon Hlus, Sonne, und µérgor, Maaß.

<sup>\*\*)</sup> Siehe das 11. Rapitel des 3. Buches, im erften Bande b. Aftr. S. 93.

mittelft einer Miktometerschraube gemeffen, so erhält man offenbar ben Berth bes Binkels, unter welchem ber scheinbare Durchmeffer ab bes zu meffenben Himmelskörpers erscheint (Fig. 133). Wenn ber Punk,



Fig. 133. — Bestimmung bes Binfele, unter welchem ber Durchmeffer eines Geftirnes erscheint, mittelft bes Beliometers.

wo ble Berührung stattsindet, einmal erreicht ift, und man alsdann bie Halblinfe sich um sich selbst breben läßt, so wird das Bild n sich successive nach u', n'', n''' ... verrücken, so daß es allmälich das Bild m in allen Punkten seines Umfanges berührt (Fig. 134). Dadurch kann

man zum Beispiel ermitteln, bag bie Sonne in allen Richtungen benfelben Durchmeffer hat. Es versteht sich von selbst, daß das Fernrohr zugleich parallatisch aufgestellt sein muß\*).

Durch die von Dollond angegebene Bervollkommnung ift das Heliometer Bousquer's, wie man sieht, zur Hälfte leichter und zur Hälfte wohlfeiler geworden; auch läßt sich außerdem mit Leichtigkeit die Answendung auf Spiegelteleskope machen. Die neue Anordnung kam besto leichter in

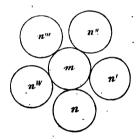

Fig. 134. — Nachweis der Gleichheit aller Sonnendurch: messer durch das Heliometer.

Aufnahme, da die Werkstätten bes geschickten Künstlers, von welchem die Ersindung ausging, zur damaligen Zeit in der Lage waren, alle öffentlichen oder Privatstertwarten Europa's mit Heliometern und selbst Telestopen zu versehen. Gegenwärtig trifft man kaum ein Heliometer mit vollständigen doppelten Objectiven 7).

<sup>\*)</sup> Siehe bas 8. Kapitel bes 13. Buches &. 37 biefes Banbes.

Für das vollkommenste Heliometer, welches existirt, gilt das Instrument, welches Fraunhofer für die Sternwarte zu Königsberg gebaut hat 8), und welches, nach der von Bessel, dem berühmten Die rector dieser Sternwarte, gegebenen Darstellung auf Fig. 135 abgebildet ist. Reben dem Rohre hinlausend sind zwei Schlüssel ab, cd



Fig. 135. — Beliometer von Fraunhofer fur Die fonigeberger Sternwarte aussgeführt.

sichtbar, vermittelst beren ber Beobachter, ohne das Ocular zu verlassen, nach Belieben die beiben Objectivhälsten zusammen um die Are des Fernrohres drehen kann, oder die Schraube in Bewegung sehen, welche die bewegliche Hälste des Objectives verrückt. Um das unmittelbare Aussinden der Sterne zu erleichtern, bedient man sich des Hülsssernsrohres oder des Suchers I., welchem vermittelst der Handhabe M eine Orehung um das Hauptsernrohr ertheilt wird. Das Instrument besist eine parallatische Ausstellung, und wird nach Belieben mit dem Uhrwerfe H in Verbindung geset, um vermöge desselben dem beobsachten Gestirne auf seiner täglichen Bahn am Himmelsgewölbe zu folgen.

Das Heliometer, welchem man von Anfange an mit Recht eine große Wichtigkeit beilegte, hat indes, wie eingeräumt werben muß, nicht Alles das geleistet, was man bavon erwartete.

Bouquer hatte faum angefangen mit bemselben zu beobachten, als er bie Beschreibung bavon bekannt machte. Lalande gebrauchte es in ber Folge zur Bestimmung bes Sonnendurchmeffers, und hat ein genqueres Refultat erhalten, ale man bei ber Unvollfommenheit feiner Objective, welche nicht achromatisch waren, und ber sehr kleinen Angahl von Beobachtungen, welche er ausführte, erwarten burfte 10). veröffentlichte in ben Philosophical Transactions die Resultate einiger mit bem Beliometer angestellten Sonnenmeffungen; seit biefer Beit ift biefes Instrument taum zu andern 3weden als zur Beobachtung ber Phasen zur Beit ber Mond- und Sonnenfinsterniffe angewendet morben. Unter ber großen Menge von Bestimmungen ber Blanetenburchmeffer, welche ich zusammenzustellen Gelegenheit hatte, habe ich kaum vier ober fünf gefunden, die mit biefem Instrumente gemacht worben find; die Aftronomen haben in ber Regel ben Gebrauch ber Fabenmitrometer, und felbft noch unvollfommenere Methoden vorgezogen. Diefe Bernachlässigung ber Beliometer rührt, bunkt mich, von zwei Saupturfachen her: bie eine betrifft bie Seltenheit guter Objective, bie andere liegt in ben Fehlern, welche mit ber Herstellung biefer Gattung von Mifrometern verbunden zu fein pflegen. Der erfte Grund wird nicht eher verschwinden, als bis die pomphaften Berfprechungen ber Glasfabritanten rudfichtlich ber Bereitung bes Klintglafes, Die

ebenso oft wiederholt worden, als unersulkt geblieden sind, einen sicher rem Erfolg haben; bann erst, und nur dann werden die Künstler sich entschließen, ein wohlgelungenes Objectiv zu zersägen, um ein Helios meter zu verfertigen, und der Ustronom wird der Besorgniß überhoben sein, daß die Unvollsommenheiten der Bilder die Genauigseit der kleisenen Größen, welche zu messen sind, beeinträchtigen. Die Fehler in der Parallare, welche sich beim Gebrauche des Heliometers gezeigt haben, binnen gleichfalls umgangen werden; allein die serupulöse Sorgsalt, welcher sich der Beobachter zur Erreichung dieses Zieles unterwerfen muß, scheinen mir wenig geeignet, um das Instrument in Aufnahme zu bringen 11).

Ramsben hat im Jahre 1779 in einem ber Banbe ber Philosophical Transactions die Beschreibung zweier neuen Mifrometer geliefert, welche in ahnlicher Art, wie das oben besprochene, die Meffungen mittelft ber Berührung zweier Bilber gaben. Das eine ift nur bei bem Caffegrain'schen Teleisove\*) anwendbar, und erforbert nach bem eigenen Beftandniffe bes Erfinders eine fo vollfommene Arbeit, wie wenige Runftler fie zu liefern im Stande find; bas andere, welches man Deularheliometer nennen konnte, läßt fich mit gleicher Leichtigkeit an ben gewöhnlichen Fernröhren und an ben Spiegelteleffopen anbringen. Theorie diefer Instrumente ift außerft einfach und ihr Gebrauch scheint eine große Bequemlichkeit barzubieten; ber geschickte Runftler, welchem wir fie verdanken, schien einen großen Werth darauf zu legen, und war felbft burchaus befähigt, ihnen bie möglich größte Bollfommenbeit pu geben; seine Berkstätten waren bie angesehensten in ganz Europa, und bennoch find feine Mikrometer fo wenig verbreitet, bag fich vielleicht in den zahlreichen Sammlungen von Beobachtungen, welche veröffentlicht worden find, teine einzige Meffung finden läßt, welche nach seiner Methode angestellt ift. Sollte auch in diesem Falle die Theorie mit ber Erfahrung im Biberspruche ftehen? Ober finbet bie Bergeffenheit, in welche biefe Mikrometer gerathen find, ihren Grund in Umftanben, welche mit ihrem Werthe nicht zusammenhängen? Dies a priori mischeiben zu wollen, burfte vergeblich fein; bie wenigen Berfuche,

<sup>&</sup>quot;) Siehe bas 1. Rapitel bes 4. Budjes im erften Benbe, G. 136 b. Aftr.

welche ich mit bemienigen ber beiben Apparate, welcher sich für bie gewöhnlichen Fernröhre eignet, zu machen Gelegenheit hatte, haben mit bie Ueberzeugung gegeben, daß die Beugung, welche das Licht in der Rähe der die beiden Hälften des Oculares scheibenden Ebene erfährt, der Genauigkeit der Meffungen einen nicht unerheblichen Eintrag thun muß.

Ich habe bie chronglogische Reihenfolge umgefehrt, um bie Geschichte bes Heliometers und ber aus blogen Modificationen beffelben bestehenden Instrumente aus einem und bemselben Gesichtspunkte vorzutragen; ich werde jest zu ben Prismen-Mifrometern übergehen.

Roch on ift unbeftreitbar ber erfte Urheber biefer Gattung von Inftrumenten; bereits im Jahre 1768 hatte berfelbe in feinen zu Breft gebruckten Abhanblungen ben Borschlag gemacht, ben Gebrauch ber Bouguer'schen Borrichtung auf große Winkel auszubehnen, indem achromatische Glasprismen vor ben Objectiven angebracht werden sollten 12). Darauf verfertigte er im Jahre 1778 für bie Meffung fleiner Binkel ein Mikrometer, welches vor bem Fernrohre befestigt wurde und awei achromatische Brismen aus Bergkryftall enthielt, die eine Kreisbewegung um einander hatten. Go finnreich biefes Inftrument war, fo hatte es bennoch ben Rachtheil, fast ftete vier Bilber von fehr ungleider Selligkeit zu geben, fo bag ber Beobachter genothigt mar außerft forgfältig barauf zu achten, bag bie zur Berührung zu bringenben Bilber nicht verwechselt wurden. Außerbem fand ein beträchtlicher Lichtverluft statt, und die Brismen mußten von großen Dimensionen sein. sowie auch von einer Bollfommenheit in ber Arbeit, welche fie fehr koftbar machte.

Rochon erbachte beshalb eine neue Construction, welche von ben besprochenen Mängeln zum Theil frei war und die darin bestand, daß nur ein einziges Prisma von Bergfrystall gebraucht wurde, welches, mittelst zweier Prismen von gewöhnlichem Glase achromatisch gemacht, sich im Innern des Fernrohres längs der Are bewegte. Dadurch ist man im Stande, mit Genaulgseit alle Winfel zu messen, welche kleiner sind als der der Doppelbrechung des Bergfrystallprismas entsprechende Winfel, wobei man die Brennweite des Fernrohrs als Einheit nimmt. Dieses neue Mitrometer sand bei den Astronomen allgemeinen Beifall,

und eine fleine Babl genauer Meffungen ichien alle Erwartungen au bestätigen, zu benen bie Theorie berechtigt hatte. Aber als ob es im Befen biefer Gattung von Instrumenten lage, fiets zu Reclamationen Beranlaffung zu geben: was beim Fabenmifrometer Auzout's und beim Beliometer Bouquer's eingetreten mar, wieberholte fich bei biefer neuen Dasfelnne, bem bie Trefflichfeit feiner greenwicher Beobachtungen einen wohlverbienten Ruf verschafft hatte, trat mit Reugniffen von Aubert und Dollond auf, um zu beweisen, bag er bereits zu Enbe bes Jahres 1776 mit Silfe eines gleichschenkligen Prismas von gewöhnlichem Glafe ein Mifrometer habe anfertigen laffen, welches rudfichtlich bes 3wedes und ber Mittel bem Mifrometer abnlich war, beffen Beschreibung ber frangofische Physiter gab. Der Abbe Boscowich glaubte gleichfalls ein Unrecht auf biefe Entbedung ju besitzen und fuchte baffelbe geltend zu machen; bie Afabemie mischte fich in ben Streit; in ben Tagesblattern erschienen gablreiche Auffage fur ober gegen jeben Bewerber , ohne daß fich Jemand um ben eigentlichen Berth ber Entbedung fummerte. Gin bemerfenswerther Bug in biefer langen Discussion ist es, daß das Instrument, um welches es sich handelte, niemals im Gebrauche gewesen ift, fo bag weber Mastelpne noch Boscowich, welche ein fo großes Intereffe babei hatten, in ben ablreichen Sammlungen von Beobachtungen, welche die Aftronomie ihnen verbankt, eine Blanetenmeffung ober nur eine einzige Beobachtung eines terreftrischen Gegenstandes veröffentlicht haben, welche ein begrundetes Urtheil über ben praftischen Werth ihrer Erfindung ju Das Mifrometer mit Bergfroftallprisma c, fällen erlauben möchte. welches hinter bem Deulare ab eingesett wird und vermittelft ber gegahnten Stange it langs ber Are bes Fernrohres beweglich ift (fiehe Kig. 136), ift von Riemand als bas Eigenthum Rochon's angefochten worben, und boch ift es bas einzige, welches gleich von vornherein so= wohl seinem Erfinder als Mechain mit Erfolg zu Meffungen bes Uebrigens ift Mars, bes Jupiters und bes Saturns gebient hat. nicht zu leugnen , daß seitbem bie Dehrzahl ber Aftronomen fich feines Bebrauches ganglich enthalten haben.

Ich wurde ben 3med, welchen ich bei ber Abfaffung biefes Absichnites im Auge habe, nur fehr unvollfommen erreichen, wenn ich

von bem Brojections-Mitrometer zu fprechen vergäße, zu welschen, wenn ich mich nicht taufche, ber erfte Gebante in bem Berfahren



Fig. 136. - Rechon's Mifrometer.

au suchen ift, bessen sich Hoofe und Hawksbee 18) bedienten, um die Bergrößerung ber Teleftove zu meffen. Bei biefem Mifrometer, ober viels mehr bei biefer Methobe, beren fich Berichel vorzüglich zur Deffung fehr fleiner Binfel häufig bedient bat, schneibet man in einen Schirm eine freisrunde Deffnung, hinter welcher ein fleiner reflectirenber Spiegel aufgestellt wirb. Das leuchtende Bild, welches fich auf biefe Beife erzeugt, erscheint unter einem besto größeren Winfel, je naber ber Schirm bem Auge bes Beobachters rudt, und nimmt in berfelben Brogression ab , wenn ber Schirm weiter entfernt wird ; eine ober zwei Sandhaben segen in ben Stand, bie Abstande und folglich die Winkel burch unmerfliche Abstufungen ju anbern. Dies vorausgesett, beobachtet man mit einem Auge bas burch bas Fernrohr vergrößerte Bilb bes Beftirnes, welches gemeffen werben foll, und blidt gleichzeitig mit bem andern Auge ohne Silfe eines vergrößernben Blafes nach ber gut vergleichenden Mire, welche man näher ober ferner rudt bis zu bem Bunfte, wo ihr Bild bie nämliche Ausbehnung zu haben scheint. Der Winkel biefes letten Bilbes ift bann gleich bem Quotienten aus feinen wirklichen Dimensionen, bivibirt burch ben Abstand vom Auge bes

Beobachters; ber Binfel ben teleftopischen Bilbes bagegen ift vergrößert im Berhältniffe ber Einheit zu ber Jahl, welche bie Bergrößerung bes Fernrohres ausbrückt. Hieraus folgt enblich, baß ber gesuchte Binkel, ober berjenige, unter welchem bies lehtere Bilb bem unbewaffneten Auge erscheint, gleich ift bem bereits bekannten Winkel ber leuchtenben Mire, bivibirt burch bie angewandte Bergrößerung.

Man fann biefer Methobe bas Berbienft, fehr finnreich zu fein, nicht abforechen : allein ohne mich in eine ausführliche Erörterung ber Rachtheile einzulaffen, welche fie mit fich führt, ift leicht zu bemerken, baß fie in ber Aufftellung bes Inftrumentes ganz befonbere Einrich-Benn bas Rohr, in welches bas Deular eingetungen erbeischt. ichraubt wird, wie bei ben Gregory'schen Teleffopen\*), eine beträchtlich größere Breite bat, ale ber Abstand ber beiben Augen beträgt, fo ift es fast ummöglich, für ben Schirm und ben Spiegel einen paffenben Det aufzufinden; benn fobald beibe nicht weit genug entfernt find, ift bie trigonometrische Berechnung bes fünstlichen Bilbes Irrthumern unter Steht bagegen ber Schirm zu weit ab, fo wird bas Seben mit bem blogen Auge undeutlich, bie Bergleichung ber beiben Bilber geschieht auf unvollkommene Beise, und bie übermäßige Lange ber handhaben, welche bie bewegliche Scheibe regieren, macht fo viel Schwierigkeiten, bag es fast unmöglich wird zu beobachten.

Die Seltenheit bes Projectionsmikrometers hat mir, abgesehen von den eben erwähnten Unbequemlichkeiten, nur ein einziges Mittel gelaffen, um für die damit zu erreichende Genauigkeit einen Maaßkad zu gewinnen. Dieses Mittel war die Vergleichung der durch Herschel selbst mit seinem Instrumente ausgeführten Planetemnessungen mit den Bestimmungen derselben Art, welche ich vermittelst anderer sehr genauer Methoden erhalten hatte. Wenn bewiesen wäre, daß die sehr beträchtlichen Fehier, welche ich auf diesem Wege entdeckt habe, und welche sicherlich Niemand dem ebengenannten geschieten Beodachter beizumessen geneigt sein wird, nicht zum Theil von der großen sphärisschen Aberration herrühren, welche sich, wie es scheint, nur sehr schwer bei den großen Spiegeln vermeiden läßt, so würde ich nicht anstehen,

<sup>\*)</sup> Siehe bas 24. Kapitel bes 3. Buches, im erften Banbe, S. 126 b. Aftr.

bas fragliche Mitrometer für ein fehr mengelhaftes Inftrument zu erklaren, beffen Gebrauch ganzlich zu-vermeiben ift 14).

Ich muß hier noch zweier Mobificationen gebenten, welche Herschel in ber Conftruction ber Mifrometer ersonnen hat, und welche zum Bositions-Mifrometer und zum Lampen-Mifrometer geführt haben.

Denfen wir uns einen Stern im Meribian culminirend, b. h. im höchsten Punkte seines täglichen Lauses. Durch seinen Mittelpunkt sei eine Horizontale gelegt. Diese Linie wird auf einer beschränkten Strecke mit dem kleinen Parallelkreise zum Mequator, den der Stern beschreibt, zusammenfallen. Die gerade Linie, welche den Mittelpunkt des Sternes mit einem benachbarten Sterne verbindet, bildet mit jener Horizontallinie einen Winkel, welchen man den Positions win fel dieses Sternes nennt. Der Positionswinkel läßt sich aus der Rectascensionsund Declinationsdifferenz der beiden Gestirne durch Rechnung herleiten; doch ist es häusig genauer und bequemer, denselben direct zu messen. Diese Messung ist durch eine wesentliche Modification leicht geworden, welche Herschel beim gewöhnlichen Fadenmikrometer eingeführt hat.

Das neue Mifrometer besteht ebenso wie bas alte aus zwei Faben, einem festen und einem beweglichen. Rur bleibt jest ber bewegliche Faben während seiner Verrückung nicht mehr sich selbst und bem
festen Faben parallel: er kann eine Rotationsbewegung, erhalten.
Mit Hilfe bieser Bewegung bringt ber Beobachter nach Belieben ben
beweglichen Faben in alle möglichen Neigungen gegen ben festen Faben,
von 0° bis 180°. Die Winsel, um welchen man ben beweglichen Faben gebreht hat, liest man außen auf einem getheilten Kreise ab.

Will man einen Positionswinkel im Meribian messen, so braucht man Richts weiter zu thun, als mit Hilfe ber Handhaben (Schlüssel) bes Telestops ben Hauptstern, welcher im Scheitel bes Winkels stehen soll, in ben scheinbaren Kreuzungspunkt beider Fäden zu bringen, und ben beweglichen Faben so weit zu brehen, bis berselbe gleichzeitig burch ben zweiten Stern geht. Dann liest man auf ber Theilung bes äußeren Kreises, bessen Rotationsbewegung vermöge der Construction jederzeit ber ber inneren Fassung gleich ist, welche ben beweglichen Faben enthält, unmittelbar den Werth bes gesuchten Winkels ab.

Bis fest ift vorausgesett worben, ber eine Stern fiebe im Meribian und ber feste Kaben sei horizontal. Die Beobachtung bes Bositions winkels gelingt auf gleiche Beise außerhalb bes Meribians, sobald ber feste Kaben, unter welchem Binfel er auch gegen ben Sorizont geneigt fei, mit bem Bogen bes Barallelfreifes am Simmel aufammenfällt; welcher burch ben in ber Gefichtelinie bes Fernrohres liegenben Bunft geht. Dazu fann eine parallatische Aufstellung bienen, welche, ohne ber beliebigen Richtung bes Teleffops nach allen möglichen Regionen bes Raumes ein Sinberniß in ben Weg zu legen, bem festen Kaben bes Mifrometers von felbft bie Richtung eines Barallelfreifes am Simmel mittheilt, wofern in einer einzigen Lage, zum Beispiel beim Durchgange irgend eines hoch ober niedrig ftehenden, sublichen ober nördlichen Sternes burch ben Meribian, bie Coincibeng bes bezeichneten Kabens mit bem entsprechenben Barallelfreise ftattgefunden hat. Die einfachste Beobachtung reicht übrigens bin, um biefe Anordnung herzuftellen.

Das Mifrometer mit brehbarem Faben, welches also zur Meffung ber Positionswinkel bient, hat in ben Arbeiten Hersch's über bie Satelliten bes Uranus und über bie Doppelsterne bie wichtigste Rolle gespielt. Die erste Beschreibung besselben ist vom Ersinder in ben Philosophical Transactions für 1781 gegeben worben.

Der Gebanke, welcher vor einigen Jahren soviel Aussehen erregt hat, die Fäden der gewöhnlichen Mikrometer von vorn zu erleuchten, b. h. von der dem Deulare zugekehrten Seite, von der Seite des Beobachters, gehört, wenn ich mich nicht täusche, gleichfalls Herschel. So erkläre ich mir wenigstens eine Bemerkung zu seiner Abhandlung On the construction of the heavens (Philos. Trans. für 1785 S. 263).

Die unter Amvendung sehr starker Bergrößerungen gemachten Messungen des Winfelabstandes der Mittelpunkte zweier zu einem Doppelsternpaare vereinigten Sterne, leiteten Herschel auf die Construction eines neuen Mikrometers, das er Lampen = Mikrometer (lamp-micrometer) nannte. Das frühere Mikrometer konnte offenbar nicht zu dieser Gattung von Beobachtungen dienen, sobald durch die Bergrößerung der Ocularlinse die Kaden einen den scheinbaren Durchs

meffer ber Sterne übersteigenden Querschnitt erhielten. Denn wie follte man in diesem Falle wissen, ob man nach den Mittelpunkten der beiden verglichenen Sterne visitt habe. Herschel empfand anch das Bedürsniß, sich vor den kleinen Ungleichförmigkeiten und dem todten Gange zu schützen, wovon, wie dereits erwähnt, selbst die mit der größten Sorgsalt gearbeiteten Schrauben nicht immer frei sind. Er wollte sich endlich der Rothwendigkeit entziehen, das Gesichtsfeld seines Telestops künstlich zu beleuchten, ein Umstand, welcher bei den Fadenmikrometern fast nicht zu umgehen ist, und der häusig den äußerst schwachen Begleiter des Hauptsternes unsichtbar zu machen drohte.

Um biesen Zweck zu erreichen, erdachte Herschel das Lampen, mitrometer. Dieses Instrument enthält zwei kleine Laternen, welche beibe vermittelst dunner Wetallplätteben geschlossen werden. In der Mitte einer jeden Platte ist ein seines Loch angebracht, dem Dochte der Lampe entsprechend. Wan erzielt auf diese Weise zwei sehr kleine glänzende Punkte, welche sich vermittelst einer passenden Borrichtung von etwa 10 Fuß langen Handhaben, von einander entsernen und einander nähern lassen, während sie gleichzeitig jede mögliche Reigung gegen den Horizont annehmen.

Diefer Vorrichtung bediente fich Herschel, wenn er einen Doppelftern beobachten wollte. Mit bem rechten Auge blidte er burch fein Remton'fches Teleftop auf ben Stern, mahrent gleichzeitig bas unbewaffnete linke Auge, außerhalb bes Instrumentes, und ohne eine vergro-Bernbe Linfe, auf die beiben leuchtenben Bunfte bes Mifrometers gerich-Diese Bunfte erschienen auf ber Verlängerung ber scheinbaren Gesichtslinie bes andern nach bem Doppelsterne blidenben Auges, so baß bie beiben Syfteme von beobachteten Gegenständen fich auf einan-Rach einigem Probiren mittelft ber Bewegung ber der projicirten. Sandhaben war es möglich, die beiben fünftlichen Lichtpunfte mit ben telestopischen Bilbern ber beiben Sterne bes Doppelfternes zugleich zur War bies erreicht, so brauchte man nur noch Decuna zu bringen. mit einem getheilten Maafstabe bie gerablinige Entfernung ber beiben Diese Entfernung bilbet offenbar fur einen Rabellöcher zu meffen. Salbmeffer von 10 Fußen bie Tangente bes vergrößerten Wintelabftanbes ber beiben Sterne. Wird also ber Werth biefes Binfels, wie

ihn die trigonometrischen Tafeln ergeben, durch die Bergrößerung des Telestops dividirt, so erhält man die wirkliche Winkelentfernung der beiden Componenten des Doppelsternes. Das Instrument ergad ebenfalls für die Zeit der Beobachtung den Winkel, unter welchem die Berbindungslinie beider Sterne gegen die Berticale oder gegen den Horizont geneigt war.

Jebermann sieht ein, daß der Gebrauch des Lampen-Mikrometers sich keineswegs auf die Beobachtung der Doppelsterne beschränkt: bafselbe kann mit gleicher Leichtigkeit zur Messung der scheinbaren, wirklichen oder eingebildeten Durchmesser der Planeten, der Satelliten und der Kirsterne angewandt werden. Auch wird Keinem die Bemerkung entgangen sein, wie große Analogie das Berfahren, welches der Gebrauch dieses Instrumentes erheischt, mit der Methode darbietet, deren sich die älteren Beobachter, zum Beispiel Galilei, bedienten, um die Bergrößerung eines Fernrohres zu bestimmen.

Ich habe bereits einige Male in biefem Abschnitte anzumerken Belegenheit gehabt, wie weit in ber Regel bie Benauigkeit, welche ein Instrument auf ben erften Blid zu versprechen scheint, von ber in ber Praris fich ergebenden Genauigkeit entfernt ift, sobalb man es wirklich auf ben himmel anwendet. Rach biefer Betrachtung könnte ich mich ber Berpflichtung für überhoben erachten, jene gahlreichen Mifrometer zu ermahnen, welche herr Bremfter in feinem Berte Philosophical Instruments, veröffentlicht im Jahre 1813, so ausführlich beschrieben hat, weil keines von ihnen einer Brufung burch bie Braris unterworfen worben zu sein scheint. Da fich jedoch in ber Mehrgabl biefer Instrumente offenbar nur Mobificationen ber bereits besprodenen Mifrometer erkennen laffen, fo fann nach ber Unalogie über ihm Werth ein Urtheil gefällt werben, und ich werbe mich biefer Aufgabe um fo lieber unterziehen, als fie fich in wenig Zeilen erlebigen läßt, und wir alsbann bie ganze Reihe ber wirklich ausgeführten ober auch nur beschriebenen Mikrometer burchlaufen haben.

Das erfte unter ben Brewfter'schen Instrumenten, welches er neues Faben-Mitrometer nannte, und worauf er einen großen Berth legte, da er sich bas ausschließliche Eigenthum burch ein Patent ju sichern suchte, besteht wie bas Auzout'sche Mitrometer aus zwei

Biden, mifchen welche ber Stern eingestellt werben muß. Allein mabrend bei biefem letten Inftrumente ber eine Rand bes zu meffenben Obiects jux Berührung mit bem festen Faben gebracht, und bann, wie aben gezeigt, mittelft einer Schraube ber bewegliche Kaben parallel mit fich verrunt wird, bis er ben entgegengesetten Rand berührt; fo bleiben bei ber neuen Ginrichtung beibe Raben in feftem Abstande von einander, und es werben baburch, daß man die Bergrößerung bes Fernrohre fteigert ober verminbert, bie Dimensionen bes Bilbes ente fprechend verandert, bergeftalt, bag man ebenfalls bie beiben Ranber mit ben beiben Kaben in Berührung zu bringen vermag. rung ber Bergrößerung wird burch Einschaltung eines beweglichen Dbjective zwischen bem Sauptobjective und beffen Brennpunkte bewirft. Aber barf man wohl erwarten, baß hierdurch bas Bild Richts von feiner Scharfe verlieren, bag man fich nicht weit größeren Reblerquellen aussehen werbe, als biejenigen, welche man vermeiben wollte? Diefes Mifrometer erforbert ferner zwei ausgezeichnete Objective; Grund genug, um feinen Breis fo ju fteigern, bag fich eine weitere Berbreitung Wie es übrigens um biefe Schwierigbeffelben faum erwarten läßt. feiten fteben mag, feinenfalls wird bie Bemerfung überfluffig fein, baß bie Erfindung Richts weniger als neu ift, und bag 106 Jahre por bem Erscheinen bes Wertes bes Dr. Brewfter, b. h. im Sabre 1707. La Hire in bem Recueil de l'Académie des sciences bie Beschreibung eines Mifrometere veröffentlicht hat, welches mit bem vom englischen Belehrten empfohlenen burchaus ibentisch ift. Man hat also La Sire. aber wenn man will felbst Romer, ber fich noch früher mit bens felben Begenstande beschäftigte, bie erfte Ibee ber Mifrometer mit veränderlichen Bergrößerungen zu verbanten.

Beim gewöhnlichen Fernrohre ist die Vergrößerung eine bestimmte Function der Brennweite des Objectivs und der Oculare; um eine versänderliche Vergrößerung zu erhalten, ist folglich die Einschaltung einer neuen, beweglichen Linse nicht zu umgehen, welche der Schärfe der Vilber nothwendigerweise Eintrag thun muß. Beim Gregory'schen oder Cassegrain'schen Spiegeltelestope enthält der Ausbruck für die Vergrößerung als variable Größe den Abstand des kleinen und großen Spiegels; ändert man also diesen Abstand, so wird das Vergrößerungsvermögen

verschiedene Werthe armehmen, und zwei feste Jaben können, wie in einem gewöhnlichen Fernrohee, zur Messung variabler Durchmesser diesum. Dies ist das zweite der Brewster'schen Mikrometer. Dasselbe eignet sich, wie der vorherzehende Apparat, nur zur Beobachtung von Durchmessern senkrecht auf die Richtung des täglichen Umlauss der Gestirne, und verlangt, daß den Fäden dieselbe Richtung gegeben werden könne, was ohne eine parallatische Ausstellung jederzeit äußerst unbequem ist. Wie deim gewöhnlichen Mikrometer, kann auch hier das Licht in der Rähe der Fäden eine Beugung erleiden, deren Wirkungen gar schwer in Rechnung zu ziehen sind, und wenn wir hinzusügen, daß ebenso wie bei dem gewöhnlichen Mikrometer eine künstliche Erleuchtung des Gessichtssselbes erforderlich ist, so wird man leicht einsehen, daß dei den neuen Constructionen keine anderen Kehler vermieden werden, als die bei den früheren Instrumenten aus dem todten Gange der Schraubeheworgingen.

Bereits oben (S. 58) ist von einem Mitrometer die Rede gewesen, welches aus einem gleichschenkligen, zwischen dem Objective und besten Brennpunkte verschiebbaren Glasprisma besteht; wird dieses Prisma durch zwei Halblinsen ersett, deren Mittelpunkte nicht zusammensallen, während sie dieselbe Beweglichkeit besitzen, so erhält man die Ersindung, welche Brewster das neue getheilte Objectiv-Mitrometer nennt. Es scheint aber nicht möglich, in dieser Borzichtung eine Verbesserung zu erblicken, denn vermöge seiner Einrichtung muß dieses Mikrometer gleichzeitig mit den Rängeln des gewöhnlischen Prismenmikrometers und denen, welche sich beim Gebrauche des Heliometers zeigen, behastet sein.

Das Justrument serner, welches berseibe Ersinder das Mikrometer mit leuchtenden Bilbern nennt, hat den speciellen Zweik,
zur Bestimmung der Entsernung zweier sehr nahe stehenden Bunkte
zu bienen, und bie interessauten Resultate, welche das Studium ber Bewegungen der Doppelsteine zu versprechen scheint, verleihen einer sichen Untersuchung eine große Wichtigkeit. Allein kaum sollte man amehmen, daß Herr Brewster von dem Bersahren, welches er vonschägt, irgend genaue Resultate erwartet habe, da dasselbe verlangt, die Bilber der beobachstein Phunkte burch Einschieben oder Herandsziehen bes Oculares so weit zu vergrößern, bis ihre Ranber sich ber rühren. Wer aber nur einigermaßen mit bem Gebrauche bes Fernrohres bekannt ist, weiß, daß sobald man mit bem Oculare aus bem Brennpunkte herausrückt, die Bilber um so mehr an Schärse verlieren, als die Franzen der verschiedenen Farben, welche insolge der unvermeiblichen Fehler der Achromasie austreten, dann sehr breit werden und eine bedeutende Lebhastigkeit erlangen. Ich brauche über dieses Instrument wohl nicht mehr zu sagen, da bessen Einsührung sicherlich kein Astronom besurwortet, sowie sich jeder hüten wurde, bei der Bestimmung von Rectascensionen und Declinationen den Brennpunkt zu verlassen, um an der Stelle des Mittelpunktes vom deutlichen Bilde die beiden Ränder des verzogenen oder verwaschenen Bildes zu beobachten.

Man wird vielleicht fragen, wie die Aftronomen mit Hülfe einiger von den soeben besprochenen Instrumenten, die ich als so unvollkommen dargestellt habe, nichtsdestoweniger zu Resultaten gelangt sind, welche stets als Muster der Genauigkeit angeführt werden? Hierauf erwiedere ich, daß wenngleich man im Allgemeinen zu der Behauptung berechtigt ist, daß die relativen Winkelabstände in genügender Weise gemessen werden, andrerseits nicht eine einzige absolute Bestimmung aufzuweisen ist, welche ein vorurtheilöfreier Beobachter auf 2 Secunden verdürgen möchte, und daß insbesondere bei Beobachtungen der Planetendurchmesser ich ganz neuerliche Messungen ansühren könnte, welche von ebenso geschickten als mit tresslichen Fernröhren versehenen Ustronomen ausgehend, nichtsdestoweniger um 4 auch 5 Secunden unter einander differiren, ohne daß eine Entscheidung möglich ist, auf welcher Seite die Wahrheit liegt.

Als ich oben das Auzout'sche Inftrument beschrieb (siehe S. 50), habe ich nicht von dem Mikrometer des Tiberius Cavallo gesprochen, welches man in den Philosophical Transactions vom Jahre 1791 unter dem Namen des neuen Perlmutter-Mikrometers angeführt sindet, weil ich nicht einsehe, was mit der Einsührung eines kaum durchsichtigen Körpers, um die Theilungen zu machen, an der Stelle der Glastafeln, deren sich La Hie bediente, gewonnen ist. Herr Brewster schlägt in seinem Werke gleichfalls ein Mikrometer aus Perlmutter vor. Es besteht dasselbe aber blos aus einem freisrunden Ringe

von diesem Stoffe, mit einer Theilung in 360° versehen, welcher im Brennpunkte des letten Oculares angebracht werden soll, damit die Theilung leicht erkenndar sei. Man bestimmt nun zuerst mittelst des Durchganges eines Sternes oder durch ein analoges Mittel, wie groß der Durchmesser dieser Oeffnung ist, und sucht dann, wenn ein beliebiger Abstand gemessen werden soll, welcher Sehne in jenem Kreise derselbe gleich ist. Ich gestehe, ich habe nicht auffinden können, welche Borzüge dieses Instrument, selbst wenn man seinen Gebrauch auf die Beobachtung von terrestrischen und undeweglichen Gegenständen beschänkten wollte, vor dem gewöhnlichen Mikrometer mit sesten Theilungen darbieten soll; denn bei dem letteren geschieht die Beobachtung stets im Centrum des Fernrohres, während bei jenem Instrumente das Object stets an den Kand des Gesichtsselbes gebracht werden muß.

Fast man die Bemerkungen, welche wir in diesem Abschnitte zu machen Gelegenheit gefunden, unter einen und denselben Gesichtspunkt zusammen, so ergibt sich, daß unter der großen Zahl der aufgeführten Rikrometer nur drei sind, nämlich daß Fadenmikrometer von Auzout, daß Heliometer von Bouguer und daß Projectionsmikrometer von Hersicht, welche dei Ressungen am himmel wirklich Anwendung gefunden haben. Daß erste, bei welchem die Einstellung sehr schwierig ist, kann außerdem nur dei Durchmessen gebraucht werden senkrecht gegen die Richtung der täglichen Bewegung; daß zweite gibt nicht constant die nämlichen Resultate, wie groß auch die Geschicklichkeit des Astronomen und seine Sorgsalt dei den Beodachtungen sein mag; daß dritte, bessen Gebrauch sehr-schwierig ist, läßt sich kaum als ein eigentliches Instrument ansehen, und scheint keineswegs von Kehlern frei zu sein 185).

Unter ben Mifrometern, welche vor meiner Zeit die Brüfung durch die Praxis bestanden haben, ist der Borrichtung Rochon's nicht gebacht worden, weil die Mars, und Saturnsmessungen, welche dieser geschickte Physiser gleich zu Anfange vornahm, weder von ihm noch von einem andern Astronomen wiederholt und nicht ausreichend sind, um die von der Anwendung dieses Instrumentes zu erwartende Genauigseit zu bocumentiren. Allein gegenwärtig liegen zahlreiche Beobachtungen der verschiedensten Gattung, die vier Jahre hindurch angestellt wurden, vor: Messungen des Jupiters in Bezug auf Durchmesser, Abplattung

und Lage seiner Streisen; Messungen bes Saturnsringes, seiner Breite, seiner Reigung gegen die Etispist, sowie ber beiben Durchmesser seiner Neigung gegen die Etispist, sowie ber beiben Durchmesser bes Planeten selbst; Messungen des Mars und seiner Abplatung; der Benus und des Fortschrittes ihrer Phasen; Messungen schwarzer Scheiben auf hellem Grunde, und weißer Scheiben auf bunktem Grunde; Messungen endlich seuchtender planetarischer Scheiben, wie ste sich in sehr glanzenden paradolischen Hohlspiegeln erzeugen. Alle diese Beodachtungen, deren Zahl dreitausend übersteigt, fähren meiner Meinung nach zu dem Ergebniß, daß das Instrument Rochon's keineswegs die Bernachlässigung verdient, welche es ohne Grund seitens der Aftronomen erfahren hat.

Lange fortgeseter Gebrauch, bem ich bas Mitrometer Rochon's unterworfen, hat mich allerbings mit einigen Mängein besielben bestannt gemacht. Die Achromasie bes Prismas kann nicht gleichzeitig für die beiden Bilber vollsommen sein; bei Anwendung sehr starker Bergrößerungen wirst dieser Uebelstand äußerst schädlich. Andererseits werden, wenn das Prisma sich in großer Rähe der Ocularlinse besindet, für die Bestimmung des Rullpunktes der Scala oder für die Messung der kleinsten Binkel, die geringsten Unvollkommenheiten im Arystall oder in der Politur der Oberstächen beträchtlich vergrößert; kurz, um Alles mit einem Worte zu sagen, es ist nicht angenehm, eine Borrichtung in das Fernrohr einschalten zu müssen, welche bessen Güte unvermeidlicher Beise beeinträchtigt.

Wenn man bei der Bestimmung des Rullpunstes der Scala und des Werthes ihrer einzelnen Theile einige Borsichtsmaaßregeln beobachtet, welche Rochon vernachlässigt hat, weil die Ersahrung allein ihre Rothwendigseit fühlbar machen konnte, so läßt sich indessen mit seinem Mikrometer (Fig. 136, S. 60) eine große Senauigseit in der Messung kleiner Winfel erreichen. Diese Senauigseit scheint mir wesentlich durch zwei Hauptursachen bedingt: zuerst durch die ausnehmende Leichtigkeit, mit welcher sich der Berührungspunkt zwischen zwei leuchtenden Scheiden seichten läßt, und zweitens durch die Schärse der Vilder. Bei dem Mikrometer, zu welchem ich jest übergehen will, bewahrt man sich dieselbe Schärse in der Einkellung, und gewinnt, so scheint mir, in der Präeison der Vilder.

Diefes Mitrometer ift and ber Bereinigung ameier eigenthumliden Besbachtungsmittel bervorgegangen, welche bisher nur getrennt angement wurden, ich meine bie Beranderung ber Bergrößerung bes Kernrohrs, combinirt mit ber Doppelbrechung bes Bergfryftalles. Benn eine ber Linsen, aus benen das Doppelocular eines Wernrohrs befteht, eine aewiffe Berschiebbarfeit erhalt, fo ift daburch ein Mittel gegeben, bie Vergrößerung zu andern, ober, was baffelbe ift, bie Die menkonen bes Bilbes im Brennpuntte nach Belieben zu parüren. Benn bie Linse nur in geringer Beite verschoben werben foll, fo braucht fie nicht vollkommen achromatisch zu sein, ohne bag bas Kernrohr Etwas pon feiner Bute einbuft. Dies porausgefest ift flar. bag um bem Bilbe eine beftinmte Größe im Brennpunfte bes letten Deulares zu verleihen, eine besto beträchtlichere Bergrößerung erforber tich ift, je kleiner ber Winfel ift, unter bem bas Object erscheint. Richt minder fenchtet ein , bag bas Berbaltniß ber Bergroßerungen ftets beut ber Binkel gleich fein muß, fo baß, wenn ber Beobachter fich bie Dimensionen vergegempärtigen konnte, unter benen eine bekannte terreftische Mire fich bei einer gegebenen Stellung bes Deulares zeigt, baraus ber Werth jebes anbern beliebigen Gegenstanbes, im Bergleich ju imer Mire ale Einheit, bervorgeben mußte, fobalb man bie Bergwiferung fennt, welche nothig ift, bamit bie scheinbaren Dimenfionen bes Objects ben abnlichen Dimenfionen bes verglichenen Begenftanbes Allein ohne weitere Ausführung begreift man, bag eine berartige Beobachtung nur bann Anspruch auf Benauigfeit machen fann, wenn ber Beobachter ben zu meffenben Gegenstand gleichzeitig mit bem Bergleichungsobjecte im Auge hat. Bollte man zu biefem Benteiche zwei feste Kaben im Breunpuntte bes letten Daulares mahlm, fo marbe man bas Mikrometer von Römer und ga Sire erbalten, welches nur gur Meffung von Durchmeffern fentrecht auf bie Richtung ber täglichen Bewegung bienen fann. Bei Anwendung berfelben Borrichtung mit veränderlicher Bergrößerung auf bas Bouguer iche Sellometer könnte man die beiben Obiertivhälften in eine conftante Entferming ftellen und alle Arten von Durchmeffern bestimmen; allein bis mit biefem Inftrumente verbundenen Kehler in ber Parallare würden baburch nicht umgangen werben. Man erfennt ofne Wetteres, bas bie Einführung bes beschriebenen variablen Oculares ebensowenig bie Mängel bes Masselyne'schen Prismenmitrometers heben wurde, als bie Fehler bes bioptrischen Mikrometers von Ramsben, ober eines ber ähnlichen Instrumente von Brewster.

Ebensowenig wurde es rathsam erscheinen, wollte man die geradlinige Bewegung des Bergfrystallprismas beim Mifrometer von Rochon durch die Aenderung des Bergrößerungsvermögens ersehen; allein dieses Mittel wird sehr bequem, sobald man sich der Einrichtung bedient, welche ich im Folgenden beschreiben werde.

Diese Einrichtung besteht barin, bag man bas lette Luftbilb bes beobachteten Gegenstandes nicht wie bei allen bisher beschriebenen Mifrometern mit Sulfe einer im Innern bes Kernrohres ober por bem Objective gelegenen Borrichtung mißt, sonbern vermittelft eines achromatischen Bergfroftallprismas, welches feinen Blat zwischen ber letten Ocularlinse und bem Auge erhält, genau in bem Buntte, wo man bas gefärbte Glas anbringt, bas bei ben Sonnenbeobachtungen gur 216schwächung bes allzu lebhaften Glanzes bient. Dieses Deularprisma erzeugt zwei Bilber, welche getrennt, zum Theil übereinander liegend, ober einander berührend erscheinen, je nachbem bas vergrößerte Bilb bes beobachteten Begenftanbes unter einem Binkel von geringerem. größerem ober gleichem Betrage, ale ber Binkel ber Doppelbrechung bes Rryfialles, erscheint. Da nun bie Einrichtung ber Deularglaser gestattet, bie Bergrößerungefraft bes Fernrohres allmälich zu pariiren, fo wird jene lette Bedingung stete erfüllt werden konnen, und bies um fo beffer, ale bie Beobachtung ber Berührung zweier Bilber eine große Benauigfeit julaßt.

Ein gewöhnliches Dcular, aus zwei Linsen a und b bestehend, von benen die eine b mittelst einer gezahnten Stange verschiebbar ist, und ein sehr kleines, folglich sehr dunnes achromatisches Bergfrystallprisma c, dies sind die einzigen Theile, aus benen der neue Apparat (Figur 137) besteht. Um mit diesem Instrumente die Messung eines beliebigen Abstandes, welche Neigung derselbe gegen die Richtung der täglichen Bewegung immerhin haben möge, vorzunehmen, genügt es, den unveränderlichen Werth des Winfels der Doppelbrechung in dem Arpstalle durch die Vergrößerung zu dividiren, welche erfore

berlich ift, damit die beiben Bilber sich berühren, und welche für jebe Lage der mittleren Linse durch einen vorgängigen Bersuch bestimmt werben muß.



Fig. 137. — Ocularmifrometer mit veranderlicher Bergrößerung von Arago.

So viele geschickte Aftronomen und Kunftler haben fich mit ber Bervollfommnung ber Beobachtungsmittel beschäftigt, so viele Inftrumente find ausgeführt ober beschrieben worden, vorzüglich seit einer gewissen Reihe von Jahren, daß es faum möglich erscheint, in bieser Gattung eine neue Combination zu erfinnen, welche von den schon in Amvendung gebrachten Zusammensehungen wesentlich verschieben wäre. Alle Bervollkommnungen, alle Modificationen, welche man in der Construction ber zahlreichen Gattungen von Instrumenten angebracht hat, ju benen ber Aftronom je nach Bedürfniß seine Zuflucht zu nehmen genothigt ift, laufen seit geraumer Zeit im Grunde auf bloße Erleichtes rungen in ber Herstellung hinaus, eine Bemerkung, welche übrigens bie Bichtigkeit, die man benselben beilegt, und die sie in der That verbienen, in keiner Art schmälern foll. Diese Behauptung, beren Richtigfeit jeder mit der Geschichte der Aftronomie Vertraute anerfennen wird, und welche fich vorzüglich in Betreff ber Mifrometer bewahrheis tet, legte mir bie Berpflichtung auf, ber Beschreibung bes Mifrometers, welche ich bem Längenbureau am 19. October 1814 vorlegte, eine Ueberficht voranzuschicken, in welcher mein Bestreben bahin ging bie genaue Geschichte bieser Gattung von Instrumenten zu geben.

Bei meinem Ocularmikrometer mit variabler Vergrößerung wich bie Berührung ber beiben Bilber baburch hervorgebracht, daß man die Bergrößerung des Fernrohres vermittelst einer Aenderung in der Enfernung der beiden Linsen des zusammengesetzten Oculares varint. Diese Beränderung des Linsenabstandes ist nicht ohne Nachtheil, da nach jeder Verschiedung in der Lage der beiden Linsen das Auge wieder den Brennpunkt aufsuchen muß. Dazu kommt, daß um die möglich beste Wirkung zu erzielen, die beiden Linsen des Doppeloculares in einem bestimmten Abstande von einander sein müssen; geht man nach der einen oder der anderen Seite über diese Grenze hinaus, so verlieren die Bilder Etwas von ihrer Schärse; endlich läßt dieses mikrometrische Versahren keine Anwendung zu, sobald man sich einsacher Oculare und sehr starker Vergrößerungen bedienen wist.

Bei berjenigen Einrichtung, welche ich schließlich angenommen habe, verschwinden alle biefe Uebelftande. Das Brisma liegt ftets außen, und feine Kehler werben burch bie Bergrößerung nie gestei-Die Bergrößerung felbft ift unveranberlich; bie furgeften ein fachen, die biconcaven Oculare, welche man heutzutage allzu sehr ver nachläffigt, können angewandt werben. Prismen, ein menia breitet als bie Buville, werben in continuirlicher Reihe, von ben Beinsten Ablenkungen ber orbentlichen und außerorbentlichen Strahlen an bis p ben größten, angesertigt, so bag bie Winfel ber einzelnen auf einanbt folgenben fich taum um 30 und felbft um 15 Secunden unterscheiden. Dieselben werben bann, immer je sieben neben einander, in ben Deffe nungen mehrerer Metallftreifen befestigt, in Schiebern, welche fich lange einer Rinne bewegen, die ihrerseits mit der Deularhulfe eines beliebb gen Kernrobres ober Spiegelteleffons verbumben ift (Rigur 138). Da Aftronom hat jest nur ben Schieber vor feinen Augen zu verruden, und au untersuchen . welches Brisma ihm bie beiben Bilber bes beeb achteten Objects in Berührung mit einander zeigt : wird hierauf ba Brechungewintel biefes Brismas burch bie Bergrößerung bes Fern robres bivibirt, fo ift bie Meffung beenbet. Es fann ber Kall eintre ten, bas bas eine Brisma die Bilber nicht hinreichend von einander getrennt hat, mahrend fie beim folgenden bereits zu weit auseinands ruden; bann erhalt man fur ben Werth bes gefuchten Durchmeffet swei Grengen, zwischen benen man bas Mistel zu nehmen hat. Untersuben wir jest, wiewiel bie Ungewißheit babei betragen kann.



Fig. 138. - Deularmifrometer mit confianter Bergrößerung von Arago.

Wenn die aufeinanderfolgenden Prismen Winkel mit Intervallen von funfgehn Secunden besitzen, so wird bei Anwendung einer zweishundertmatigen Bergrößerung jede Ressung von der, welche das vorsangehende Prisma gibt, sich erst um 15.000 oder sieden Hunderttheile eismer Secunde unterscheiden; die Ungewisheit des Mittels würde also wich nicht vier hundertel Secunden betragen, eine Größe, die gar nicht in Betracht kommen kann 16).

Diese Borrichtung eines boppeltbrechenben Ocularmifrometers war bereits seit einigen Jahren auf der pariser Sternwarte in Gebranch, als ich im Jahre 1847 die Beschreibung derselben der Alabemie der Wissenschaften vortrug. Ich darf nicht unterlassen, der wahrhaft ausgezeichneten Geschiedlichkeit rühmend zu gedenken, welche einer unsere vorzüglichsten Künster in der Versettigung optischer Instrumente, herr Soleil, dei Ausfährung der langen Reihe von gewissermaßen miskoffspischen Prismen an den Tag gelogt hat, welche in den Schiedern des Miltrometers enthalten sind. Dabei verdienen nicht weniger die ihr mäßigen Preise Erwähnung, welche jener Geschiedlichkeit erst den welche verleiben.

Denjenigen, welche bie Ginzelheiten, bie ber vorstehende Abfchuitt

enthält, ungebührlich lang und ausführlich finden, erwiedere ich mit Fontenelle, daß in der Aftronomie gerade das, was zum praktischen Detail gehört, von der außersten Wichtigkeit ist. Die Beobachtungstunft, welche nur die Grundlage der Wissenschaft ift, bildet für sich allein eine umfangreiche Wissenschaft.

## Drittes Kapitel.

Sonnenflecken, Sonnenfackeln, Augelgestalt und Aotationsbewegung der Sonne. — Sonnenägnator.

Mit unbewaffnetem Auge, und selbst mit Fernröhren beobachtet, erscheint die Sonne unter der Gestalt einer freisrunden ebenen Scheibe. Da aber eine leuchtende Augel aus der ungeheuren Entsernung, in welcher die Sonne sich befindet, betrachtet, genau dieselbe scheinbare Gestalt haben muß, so bleibt zu untersuchen, ob die aftronomischen Beobachtungen Erscheinungen darbieten, welche zu dem Schlusse führen, daß die Sonne als ein kugelförmiger Körper anzusehen ist, oder ob sie im Gegentheile eine kreisrunde, ebene Oberstäche besitzt. Diese Frage ist in solgender Weise gelöst worden.

Wenn man bie Sonne aufmerkfam betrachtet, und fich bagu gefärbter Glafer bebient, welche ihren Glang soweit abschwächen . bas unfer Auge benfelben ertragen fann, so zeigen fich zu Beiten auf ihrer Dberfläche schwarze, unregelmäßige Fleden von größerer ober geringerer Ausbehnung. Diese Fleden erscheinen zuerft am öftlichen Ranbe ber Sonne, ruden bann allmalich vor nach bem Mittelpunfte ber fcheinbaren freisförmigen Scheibe, erreichen benfelben nach Berlauf von etwa fieben Tagen, vom Augenblide ihrer erften Erscheinung am öftlichen Ranbe an gerechnet, und ziehen am Mittelpunkte vorüber, um am weftlichen Rande, nach einem abermaligen Bwifchenraume von ungefähr fieben Tagen ju verschwinden. Während einer bestimmten Anzahl von Tagen (etwa vierzehn) bleiben bie bezeichneten Fleden unfichtbar. hierauf zeigen fie fich von Reuem am öftlichen Ranbe an ben Stellen. mo fie bereits früher gestanden, und vollbringen ihren Lauf mie bas erfte Mal.

Nehmen wir an, daß die Beobachtungen sich auf einen Fleden beziehen, welcher zur Zeit seines Durchganges durch den Mittelpunkt der Sonne nahezu kreisrund erscheint. In dem Augendlicke dagegen, wo der Fled am östlichen Rande des Sonnenkörpers auftrat, wird berselbe nicht die Gestalt eines Kreises, sondern die eines schmalen Saumes gezeigt haben, dessen Länge entweder gar nicht oder nur undbeträchtlich von dem Durchmesser des Fledens zur Zeit seines Durchsgangs durch den Mittelpunkt verschieden war.

Bom Momente seines ersten Erscheinens an bis zu bem Augenblicke, wo ber im Centrum angelangte Flecken nach allen Richtungen gleiche Ausbehnung annimmt, wächst ber längliche schwarze Streisen allmälich an Breite. Rach bem Durchgange burch die Mitte ber Sonne verringert sich ber Querburchmesser bes Fleckens in bemselben Maaße, wie er vorher zugenommen hatte, um enblich in dem Augenblicke, wo der Flecken den westlichen Rand berührt, wiederum zu einem saft gerablinigen Streisen sich zu verengen, wie er zur Zeit seines Ersicheinens am östlichen Rande gewesen war.

Untersucht man die Strecke, um welche ein Flecken sich während seines scheinbaren Borüberganges vor der Sonnenscheibe im Laufe von 24 Stunden fortbewegt, so sindet man diese Strecke kleiner, wenn der Flecken in der Rähe des östlichen Randes sieht, dieselbe nimmt hingegen zu, je mehr er sich dem Centrum nähert, dort erreicht sie ihr Maximum und nimmt allmälich nach demselben Gesete wieder ab, wie sie gewachssen war, so daß, wenn der Flecken am westlichen Sonnenrande anlangt, seine Berrückung äußerst gering ist.

Trägt man die successiven Stellungen des Mittelpunktes eines Bledens in einen Kreis ein, welcher die Sonnenscheibe vorstellen soll, so ergibt sich, daß die Gesammtheit dieser Stellungen im Allgemeinen auf einer sehr abgeplatteten halben Ellipse liegt; daß sechs Monate lang im Jahre die convere Seite dieser Ellipse nach dem oberen Theile der Sonne zu gerichtet ist, während im Lause der sechs übrigen Monate die Convertät nach unten liegt; daß endlich in den beiden dazwischen-liegenden Zeitpunkten die Fleden gerade Linien zu beschreiben scheinen.

Aue biefe Phanomene laffen fich burch bie Unnahme erflaren, bag bie Fleden mit ber Sonne zusammenhangen, wenn man gleichzeitig

vorandsete, daß dieses Gestien eine Angel ist, welche sich um eine von der senkrechten Stellung gegen die Glisptif wenig abweichende ker dreht. Die Richtigkeit meiner Behamptung wird eindeuchten, wenn man ein kleines Stück schwarzen Papiers auf die Oberstäche einer deweglichen Augel klebt, und dieser Auget eine gleichförmige Umdrehung um eine Are mittheilt, welche auf der Gestchröltnie vom Auge des Besdachters zum Mittelpunkte der Augel nahezu senkrecht sieht. Et ist klar, daß die Querdimensiennen eines Fleckens um so geringer erschenen müssen, unter einem je schieferen Winkel man ihn sieht, d. h. je näher der Flecken am Nande der Sonne steht; andererseits wird die als gleichsörmig vorausgesetzte tägliche Bewegung des Fleckens um so beträchtlicher erscheinen, je mehr der durchlausene Bogen vom Auge des Besdachters in senkrechter Richtung erbliekt wird, oder je näher diese Bogen dem scheinbaren Mittelpunkte liegt.

Wir dürsen nicht unbemerkt tassen, das die Erscheinungen genat die nämlichen sein würden, wenn dunkte Körper von sehr geringer Dick mit gleichförmiger Geschwindigkeit um die Somne liesen, in geringer Entsernung von ihrer Oberstäche, und zwar in der Weise, daß ihn Lage stets senkrecht bliebe gegen die vom Mittelpunkte der Sonne nach dem Mittelpunkte einer derartigen dunkten Scheibe gezogenen Linie. Kurze Zeit nach der Entdedung der Sonnensseden glaubten die Anhänger der Aristotelischen Theorieen durch Annahme der vorstehenden Hypothese ihre Anschauungen mit den Thatsachen in Einklang bridgen zu können. In der That erkennt man, daß von dem Augendtick an, wo solche dunkse Körper insolge ihrer Bewegung aus der Sonnenscheibe heraustreten, sie in dem Ocean des von dem Schichten der Erdsatmosphäre restectirten Lichtes, das dies smahlende Gestirrt umstlest, nothwendig verschwinden müßten.

Glücklicherweise zeigen sich mitunter, unabhängig von ben besschriebenen schwarzen Flecken (maculae solis), auf ber Sonnenscheite Flecken von burchaus verschiebener Beschwessenheit, welche Sonnensacht (faculae solis) genannt werben, und im Gegenthell ein intensivered Licht als die übrigen Theile der Sonnenstäche besitzen. Man könnte also nicht sagen, daß auch diese Flecken beim Anstrütte auch den Grenzen der Sonnenscheibe unsichtbar werben unüsten. Diese Sonnensackln aber

bieten genau diesethen Erscheinungen dar, wie die schwarzen Ftecken in Betreff der ungleichen Geschwindigkeit, mit welcher sie die Sonnenscheide von einem Rande die zum entgegengesetzen durchlausen. Deschald steht der Schluß unwiderlegtlich sest, daß die Sonne eine Rotationsdewegung um ihren Mittelpunkt besitzt. Diese von Dit nach West gerichtete Bewegung ist Richts als die Fortschung der Bewegung, welche auf der unsüchtbaren, von und abgewendeten Halbsugel von West nach Oft gerichtet ist.

Die Zeit, welche zwischen zwei auseinandersolgenden Erscheinungen besselben Fledens am östlichen Sonnenrande, oder zwischen seinem successiven Berschwinden am westlichen Rande versließt, oder wenn man will, der Zeitraum, innerhalb dessen der Durchgang eines Fledens durch den Mittelpunkt der scheinbaren Scheibe wiederkehrt, beträgt etwa 271/2 Tage.

Auf ben ersten Blick könnte man geneigt fein, biefe Zeit für bie wirkliche Umbrehungsperiode ber Sonne zu halten, allein eine fleine Ueberlegung zeigt bas Irrthumliche einer solchen Annahme.

Man bente fich bie Erbe in T, ben Mittelpunkt ber Sonne in C, ABD fei ihr Umfang (fiehe Kigur 139). Die Sonne scheint in Begug

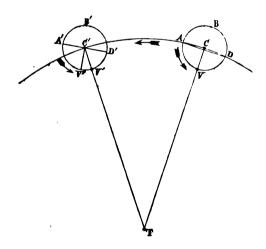

Fig. 139. — Bestimmung ber Umbrehungezeit ber Sonne.

auf die Erbe in einer elliptischen Bahn von der Rechten zur Linken fich zu bewegen. Rehmen wir nun an, ein Sonnenfleden fei ein erftes Mal in ber nach bem Mittelpunkte laufenben Richtung TVC beobachtt worben. Rach 271/. Tagen wird berselbe bem Beobachter von Reuem in ber Richtung nach bem Mittelpunkte ber Sonne, alfo in TVC' erscheinen, indem die lettere in ihrer Bahn mahrend bieser Zeit bis C' fortgerudt ift. Allein bie Umbrehungsbewegung war bereits am vollenbet, als ber Durchmeffer AD in bie zu AD parallele Lage nach A'D' gekommen war. Die Gesichtslinie TV'C', welche bei ber veranberten Stellung ber Sonne bem scheinbaren Mittelpunkte ihrer Scheibe entspricht, trifft folglich die materielle Oberfläche bes Gestirnes in einem Bunkte V', westlich vom Bunkte V, ber jest in V" liegt und ber Rich tung ber Gesichtslinie nach bem Mittelpunfte 271/s Tage früher ent Folglich ift bie Zeit einer wirklichen Umbrehung geringer als bie Zeit ber scheinbaren Umbrehung, und zwar um so viel, als ber Fleden Zeit braucht, um auf ber Sonnenoberfläche ben Bogen V"V zu burchlaufen. Diefe Zeit beträgt ungefähr zwei Tage; nimmt man biefe also von ber Dauer ber scheinbaren Rotation von 271/, Tagen hinweg, so bleiben 251/2 Tage, welche Zeit ber Kleden braucht, um zu bemfelben Buntte wiederzukehren, wo er bas erfte Dal beobachtet wurde; dies ift die Beriode ber wirklichen Umbrehung der Sonne um ihre Are.

Die Zeit, welche nöthig ist, um ben Bogen V"V' zu burchlausen, und wofür wir zwei Tage angegeben haben, ist bas Resultat einer sehr einfachen Rechnung. Da nämlich jebe scheinbare Umbrehung ber Sonne in  $27^{1/2}$  Tagen stattsinbet, so wird die Menge ber in einem Jahre, welches 365,25638 mittlere Sonnentage enthält, vollbrachten scheinbaren Umbrehungen durch die Zahl  $\frac{365,25638}{27,8} = 13,282$  ausgebrückt.

Der Beobachter befindet sich in gleichem Falle mit einem Reisen, welcher die Reise um die Erde in der entgegengeseten Richtung ihrer täglichen Bewegung macht, und bei seiner Rücksehr zum Ausgangspunkte eine Umdrehung weniger zurückgelegt hat, als der Erdball selber. Es mussen also 14,282 wirkliche Umdrehungen in einem

siderischen Jahre stattgefunden haben, d. h. eine mehr als die Anzahl der scheinbaren Rotationen beträgt; die Dauer jeder wirklichen Umbreshung beläuft sich folglich auf  $\frac{365,33636}{14,282}$  oder 25,57 Tage. Dieser Werth ist aber von  $27^{1/2}$  Tagen in der That um etwa 2 Sonnentage versschieden.

Die von verschiebenen Beobachtern erhaltenen Resultate über bie wirkliche Rotationsbauer ber Sonne weichen nicht unmerklich unter einander ab; dieser Unterschied rührt bavon her, daß wegen der Geskaltveränderungen der Flecken selber, der Aftronom nicht immer sicher ift, benselben Punkt im Auge zu behalten, oder auch wohl bavon, daß die Sonnenflecken, außer ihrer Betheiligung an der allgemeinen Rotastionsbewegung der Sonne, noch kleinen eigenen Beränderungen untersworfen sind, welche, analog der eigenen Bewegung unserer irdischen Bolken, balb in dem einen, balb im entgegengesetzten Sinne erfolgen.

Die Ebene, welche in senfrechter Richtung gegen bie Are, um bie fich die Sonne bei ihrer Umwälzung breht, burch ben Mittelpunkt bersselben gelegt wird, heißt ber Sonnenäquator. Derselbe hat gegen die Ebene ber Efliptif eine Neigung von ungefähr 7 Graben. Der größte Kreis, welcher biesem Aequator an ber Himmelstugel entspricht, geht burch zwei einander gegenüberliegende Punkte, welche in Länge um 75° und um 255° vom Frühlingsäquinoctium entsernt sind.

## Biertes Rapitel.

Besondere Eigenthümlichkeiten der Sonnenflecken. — Halbschatten, Kern, Lichtadern.

Die Fleden, aus benen man bie Rotation ber Sonne um ihre Are bestimmt hat, zeigen sich nicht gleichmäßig in beliebigen Abständen vom Sonnenäquator. Ihre Erscheinung beschränkt sich im Allgemeinen auf eine Zone, welche, vom Aequator ber Sonne an gezählt, zwischen 35° nördlicher und 35° süblicher Abweichung enthalten ist. Indeß erzählt Capocci, Director ber Sternwarte auf Capo bi Monte bei

Reapel, er habe im April 1826 bie Bilbung eines fleinen Fledens unter 49° sublicher Declination beobachtet 17).

In ihren Dimensionen sind die Fleden überaus verschieden. Ran hat schwarze Fleden beobachtet, welche auf der Oberstäche der Sonne eine lineare Erstreckung bis zu 167" erreichten; da der Erdburchmessen gleicher Entsernung nur einem Winkel von 17"2 entsprechen würde, so folgt, daß der wirkliche Durchmesser jener Fleden den der Erde etwa um das Zehnsache übertraf.

Die Sonnensteden sind von geringer Dauer; man hat beren allerdings beobachtet, welche während fünf oder sechs Umbrehungen nach einander, also fünf bis sechs Monate lang, sichtbar geblieben sind; andere aber sind während ihres Borüberziehens vom östlichen zum welllichen Sonnenrande oft plößlich verschwunden.

Bemerkenswerth ist ferner, daß die Sonnenfackeln in der Rabe ber schwarzen Flecken auftreten, und gewissermaßen ihr nahes Erscheinen im Boraus anzuzeigen scheinen. Die äußere Begrenzung eines schwarzen Fleckens tritt stets scharf und bestimmt hervor.

Die größeren Sonnensteden haben fast jederzeit rings um bas schwarze Innere einen ausgebehnten Gürtel von geringerer Dunkelheit, beffen Umfang wie der des schwarzen Fledens scharf abgegrenzt ist; diese Umgedung pflegt man jest den Halbschatten oder den Hofzu nehmen. Dieser Halbschatten besitt wesentlich mehr Licht, als der schwarze Fleden, aber einen erheblich geringeren Glanz, als die übrigen Theile der Sonne; sein Licht ist saft gleichförmig, mit Ausnahme der Theile, welche den schwarzen Kern berühren, und eine merklich größene Lichtmenge enthalten.

Geset, ein schwarzer Fleden sei zur Zeit seines Durchganges burch die Mitte ber Sonne von einem Halbschatten umgeben, welcher sich nach allen Richtungen gleichmäßig erstreckt, so sindet bas merkwürdige Phanomen statt, baß im Augenblide bes Erscheinens bes Sonnenstedens am östlichen Rande, ber Halbschatten nach ber Seite bes Mittelpunkts merklich schmaler war, als nach bem Rande hin.

Die nämliche Erscheinung findet zur Zeit bes Verschwindens am westlichen Rande statt; die größte Ausbehnung bes Halbschattens liegt nach biesem Rande hin. Diese Beobachtungen sind im Widerspruche

mit bem, was nach ben Gesetzen ber Perspective zu erwarten stände, benen zusolge ein Gegenstand besto mehr verkürzt erscheint, je schiefer er gesehen wird. Denn jedenfalls ist der dem Kande nähere Theil des Halbschattens derjenige, welcher unter einem spitzeren Winkel erblickt wird, und deshalb sollte er von geringerer Ausdehnung erscheinen, im Bergleich zu dem Theile, welcher zwischen dem schwarzen Kerne und dem Mittelpunkte der Sonnenscheibe liegt. Da nun die Beobachtungen saft allgemein das Gegentheil zeigen, so ist man zu dem Schlusse genöthigt, daß die Ursache, welche den Halbschatten erzeugt, nicht auf der äußeren, seuchtenden Oberstäche der Sonne liegt, sondern in einer gewissen Tiese unterhalb dieser Oberstäche.

Betrachtet man die Sonne forgfältig und mit einer hinreichend starken Bergrößerung, so erscheint ihr Glanz keineswegs gleichförmig. Sie ist vielmehr mit Unebenheiten bebeckt, benen vergleichbar, welche sich auf ber Schale einer Drange zeigen; sie hat gewissermaßen mit ber punktirten Manier Aehnlichkeit, in welcher bei manchen Stichen ber Grund ausgeführt ist. Diese Unregelmäßigkeiten im Glanze ber Sonne sind nicht, wie die eigentlichen schwarzen Sonnenslecken, auf eine Zone von bestimmter Breite im Norden und Süben des Sonnensäquators beschränft, sie zeigen sich vielmehr überall auf der Oberstäche, selbst in der Nähe der Umbrehungspole.

Die unzähligen leuchtenben Furchen, mit benen bie Dberflache ber Conne beständig überzogen erscheint, beißen Lichtabern (luculae).

Die Figuren 140 bis 155\*) geben genaue Darstellungen von Sonnensteden, welche mit ihren verschiebenen Eigenthümlichkeiten sich in den Aftronomisch en Rachrichten von Schumacher abgezeichenet sinden. Sie rühren von Bastorst her, der zu Buchholz, in der Rahe von Frankfurt an der Ober, beobachtete, und von Capocci, dem ehemaligen Director der Sternwarte Capo di Monte bei Neapel 18).

Die 140. Figur zeigt bas merkwürdige Aussehen ber Sonnenscheibe am 24. Mai 1828, um  $10^1/_2$  Uhr bes Morgens; wahrgenommen wurde ein Hauptsleden von 100" Länge und 60" Breite, und außers bem noch vier andere Fleden, welche eine Länge von resp. 66", 38",

<sup>\*)</sup> Diefelben find nach S. 80 eingeschaltet.

86", 46" und eine Breite von 10", 20", 28", 42" hatten. Mile m senem Tage bevbachteten Fleden hat Pastveff felbst in vier Gruppen (burch A, B, C, D bezeichnet) abgetheilt, deren Zeichnungen nach einer starten Bergrößerung sich unter Figur 141, 142, 143 und 144 finden.

Nach bem Berlaufe von fiebenundzwanzig Tagen, am 21. Juni Bormittags 91/2 Uhr, erschien die Sonne unter der Geftalt, wie ft auf Figur 145 abgebilbet ist.

Die vier Fledengruppen A, B, C, D find wiederum nach eine starken Bergrößerung auf Figur 146, 147, 148 und 149 bargestellt, so daß sich die beträchtlichen Gestaltanberungen erkennen lassen, weche sie während einer einzigen Umbrehung ber Swine erfahren hatten.

Die Figuren 150 und 151, 152 und 153, 154 und 155 endslich enthalten Abbildungen von den am 27. September, am 2. und am 6. October 1826 zugleich dei Frankfurt an der Oder und dei Redpel beobachteten Fleden; man gewinnt daraus eine Borstellung, welche Berschiedenheiten sich in dem Andlicke des Rernes, des Halbschattens, der Sonnenfackeln und der Lichtadern dei gleichzeitiger Beobachtung an sehr entsernten Punkten und mit verschiedenen Instrumenten zeigen können.

## Fünftes Rapitel.

Theorie der phyfifden Befchaffenheit der Sonne.

Alle im Borhergehenben auseinandergesetten Erscheinungen simben eine genügende Erklärung, wenn man annimmt, daß die Sonne (siehe Fig. 156; 157, 158) ein dunkler Körper S ist, umgeben in einer gewissen Entsernung von einer Atmosphäre ab, welche mit der terrestrischen Atmosphäre verglichen werden kann, sobald sich in der letztern eine zusammenhängende Schicht undurchsichtiger und das Licht restectivender Wolken besindet. Setzt man nun über diese erste Schicht noch eine zweite leuchtende Atmosphäre ad, welche Photosphäre, von der inneren wolkigen Atmosphäre mehr oder weniger entsernt, durch ihre Umgrenzung den sicht

baren Rand der Sonnenschelbe. Dieser Hypothese zusolge treten schwarze Fieden auf der Sonne jedes Mal da auf, wo sich in den beiden concentrischen Atmosphären correspondirende Deffnungen oder Duschsichten bilden, welche den dunkten Kern des Sonnenkörpers unverhüllt zu sehen gestatten.

Wenn wir einen Fleden in ber Witte ber Sonne betrachten, und annehmen, die Deffnung, welche die Photosphäre barbietet, sei kleiner, als die Deffnung in der bahimterliegenden das Licht zurudstrahlenden Atmosphäre (Fig. 156), so wird durch die beiden Deffnungen bloß ein Stud des dunkten Sonnenkorpers, folglich der schwarze Fleden ohne Hof oder Halbschatten erscheinen.

Wenn wir bagegen bie Deffnung in ber Photosphare breiter ale bie correspondirende Deffnung ber wolfigen Umhullung voraussehen (siehe Fig. 157), so wird in biesem Falle bas Auge nicht allein ben



Fig. 186. — Bibung eines fomarzen Fledens ohne Salbichatten.

Fig. 167. — Bilbung eines Fledens mit Rem und Salbichatten.

inneren Kern ber Sonne, sonbern noch um biesen Kern einen Theil ber nicht selbstleuchtenben Atmosphäre erbliden, welche ihn umhüllt, und zwar wird biese Atmosphäre nur infolge ber Reslexion bes Lichtes bemerkbar, welches bie Photosphäre von sich aus nach Innen sendet.

Wie auch die Ursache beschaffen sein mag, welche in der Naterie ber zurückstrahlenden Atmosphäre jene Verschiedungen hervordringt, so scheint dadurch eine Anhäufung dieser Naterie in der Nahe der Känder der Deffnung eintreten zu mussen. Gine solche Anhäufung aber muß eine Vermehrung in der Menge der zurückgeworfenen Lichtstrahlen zur Volge haben. Hieraus wird ersichtlich, wie man sich die gesteigente Helligkeit des Halbschattens in der Nähe des dunklen Kernes, welchen er umgibt, (besgleichen die Sonnensacken) befriedigend erklären kann.

Die Annahme, daß eine zufällige Deffnung allein in der Photosphäre eintrete (fiehe Fig. 158), wurde hinreichen, um für die Flecken ohne schwarzen Kern, für die aus bloßem Halbschatten gebildeten Flecken eine Erflärung zu gewinnen.

Man fann fragen, ob benn bie Sonne mit ben äußeren Grenzen ber Photosphäre plöß-lich aufhöre. Diese Frage hat ihre Lösung nur vermittelst ber Beobachtung totaler Sonnenssinsternisse sinden tönnen, benn bas burch unsere Atmosphäre reslectirte Licht verhindert in jestem anderen Falle die Wahrsnehmung ber Spuren bieser britten Atmosphäre. Wir sind also genöthigt, die Untersuchung



Fig. 158. — Bilbung eines Fledens ofne Rern.

biefer Frage auf ben Abschnitt zu verschieben, in welchem von ben totalen Sonnenfinsterniffen bie Rebe fein wirb. An biefer Stelle will

ich nur hinzusügen, daß die Existenz dieser britten Atmosphäre sich infolge überzeugender Beobachtungen herausgestellt hat, so daß man zu der definitiven Annahme genöthigt ist, daß die Sonne aus einem dunklen Körper besteht, welchen zunächst eine in gewissem Grade undurchsichtige, das Licht zurückstrahlende Atmosphäre umhüllt, und daß hierauf eine leuchtende Atmosphäre oder Photosphäre folgt, die selbst wiederum in einer gewissen Entsernung von einer durchsichtigen Atmosphäre umgeben ist.

## Sechftes Rapitel.

Prüfung der von den Sonnenflecken gegebenen Theorie vermittelst der Polarisationserscheinungen.

Um ber eben entwicklten Theorie vollkommene Sicherheit zu geben, war die Kenntniß eines Mittels wunschenswerth, um auf dem Bege der directen Beobachtung die Beschaffenheit der leuchtenden Materie der Sonne zu bestimmen. Dieses Ziel zu erreichen ist mir, wie ich glaube, durch die Anwendung der Polarisationserscheinungen gelungen, wie ich sogleich näher erklären will.

Zebermann weiß jest, daß die Physiter auf die Unterscheidung zweier Lichtarten geführt worden sind, des natürlichen und des polarissirten Lichtes. Ein Strahl von der ersten Lichtart hat an allen Puntsten seines Umfanges dieselben Eigenschaften; anders verhält es sich dagegen bei dem polarisirten Lichte. Die Strahlen des letteren haben in Bezug auf ihre verschiedenen Seiten nicht dieselben Eigenschaften, und zwar treten diese Unterschiede bei einer Menge von Phanomenen hervor, von denen ich hier nur ein paar Beispiele anführen will.

Trifft ein Lichtstrahl bie natürliche ober funftliche Fläche eines burchsichtigen Arnstalls von kohlensaurem Kalk — isländisch er Doppelspath genannt —, so spaltet er sich in zwei Theile, von benen der eine mit tem Namen des erdentlichen Strahles ober Bundels, der andere als außerordentlicher Strahl bezeichnet wird. Der ordentliche Strahl bleibt stets in der Etene der gewehnlichen Pres

chung (ber Einfallsebene) \*), während ber außerorbentliche Strahl im Allgemeinen aus berseiben heraustritt. Rur wenn ber Hauptschnitt (bie burch die Hauptare des Arykalles zur Einfallsstäche senkrecht gelegte Ebene) mit der Einfallsebene zusammenfällt, bleiben beide Stahlen in dieser Ebene.

Rach biefen Pramissen will ich annehmen, um bie Sache ansichaulich zu machen, ber Hauptschnitt eines isländischen Arykalles A (siehe Fig. 159) sei von Nord nach Sub gerichtet. Darunter werde in beliebiger Entsernung, aber in berselben Richtung, ein zweiter Arystall B aufgestellt, bessen Hauptschnitt also auch mit dem Meridiane zusam-

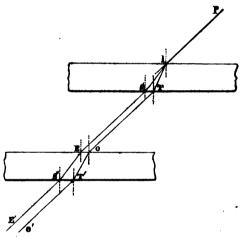

Fig. 189. — Beg eines Lichtstraffs durch zwei islandische Kalkspathe mit parallelen Sauvtschnitten.

menfällt. Was wird nun eintreten, wenn ein Lichtbundel die Fläche bes Arnstalls A in der Richtung PI trifft und das ganze System durch-läuft? Aus dem Arnstalle A treten zwei Strahlen TO und SE aus; diese haben aber beim Durchgange durch den zweiten Arnstall B die Eigenschaft sich von Reuem zu spalten verloren, wenn die beiden Argstalle die anzegebene Lage besitzen. Der ordentliche Strahl TO gibt wieder einen ordentlichen Strahl T'O', und der außerordentliche SE ex-

<sup>\*)</sup> Bergl. bas 4. Rapitel bes 3. Tudes im 1. Banbe ber Aftronomie, 6. 70.

zeugt ein außerorbentliches Bunbel S'E'. Also haben beim Durchgange burch ben oberen Arnstall bie Lichtstrahlen ihre Ratur geändert und eine ihrer bisherigen specifischen Eigenschaften verloren: die, beim Durchsgange burch einen isländischen Arnstall beständig der Doppelbrechung unterworfen zu sein.

Wenn der Hauptschnitt des zweiten Arnstalles, anstatt die Richtung von Nord nach Sub zu haben, wie ich früher voraussetze, von Oft nach West geht, so wird der Strahl, der in dem oderen Arnstalle der ordentliche war, der außerordentliche im unteren, und umgekehrt (siehe Fig. 160).

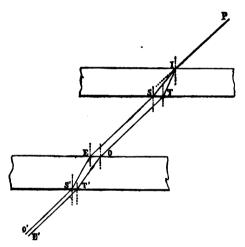

Fig. 160. — Weg eines Lichtstrahls burch zwei islanbifche Ralffpathe mit fents rechten Sauptichnitten.

Woburch unterscheiben fich nun im Wesen zwei Bersuche, die so ungleiche Resultate liesern? Durch einen sehr einfachen und auf den ersten Bliek scheindar umwichtigen Umstand: daß nämlich der Hauptschnitt des zweiten Arnstalles die aus dem ersten heraustretenden Strahlendundel das erste Mal in der Richtung von Aord nach Sud, beim zweiten Bersuche aber in der Richtung von Oft nach West durchschnitt.

Es ift also nothig, bag in jedem ber beiben Strahlen bie Seiten, bie nach Rord und Gub gerichtet find, burch irgent Etwas fich von

ben Seiten nach Oft und West unterscheiben, und zwar mussen die Seiten Rord = Sub bes ordentlichen Strahles genau dieselben Eigensschaften haben, als die Seiten Ost Best beim außerordentlichen Strahle, so daß letterer, wenn er eine Viertelsumdrehung um sich selber machte, von dem anderen nicht mehr zu unterscheiden sein wurde. Nachdem also das Licht den ersten Arnstall durchlausen hat, erhält es verschiedene Eigenschaften auf seinen verschiedenen Seiten, und dies drücken wir aus, wenn wir sagen, das Licht sei polarisirt. Die einsache Brechung und selbst die Resserion bewirken ebensalls, daß bas Licht mehr oder weniger vollständig polarisirt wird, se nach der Größe des Winkels, unter dem der Lichtstrahl die Oberstäche trifft, von welcher er ressectirt wird, oder durch welche er hindurchgeht, um alsdann durch die Brechung abgelenft zu werden.

Bevor ich weiter gehe, will ich auf das Auffallende in den Versuchen ausmerksam machen, welche die Physiker genöthigt haben, von den verschiedenen Seiten eines Lichtstrahls zu sprechen und ihnen unähnliche Eigenschaften beizulegen: in der That wird der Ausdruck auffallend, bessen ich mich soeben bediente, demjenigen in keiner Weise übertrieben erscheinen, der erwägt, daß von diesen Strahlen Tausende von Millionen gleichzeitig durch ein Nadelöhr gehen können, ohne sich den Weg zu versperren.

Die Entbedung der Polarisation bes Lichtes hat die Wissenschaft um mehrere Untersuchungsmittel reicher gemacht, welche für die Aftronomie bereits von großem Nugen gewesen sind, unter Anderem das mit einer polaristrenden Borrichtung versehene Rohr (lunette polariscope).

Die Einrichtung bieses Instrumentes beruht auf nachfolgendem Principe, wie ich in einer der Alabemie ber Wiffenschaften am 11. Ausgust 1811 vorgelegten Abhandlung auseinandergesett habe.

Bereits früher\*) ist die Eigenschaft der Doppelbrechung, welche gewisse krystallinische Körper besten, gebraucht worden, um bie Bergrößerung eines Fernrohrs zu messen; ich werde jest eine nicht minder vortheilhafte Anwendung von berselben Eigenschaft machen.

<sup>\*)</sup> Siehe tas 13. Rap. res 3. Lud es im 1. Bante ter After nomie. S. 105.

Als ich im Laufe bes Jahres 1811 an einem heiteren Tage vermittelft eines islandischen Doppelfpaths eine bunne Blimmerplatte \*) untersuchte, fiel mir auf, bag bie beiben Bilber, gegen ben himmel gehalten, nicht gleichgefarbt waren: bas eine hatte eine grunlichgelbe, das andere eine purpurrothe Karbe, mahrend ber Theil, wo die beiden Bilber fich bedten, ebenfo erschien als ber Glimmer mit unbewaffnetem Auge gesehen. 3ch bemerkte zu gleicher Beit, bag eine geringe Beranberung in ber neigung bes Glimmers gegen bie Richtung ber burchgebenben Strahlen fofort andere Karben in beiben Bilbern bervorrief; ferner ergab fich, bag wenn jene Rejgung conftant blieb, und man brebete bas Glimmerplattchen in feiner eigenen Cbene ohne bie Lage bes Kalfspathe zu verändern, bann vier fich unter rechten Winkeln Schneibenbe Stellungen eriftirten. für welche bie beiben infolge ber Doppelbrechung erzeugten Bilber vollfommen weiß und von gleicher Belligfeit waren. Lagt man bagegen ben Glimmer unbeweglich und brebt ben Doppelspath, so burchläuft gleichfalls jebes Bilb nach und nach verschiedene Farben und geht nach jeder Biertelbumbrehung burch Beiß hindurch. Rennen wir mit einigen Physitern complemens tare Farben biejenigen, welche fich gegenfeitig zu weiß ergangen, fo findet fich, daß für alle möglichen Stellungen bes islanbischen Doppelipathe und bee Glimmerplattebene, wie auch bie Farbung ber Bilber beschaffen sein mag, ber orbentliche Strahl ftete bie complementare Karbe zum außerordentlichen Strahle zeigt. Wenn alfo bas Glimmerplattchen überall gleich bid ift, so burfen wir schließen, wie es fich in ber That herausstellt, daß an ben Bunkten, wo die beiben Bilber burch bie Doppelbrechung bes isländischen Kruftalles nicht getrennt werben. bie Mischung ber Farben beiber Bilber weiß geben muß.

Mein Polaristop besteht nun ganz einsach aus einem geschwärzeten Rohre, an bessen einem Ende sich an der Stelle des Objectivs die Glimmerplatte, und am anderen Ende der doppelbrechende islansbische Doppelspathkrystall als Ocular angebracht befindet.

<sup>\*)</sup> Der Glimmer, auch ruffliches Frauenglas genannt, ift ein Mineral von fehr veränderlicher chemischer Zusammensehung; er enthält Riefelerde, Thonerde, Talferde, Kali, Eisenord und Waffer; die Mischungeverhältniffe dieser Bestandtheile sind fast bei jedem Exemplare verschieden.

Blidt man mit diesem Rohre nach dem blauen Himmel, so erhalten, wie ich entbedt habe, die Farben der Bilder, welche sich aus ben Himmel proseiten, eine verschiedene Intensität sowohl nach der Tagesstunde als nach der Lage der beobachteten Stolle des Himmels, woher die Strahlen auf den Glimmer fallen, in Bezug auf die Sonne. Ich habe ferner wahrgenommen, daß wenn der Himmel vollständig bedeckt ist, die beiden Bilder nicht die geringste Spur einer Färdung zeigen.

Ich habe gleichkalls im Jahre 1811 gefunden, daß die Eigenschaft, vermittelft der Doppelbrechung farbige Bilber zu erzeugen, unter den angegebenen Bodingungen, nicht allein dunnen Glimmerplätichen zustommt, sondern daß auch andere Körper, insbesondere Bergkrystall ober Duarz dieselbe Erscheinung hervorrusen, welcher lettere nicht einmal als sehr dunne Blatte geschwitten zu sein braucht.

Es ift vortheilhaft, das Glimmerplättchen durch eine diere Platte van Bergfrystall zu ersehen, wie ich bei meinem Polarisspe gethan habe (siehe Fig. 161). Dasselbe ist 25 Centimeter (c. 9 Joll) lang und mißt im Durchmesser 25 Willimeter (11 Linien). Das Obsectiv de besteht aus einer Bergfrystallplatte mit ebenen und parallelen Flächen, welche seiner Bergfrystallplatte mit ebenen und parallelen Flächen, welche seinerAbeit zur Kante des sechsseitigen Prismas, der Krystallsorm dieses Minerals, geschnitten sind. Diese Platte ist ungefähr 12 Millimeter (5"3) die. Das Ocular a bildet ein isländischer Doppelspath von ungefähr 15 Millimeter (6"6) Dicke. Bei dieser Einrichtung haben die beiden durch die doppelbrechende Kraft des Oculars a erzeugien Bilder einen Abstand von eina 1 Millimeter (0"44 par. Linien) von einander.



Fig. 161. - Durchfchnitt bes Bolariffope von Arago.

Sieht man nun mit einem folden Fernrohre birect nach ber Sonne, so erscheinen zwei Bilber von gleicher Helligkeit und gleicher Farbe: zwei weiße Bilber. Wenn bagegen bie Strahlen ber Sonne einer vorherigen Polarisation unterworfen werben, und man z. B. bie

Some nicht birect, sondern etwa ihr von einem Glasspiegel oder einer Wassersläche zurückgeworsenes Bild beobachtet, so gibt das Fernrohr alsdann nicht mehr zwei weiße Bilder von gleicher Beschaffenheit. Ohne daß die scheindare Gestalt der Sonnenscheibe die geringste Aenderung ersährt, erscheinen die beiden Bilder in den lebhastesten Farden: wenn das eine Bild grün ist, wird das andere roth; einer gelben Färdung des ersten entspricht eine violette des zweiten u. s. w., indem die beiden Farden sederzeit complementär oder mit anderen Worten so beschaffen sind, daß ihre Bereinigung Weiß erzengt. Auf welche Art man auch das directe Licht der Polarisation unterwersen mag, immer verhalten sich die Farden der beiden Vilder, welche das polarisirende Fernrohr liesen, auf dieselbe Weise.

Als eine Folgerung bes Borhergehenben ergibt fich, baß bas Boslaristop ein sehr einfaches und untrügliches Mittel liefert, um natürsliches Licht von polaristrem zu unterscheiben.

So läßt sich zum Beispiel aus ben obenerwähnten Erscheinungen, welche sich bei Beobachtung bes himmels burch mein Bolaristop barbieten, der Schluß ziehen, daß bei vollständig bedecktem himmel, wo die beiben Bilder nicht die geringste Spur einer Karbung zeigen, die duch die Atmosphäre zu und gelangenden Lichtstrahlen dem natürlichen Lichte vollsommen gleichen. Bei heiterem himmel im Gegentheile sind biese Strahlen in jeder Richtung je nach der Stellung der Sonne mehr oder weniger start polarisitt.

Man hat lange Zeit angenommen, daß das von einem glühens den Körper ausgestrahlte Licht im Zustande des natürlichen Lichtes zum Auge gelange, wenn auf dem Wege dahin weder eine theilweise Reslexion noch eine starke Brechung stattgefunden hat. Dies ist jedoch nicht der Fall. Ich habe bemerkt, daß wenn von der Obersläche eines sesten oder flüssigen Körpers im glühenden Zustande unter einem hinzeichend kleinen Winkel Licht ausgestrahlt wird, selbst wenn diese Oberssäche nicht vollkommen glatt ist, sich beutliche Spuren von Polarisation wahrnehmen lassen, so daß beim Durchgange durch das Polaristop zwei fardige Bilder erscheinen.

Das Licht bagegen, welches eine entzündete Materie von gasförmiger Beschaffenheit verbreitet, wie zum Beispiel bas Gas, mit welchem wir jest unsere Straßen und Magazine erleuchten, biefes Licht ift ftete in bem naturlichen Zustande, wie auch ber Emissionswinkel besichaffen sein mag.

Der Weg nun, um zu ermitteln, ob bie Materie, welche bie Sonne und fichtbar macht, fest, fluffig, ober gasförmig ift, besteht in einer sehr einfachen Anwendung der vorhergehenden Bemerkungen.

Die Strahlen, welche von ben Ranbern ber Sonnenscheibe zu und gelangen, sind von ber leuchtenden Oberstäche offenbar unter einem sehr kleinen Winkel ausgegangen. Wenn bei directer Ansicht die Rander ber beiben Bilber, welche im Polaristop erscheinen, farbig sind, so rührt das Licht dieser Rander von einem flüssigen Körper her; benn jede Annahme, wonach die außere Oberstäche der Sonne die eines festen Körpers sein sollte, verbietet sich sofort durch die Beobachtung der schnellen Gestaltänderungen der Sonnenstecken, der Sonnensacken und bes punktirten Aussehens der Sonnenscheibe. Wenn dagegen die Rander der beiden Bilber im Fernrohre ihre natürliche Weiße behalten, so sind sie nothwendigerweise gassförmig.

Man hat bisher mit dem Polaristope folgende glühenden Körper in Bezug auf das Berhalten des unter verschiedenen Winkeln ausgestrahlten Lichtes untersucht: von festen Körpern Schmiedeeisen und Platina; von flüssig en geschmolzenes Eisen und Glas. Aus diesen Bersuchen, wird man mir sagen, folgt zunächst nur, daß die Sonne weder aus Gußeisen noch aus geschmolzenem Glase besteht: was derechtigt dich, deine Behauptung ganz allgemein auszustellen? Hieraus beine zur Antwort, daß zusolge der Erklärung, welche man von dieser anomalen Polarisation der unter sehr spisen Winkeln ausgehenden Strahlen gegeben hat, abgesehen von der Quantität sich Alles in gleischer Weise verhalten muß, welches auch der flüssige Körper sein mag: wenn nur die ausstrahlende Oberstäche ein merkbares Resterionsvermösgen besitzt. Nur in dem Kalle werden die Phänomene der Polarisation und Farbenerscheinung verschwinden, wo der glühende Körper in Bezug aus seine Dichtigkeit den Gasen gleichsteht.

So oft die Sonne an beliebigen Tagen des Jahres birect mit Hulfe großer polaristrenden Fernröhre beobachtet worden ist, hat sich an den Rändern der beiden Bilder nie eine Spur von Färbung gezeigt.

Folglich ift die leuchtende Materie, welche den scheinbaren Rand der Sonnenscheibe bildet, gasförmig, und wir können diesen Schluß auf die ganze Oberfläche der Sonne ausdehnen, weil die verschiedenen Bunkte berselben infolge der Arendrehung nach und nach sämmtlich am Rande erscheinen.

Diefer Bersuch entrudt also bas, was wir über bie gasförmige Beschaffenheit ber Photosphare ber Sonne gesagt haben, aus bem Berreiche ber blogen Sypothesen.

Wenn die Substanz der Photosphäre der Sonne stüssig wäre, und die vom Rande kommenden Strahlen polarisirt zu uns gelangten, so würden wir nicht allein die beiden Bilder im Polaristop farbig sehen, sondern es würden die einzelnen Bunkte der Ränder verschieden gefärdt erscheinen. Wenn zum Beispiel der höchste Punkt bei dem einen Bilde roth wäre, so würde bei dem nämlichen Bilde der entgegenzgesete Endpunkt des Durchmessers gleichfalls roth sein, während die beiden Endpunkte des horizontalen Durchmessers grün erscheinen müssen u. s. w. Könnte man also die Strahlen, welche von allen Theilen der Sonnenscheide ausgehen, in einem einzigen Punkte vereinigen, so würde selbst nach ihrer Zerlegung im polaristrenden Fernrohre die Misshung weiß sein.

#### Siebentes Rapitel.

Erklärung der Sonnenfacheln und Lichtadern.

Die Beschaffenheit ber Sonnenoberstäche, wie sie im vorhergehenben Kapitel bargestellt worden, kann serner auch bazu bienen, um ben Ursprung ber nicht schwarzen, sondern leuchtenden Flecken auf der Sonnenscheibe zu erklären, welche wir mit dem Ramen der Sonnens fackeln und der Lichtadern bezeichnet haben.

Sonderbar genug hat zur Entbedung von einer der Hauptursachen der Sonnenfackeln und Lichtabern ein Besuch Beranlassung gegeben, welchen ich bei einer officiellen Gelegenheit in einem Modemagazine auf den Boulevards von Paris-abzustatten hatte. "Ich muß mich über die Gasgesellschaft beschweren," sagte der Inhaber des Ladens; "meine Waaren sollten von der breiten Seite der Gasssanmen aus beleuchtet werden, mahrend ich durch die Rachtässigkeit der Angestellten das Licht oft von der schmalen Seite erhalte." — "Wissen Sie dem gewiß," erwiederte ich, "ob die Flamme in dieser Lage weniger Licht gibt als von der breiten Seite?" Die Mehrzahl der Anwesenden sand einen solchen Zweisel undegründet und mochte meine Frage selbst für ungereimt halten: wir stellten infolge dessen genaue Bersuche an, und es ergab sich, daß dieselbe Menge Licht auf einen Gegenstand fällt, wenn derselbe von der schmalen, als wenn er von der breiten Seite einer Flamme erleuchtet wird.

Hieraus folgte mit Nothwendigkeit der Schluß, daß die Kläcke einer leuchtenden Gasmasse von begrenzter Ausbehnung heller strahlt, wenn man sie unter einem schiesen Winkel sieht, als bei senkrechter Anssicht. Wenn folglich auf der Oberstäche der Sonne Undulationen entssehen analog denen, welche unsere Atmosphäre bei der Bildung der Wolken zeigt, die wir Schäschen nennen, so müssen die der Bildung der Wolken zeigt, die wir Schäschen nennen, so müssen die gesehen werden, vergleichungsweise schwacher erscheinen, während die gegen die Gesichtslinie geneigten Stellen heller glänzen; jede conische Vertiefung muß den Andlick einer Sonnenfackel darbieten. Es ist also zur Erstärung der Erscheinungen nicht mehr ersorderlich anzunehmen, daß sich auf der Sonnenscheibe Tausende von Lichtquellen besinden, welche stärfer leuchten als die übrigen Theile der Oberstäche, oder Tausende von Vunkten, welche sich durch eine gesteigerte Anhäufung der Lichtmatent vor den umliegenden Stellen auszeichnen.

# Achtes Kapitel.

Wer waren die ersten Beobachter der Sonnenflechen?

Durch die Entbedung ber Sonnensleden ist einer ber Fundamentals sätze der peripatetischen Astronomie, ich meine das Princip von der Unveränderlichkeit des Himmels (incorruptibilitas coelorum) vollständig umgestoßen worden. Es ist demnach wohl von Interesse, den Ramen

. .

The second of th

.

THE THEORY OF SECTION ASSESSMENT Communication of the communica Some Same armain of a rest Comment to be made the all the contract Commence of the second of the second The company of particular Source of the bia College and be good. The state of the s in the his top to their country in the country of the of their Fourier and Larley in . On the other of the the second rate of the about the transfer of The real Control and the Boling on the Conand the transfer of the first of the contract n pie k. I — in gricky o Mulitaria o s ye o a amil omen Engel color min.

#### Mahie Reviel

the confidence of the County of the

Elimenferden ift elkorte. To be allegene och under Soo pe in an och under Soo pe in an och under elkorten and generate med med med been Zugen folgen.





FIG 145. Aussehen der Sonne am 21 Juni 1828



FIG 141\_Flecken der Gruppe A.



FIG 140 . Flecken der Gruppe A



FIG 142 Flecken der Gruppe B.



FIG 147. Flecken der Gruppe B.



FIG 143. Flecken der Gruppe C.



FIG. 148. Flecken der Gruppe C.

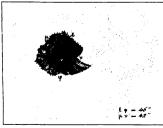

FIG. 144. Flecken der Gruppe D.



FIG 149\_Flecken der Gruppe D.

• • . • •

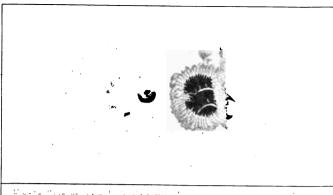

# Egite Missell son Colors with the

# Myndfo Caparthekra, Claus Alan Septembra da wellen blede sei



Partie Court (1875 | grant to the Section

• . ٠... .

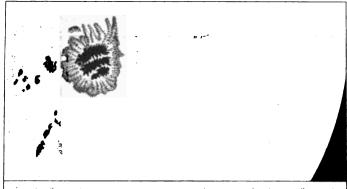

Typh Durcher Carry Carry Carry & Carry

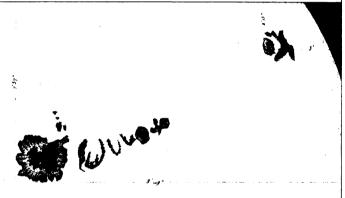



Fig. 18th Committee kern cooks the cook by the first in Sea Winter and Only their

Warrage I va g

bes ersten Aftronomen zu kennen, welcher bas Borhandensein biefer Fleden durch unzweideutige Beobachtungen nachgewiesen hat. Rach einer vorzüglich in Italien ziemlich allgemein verdreiteten Ansicht soll Galilei die Sonnensteden zuerst entbeckt haben, jedoch bin ich der Meisnung, daß diese Ansicht auf einem Irrihume beruht. In der Lebenss beschreibung Galilei's, welche ich an einem anderen Orte\*) gegeben habe, sinden sich mit großer Ausschlichseit alle Argumente zusammensestellt, welche mir gegen die Behauptungen der leidenschaftlichen Beswunderer des geseierten florentiner Weisen zu sprechen scheinen. Das Folgende enthält nur einen kurzen Auszug aus jener Darstellung.

Reppler verlegte bie ersten Beobachtungen ber Sonnenflecken auf ein sehr altes Datum, mit Berufung auf zwei Berse bes Birgil \*\*). An ber einen Stelle sagt ber Dichter:

Ille ubi nascentem maculis variaverit ortum, Birb fie eben erwachend ben Glanz mit Flecken besprenkeln.

Bollte man, fugt Keppler hinzu, in biesen Worten nur eine Hinbeutung auf Wolken erblicken, so wird biese Auslegung durch bie anbene Stelle widerlegt, wo es heißt:

> Sin maculae incipient rutilo immiscerier igni, Aber fobald ihr Flecken zu rothlichem Feuer fich mischen.

In ben chinefischen Annalen (Annales de la Chine) bes Pater Mailla wird berichtet, daß im Jahre 321 unserer Zeitrechnung bie Sonne Fleden zeigte, welche mit blogen Augen fichtbar waren.

Joseph Acosta erzählt, wie die Spanier bei ihrer Ankunft in Beru die Ersahrung machten, daß die Sonnenflecken von den Indianern bevbachtet worden, bevor ihr Vorhandensein in Europa bekannt war 19).

Mehrere Geschichtschreiber aus ber Zeit Karl's bes Großen entshalten bie Angabe, baß im Jahre 807 volle acht Tage hindurch ein großer schwarzer Fleck auf ber Sonnenscheibe gesehen wurde 20). Man erklärte diesen Flecken für den vorübergehenden Mercur, ohne zu bedensten, daß nach der bekannten Bewegung dieses Planeten die offenbare

<sup>\*)</sup> Siebe ben britten Band biefer Ausgabe, Gebachtnifreten und Biographieen enthaltenb, S. 217 u. folga.

<sup>\*\*)</sup> Georgicon I. 441 u. 454. (Deutsch nach Bog' Webersehung.) Arago's sammtliche Werke, XII.

Ummöglichkeit vorlag, daß er acht Tage hintereinander fich vor ber Sonne zeigen follte.

In anderen Källen, wie bei ben angeblichen Beobachtungen eines Mercureburchganges vor ber Sonnenscheibe, welche Averrhoes, Scaliger, und felbft Reppler am 28, Mai 1607 gemacht haben wollen, ift es nicht bie Dauer, fondern Die scheinbare Große bes Fledens, welche und zu ber Behauptung berechtigt, baß einfache Beobachtungen von Sonnenfleden vorlagen 21). Der Mercur erscheint zur Beit seiner unteren Conjunction, wenn er vor ber Sonne vorübergeht, unter einem Winkel von faum 12 Secunden; ein runder Gegenstand aber von 12" Durchmeffer ift vor ber Sonnenscheibe feinenfalls mit unbewaffnetem Muge fichtbar. 3m Jahre 1761 konnte man mit aller Anstrengung kaum bie schwarze Benusscheibe von 58" im Durchmeffer mahrnehmen. Зá barf sogar hinzufügen, bag mehrere Aftronomen bei ber Unsicht beharts ten, daß diejenigen, welche ben Blaneten ohne Fernrohr gefehen haben wollten, mehr ihre Einbildungsfraft als ihre Augen zu Sulfe genom-Sie beriefen fich insbesondere auf die fruchtlosen Bemumen hätten. hungen Gaffenbi's, um ohne Benutung bes Teleffons einen Reden zu sehen - unter Anderm am 10. September 1621 -, beffen am Mifrometer gemeffener Durchmeffer 11/, Minute betrug.

Die Zeitgenoffen von Karl bem Großen, ebenso Averrhoes, Scaliger, Keppler sahen Sonnensteden ohne es zu wissen. Sie können also
kein Recht an der Entdedung bieser Erscheinung beanspruchen. Wenn
man die Erzählungen des Vater Mailla und Joseph Acosta buchstäblich
nehmen darf, so sind die Ansprüche der Chinesen und der Peruaner
allerdings besser begründet. Mag es indessen auch wahr sein, daß
unter jenen Bölkern einige mit außerordentlicher Gesichtsschäfte begabte
Individuen, unterstützt vielleicht durch selsten eintretende atmosphärische
Berhältnisse, in die Sonne zu sehen vermochten, ohne geblendet zu
werden, und daselbst Fleden wahrnahmen, so kann man dreist behaupten, daß sie keine nühliche Folgerung daraus abgeleitet haben.

Unter ben neueren Aftronomen hat die Entbedung ber Sonnenfleden zu einem hisigen und verworrenen Streite Beranlaffung gegeben. Wenn dieser Streit nicht zu entscheibenden und allgemein angenommenen Resultaten geführt hat, so liegt die Ursache darin, daß man niemals von einer gemeinsamen und gesicherten Grundlage ausgegangen ift: anstatt für die unverjährbaren Rechte der Wahrheit zu kämpfen, hut ein Jeder, mehr oder weniger, die Interessen der Eigenliebe in Bezug auf dieses oder jenes Land geltend zu machen gesucht. Es gibt aber nur eine rationelle und gerechte Art, die Geschichte der Wissenschaften zu schreiben: wenn man sich nämlich, wie ich thun werde, ausschließlich auf Veröffentlichungen von bestimmtem Datum stütt; barüber hinaus herrscht nur Verwirrung und Unklarheit.

Die erste Schrift ober gebruckte Abhandlung, in welcher die Sonmansteden erwähnt werden, führt den Titel: Joh. Fabricii Phrysii de Maculis in Sole observatis et apparente earum cum Sole conversione Narratio, et Dubitatio de modo eductionis specierum visibilium. Wittebergae, 1611, in Quart. Die Dedication trägt das Datum des 13. Juni 1611 29).

Die pseudonymen Briefe Scheiner's, die Briefe bes angeblichen Spelles an den Rathsherrn Welfer in Augsburg, sind erst im Januar 1612 gebruckt worden.

Galilei's ersté Beröffentlichung über die Sonnenslecken, die Epistola ad Velserum de maculis solaribus, ist aus dem Jahre 1612; die Schrist betitelt: Storia e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti, Roma, ist vom 13. Januar 1613.

Das Datum ber Beröffentlichung weist bemnach bem Johann Fabricius unbestreitbar bie Ehre ber Entbedung ber bunklen Fleden auf ber Sonnenscheibe zu.

Wenn man Galilei mit Unrecht die Ehre der Entdeckung der ichwarzen Sonnenflecken hat vindiciren wollen, so muß man andererseits anerkennen, daß dieser große Philosoph der Erste gewesen ift, welcher die Eristenz der Sonnenfacken erkannt und diese Lichterscheisnungen benutt hat, um den Erklärungen der letten Peripatetiker entsgezen zu beweisen, daß die Erscheinung der schwarzen Flecken nicht von dem Borübergange gewisser dunklen Satelliten vor der Sonnenscheibe herrühren könnte, welche sich um die Sonne dewegen sollten.

Den Burtel, welcher ben Kern ber großen Fleden beständig um-

gibt und wesentlich mehr Licht, als der Kern, aber einen erheblich geringeren Glanz, als die übrigen Theile der Sonne besitt, diese mit dem Namen des Hofes ober Halbschattens bezeichnete Einsassung hat Scheiner zuerst entbeckt.

Demselben Jesuiten zu Ingolstadt verdankt man auch die Besmerkung, daß die Sonne von einem Pole zum andern mit leuchtenden und dunklen sehr kleinen Punkten, sowie mit äußerst feinen hellen und matten Furchen übersäet ist, welche sich unter allen möglichen Richtungen durchkreuzen; diese Flecken, von Scheiner luculae (Lichtabern oder Narben) genannt, bewirken, daß die Oberstäche der Sonne ganz marmoritt erscheint.

Aus ben lange Zeit hindurch mit ber größten Sorgfalt fortgesfesten Beobachtungen des Zesuitenpaters ergab sich, daß die eigentlischen Sonnensteden nur innerhalb eines engen Gürtels nördlich und sublich vom Aequator der Sonne sich zu bilden pflegen. Scheiner nennt diesen Gürtel die königlich e Jone 23).

Die schwarzen Fleden sind vollfommen scharf begrenzt: biese Beobachtung Scheiner's hat sich in allen Fällen bestätigt.

Hernes an der Stelle, wo derselbe sich bildet, in der Regel ein sehr kleiner schwarzer Punkt (Pore) wahrgenommen wird, welcher sich nach und nach erweitert, aber nicht mehrere Punkte gleichzeitig. Man möchte sagen, fügt der geseierte Astronom hinzu, daß die Lichtmaterie der Sonne allmälich nach allen Richtungen hin durch eine aussteigende Strömung auseinander getrieben werde, welche nach jenem ersten schwarzen Punkte, gewissermaßen dem Keimpunkte des Fleckens, gerichtet ist.

Herschel behauptet ferner, daß die Kernsteden am Rande der Sonnenscheibe schwärzer erscheinen, als in der Nähe des Mittelpunktes. Indem ich mir das, was sich bei meinen Beobachtungen dargeboten hat, sorgfältig vergegenwärtige, bin ich geneigt, die Richtigkeit dieser Anssicht in Zweisel zu ziehen. Die einander nahe stehenden Fleden scheinen eine gewisse Reigung zu haben sich zu vereinigen; in der Regel wachsen sie die zu dem Augenblicke, wo ihre Bereinigung erfolgt<sup>24</sup>).

場"說 [1]

#### Reuntes Rapitel.

Siftorifche Angaben über die Entdedung der Axendrehung der Sonne.

Giorbano Bruno, ein neapolitanischer Gelehrter und Berfaffer eines Buches über bas Beltall, bas 1591 erfchien, mar wie es fcheint ber Erfte, welcher bie Rotationsbewegung ber Sonne vermuthete. Auch bas Benie Reppler's eilte in biesem Bunfte ber Beobachtung voraus 25). Die Wiffenschaft nahm befinitiv von biefer neuen Thatsache Befit, ale Johann Kabricius im Juni 1611 feine bereits oben erwähnte Schrift veröffentlichte. Wenn in aller Strenge genommen eine Meinungsverschiebenheit über bie Frage obwalten fann, wem bie Ehre ber Entbedung ber Sonnenfleden gebühret, fo ift bies nicht moglich bei ber wichtigen Folgerung, zu welcher jene Entbedung ben Unlag Die Constatirung ber Umbrehung ber Sonne um ihre Are gehört ohne allen 3meifel dem hollandischen Aftronomen. Die Briorität ift bemselben offenbar nicht allein burch bas Datum ber Beröffentlis dung, sonbern auch burch bas ber Beobachtung gesichert. Wir ent= lehnen aus bem Berfe bes Kabricius folgende Stelle:

"Wir ließen die Strahlen ber Sonne burch ein fleines Loch in ein bunkles Zimmer fallen, und fingen bas Bilb auf einem weißen Baviere auf. Bier zeigte fich ber Fleden (ber Fleden, welchen Fabridus bei ber birecten Beobachtung ber Sonne mahrgenommen hatte) sehr beutlich in ber Gestalt einer länglichen Wolfe. Bitterung hinderte uns brei Tage hindurch an der Fortsetzung biefer Beobachtungen. Nach Berlauf biefes Zeitraumes fahen wir ben Fleden wieber, ber in schräger Richtung nach Westen fortgerückt mar. anberer, fleinerer wurde am Ranbe ber Sonne fichtbar, und gelangte im Laufe von wenigen Tagen bis in bie Mitte ber Scheibe, endlich erschien noch ein britter Kleden; ber erste verschwand zuerst, und bie anderen einige Tage fpater. Ich schwankte zwischen ber hoffnung und ber Furcht, sie nicht wieber zu feben; allein zehn Tage barauf erschien ber erfte am öftlichen Rande wieber. 3ch jog baraus ben Schluß, baß er eine Umbrehung gemacht hatte, und feit bem Unfange bes Jahres hat fich biefe Borftellung bei mir befestigt; auch habe ich biefe Fleden Anderen gezeigt, welche zu berfelben Ueberzeugung wie ich gekommen

find. Indessen war mir noch ein Zweisel geblieben, welcher mich anfänglich verhinderte, über diesen Gegenstand Etwas zu schreiben, und mich sogar bereuen ließ, soviel Zeit auf diese Beobachtungen verwendet zu haben. Ich bemerkte nämlich, daß diese Flecken unter einander nicht immer denselben Abstand behielten, und daß ihre Gestalt und ihre Geschwindigkeit sich änderte. Doch gereichte es mir zu besto größerer Genugthuung, als ich den Grund davon einsehen lernte. Denn da es durch meine Beobachtungen wahrscheinlich ist, daß diese Flecken auf dem Körper der Sonne selbst sich befinden, der sphärisch und sest ist, so müssen sie in dem Maaße kleiner werden und ihre Bewegung verlangsamen, je mehr sie sich dem Rande der Sonne nähern."

Es burfte unmöglich sein, selbst in ben nachträglichen Erflärungen ber leibenschaftlichsten Freunde und Bewunderer Galilei's eine Stelle aufzusinden, welche neben der eben citirten Erzählung biesem berühmten Gelehrten auch nur ben leisesten Schein eines Anrechtes auf die Entbedung der Arendrehung der Sonne vindiciren könnte.

Die Beobachtung ber Fleden hat zur Kenntniß ber Rotations bewegung ber Sonne geführt. Dies ift bie Entbedung bes Fabricius. Es war weiter erforberlich, die Dauer dieser Rotation und die Lage ber Ure, um welche fie ftattfindet, mit Genauigkeit zu bestimmen. Diefe beiben Aufgaben find gleichfalls nicht von Galilei gelöft worben. Ge lilei hat für die scheinbare ober mirkliche Rotationsbauer ber Sonne nirgends andere als oberflächliche Angaben gemacht. Die Zeit einer scheinbaren Umbrehung sette er auf ungefähr einen Monat (nollo spazio quasi d'un mese, fiehe feine Dialoge), während fie in ber Thet Die Umbrehungsare nahm Galilei lange Beit 271/2 Tage beträgt. fenfrecht zur Cbene ber Efliptif an. Erst in seinen Dialogen spricht er von einer Neigung berfelben, aber ohne einen auch nur angenäherten Werth anzuführen 26). Er ermähnt ferner burchaus Richts von ber Richtung, unter welcher die Ebene ber Efliptif von ber Ebene bes Sonnen aquatore burchschnitten wird, b. h. von ber Lage ber Knotenlinie. Dazu fommt, bag bie Dialogen erft im Jahre 1632, zwei Jahre nach ber Beröffentlichung bes umfangreichen Scheiner'ichen Bertes Rosa ursina (Juni 1630) erschienen, mo bie Dauer ber scheinbaren Rotation bereits zwischen 26 und 27 Tage gesett wird (bie neueren Astronomen haben  $27\frac{1}{2}$  Tage gefunden); wo ferner die Entsernung bes Boles der Rotationsare der Sonne vom Pole der Esliptif zu ungefähr 7 Graden bestimmt ist (man nimmt jest 7° 9' dafür an); und wo endlich zur Herleitung der Lage der Knoten des Sonnenäquators die Zeiten des Jahres angegeben sind, wo die Umdrehungspole am Rande der Sonnensscheibe liegen.

Man findet fast feinen Aftronomen, ber nicht wenigstens ein Mal in seinem Leben die Elemente ber Umbrehung ber Sonne burch birecte Beobachtungen zu bestimmen versucht bat. Es wurde also leicht fein. hier eine große Babl von Refultaten über bie Beit, welche ber ungeheure, alle Planeten unseres Sonnenspftems beherrschenbe Simmelsforver zu seiner Rotation braucht, sowie über bie Lage ber Are, um welche biese Umbrehung geschieht, anzuführen. 3ch werbe mich seboch begnügen, nur biejenigen Resultate mitzutheilen, welche Berr Laugier in einer fehr grundlichen, der Afademie ber Wiffenschaften überreichten Arbeit abgeleitet hat. Durch Beobachtungen, welche mir vor jeber ernftlichen Einwendung ficher zu fein scheinen, bat Laugier außer 3meifel geftellt. baß jeber Sommenfleden einer eigenen Ortsveranderung unterworfen ift, außer ber allgemeinen Bewegung, welche bie Folge ber Umbrehung Daraus folgt natürlich, bag bie Zeiten bes wirklichen Umlaufe. wie fie aus ber Beobachtung verschiedener Rleden abgeleitet werben, ungleich fein muffen.

Der kleinste Werth, welchen Laugier burch die Beobachtung von neunundzwanzig verschiebenen Fleden gefunden hat, beträgt 24,28 Tage. Das unter benselben Umftanden erhaltene Maximum steigt auf 26,23 Tage. Aus der Gesammtheit der Beobachtungen folgt für die Rotationszeit der Sonne der Werth von 25,34 Tagen.

Laugier hat die eigene Bewegung der Fleden nicht allein durch die mangelhafte Uebereinstimmung in den gefundenen Umdrehungszeisten der Sonne dargethan, sondern er hat auch dei Bestimmung des Bogenabstandes der verschiedenen Fleden, ausgedrückt in Graden eines größten Kreises auf der Sonne, gesunden, daß dieser Bogenabstand sehr veränderlich ist. So hatten z. B. am 24. Mai 1840 zwei Fleden einen Winfelabstand von 78° 30', und am 27. Mai war dieser Abstand bereits auf 73° 20' gesunfen. Wenn man diese Differenz von

50 10' aus ber Berructung eines einzigen ber beiben Fleden erklatt, so findet unser Verfaffer, daß die eigene Geschwindigkeit dieses Fledens 111 Meter in der Secunde betrug.

Aus der vortrefflichen Arbeit Laugier's folgt ferner der merkwürbige Umstand, daß die Gesammtheit der auf einer und derselben Halbtugel gelegenen Fleden auf der Oberfläche der Sonne Verrückungen in demselben Sinne erleidet, selbst wenn diese Verrückungen auf der entgegengeseten Halbkugel im entgegengeseten Sinne erfolgen.

· Nach den Beobachtungen Laugier's beträgt die mittlere Reigung bes Sonnenaquators gegen die Ebene der Efliptif 70 9'.

Derselbe Aftronom endlich findet für den Winkel, welchen die Durchschnittslinie des Sonnenaquators in der Ebene der Ekliptif mit dem Colur der Nachtgleichen im Jahre 1840 machte, den Werth von 75° 8'.

Hofrath Schwabe in Dessau, welcher unter ben neueren Astronomen am anhaltenbsten und ausdauernbsten sich mit der Beobachtung der Sonnensteden beschäftigt hat, gibt als äußerste Grenzen für die Dauer der Arendrehung der Sonne die Zeiten von 25,07 und von 25,75 Tagen 27).

# Zehntes Kapitel.

bon der Anjahl, der Größe und der Gefialtveranderung der Sonnenfteden.

Abulfaragius erzählt, daß im neunten Regierungsjahre Zustinian's des Zweiten, d. i. im Jahre 535 unserer Zeitrechnung, das Licht der Sonne eine Abnahme der Intensität ersuhr, welcher Zustand wierzehn Monate hindurch dauerte 28). Man hat, allerdings ohne durch irgend eine directe Beobachtung zu bieser Hypothese berechtigt zu sein, diese Lichtschwächung aus einer großen Zahl von Flecken erklärt, mit denen die Oberfläche der Sonne zu jener Zeit bedeckt gewesen sei.

Indeß scheint diese Annahme fast geboten durch die Umstande bes zweiten Phanomens, von welchem berselbe Geschichtschreiber spricht. Im Jahre 626, schreibt Abulfaragius, verdunkelte sich unter ber Regie

rung des Kaisers Heraklius die eine Hälfte der Sonne; dies dauerte vom Monat October bis zu dem darauf folgenden Juni 29).

Der Jesuit Scheiner suchter die totale Sonnenfinsterniß, welche im Augenblicke des Todes Christi eintrat, durch Sonnensteden zu erstären. Die Dunkelheit war auf der ganzen Erde vollständig und dauerte ungefähr drei Stunden. Schon dieser Umstand hätte ausgesteicht, um jene Berfinsterung aus der Rategorie derer zu entsernen, welche im Laufe der Jahrhunderte aus nachtritichen Ursachen hervorgesgangen sind. In der That kann eine durch den Borübergang des Mondes vor der Sonnenscheibe erzeugte Finsterniß auf unserer Erde mur längs einer sehr schmalen Jone total sein, und selbst auf dieser Jone dauert die Dunkelheit nur sehr wenige Minuten.

Man hatte schon die Bemerkung gemacht, daß zur Zeit des Todes Christi der Mond nahezu voll war; wenn aber eine Sonnenfinsterniß eintritt, muß nothwendigerweise Reumond sein 30). Die Finsterniß der Bibel war folglich die Wirkung eines Wunders.

Diese Schlußfolgerung hatte sicher Etwas für sich, allein ein Irrihum im Datum genügte, um Alles auf natürliche Ursachen zurückzusühren. Dagegen wurde kein Irrthum in der Zeit im Stande sein, die allgemeine Berbreitung der Finsterniß nebst der ihr beigelegten Dauer zu erklären.

Indem Scheiner zu Sonnenfleden seine Zussucht nahm, welche nach dem regelmäßigen Laufe der himmlischen Bewegungen eine ganze halbfugel der Sonne in einem geringeren Zeitraume als etwa vierzehn Tagen weder überziehen noch verlassen können, konnte es selbstwerskändlich nicht seine Absicht sein, das Phanomen seines wunderbaren Charafters zu entkleiden. Er gedachte nur, ein leichteres Bunder an die Stelle eines schwierigeren zu setzen. Ein so sonderbarer Gedanke verdient sicherlich nicht, ernsthaft discutirt zu werden.

Am 19., 20. und 21. August 1612 bei Sonnenaufgang erblicketen Galilei und seine Freunde mit unbewaffneten Augen, das heißt wegen seiner leichten Sichtbarkeit ohne Huste einer Bergrößerung, in der Mitte der Sonnenscheibe einen dunklen Flecken von wenigstens einer Minute im Durchmeffer. Biele andere Flecken außerdem waren nur mit dem Fernrohre wahrnehmbar.

Am 20. Juli 1643 bemerkte Hevel eine Anhäufung von Sommenfleden und Fadeln, welche fich ungefähr über ben britten Theil bes Sonnenburchmeffers erftredten.

Derham führt an, allerbings ohne seinen Sewährsmann zu nemnen, daß zwischen ben Jahren 1660 und 1671, sowie von 1676 bis 1684 keine Sonnenslecken gesehen wurden (Philos. Trans. für 1711, 27. Band S. 275).

Rach ben Memoiren ber pariser Afabemie find von 1695 bis 1700 feine Fleden erschienen.

Bon 1700 bis 1710 waren gahlreiche Fleden vorhanden.

Im Jahre 1710 war ein einziger sichtbar.

In ben Jahren 1711 und 1712 gab es feine.

Das Jahr 1713 brachte einen einzigen Fleden.

Im Jahre 1716 wurden einundzwanzig Fledengruppen beobachtet. Bom 30. August bis zum 3. September waren auf der der Erde zugekehrten Sonnenhalbkugel acht verschiedene Gruppen gleichzeitig sichtbar (Académie des sciences aus dem Jahre 1716).

In den Jahren 1717, 1718, 1719 und 1720 wurden noch mehr Flecken beobachtet als 1716. Der größte, welcher in diesem Zeitraume zu sehen war, hatte einen Durchmesser so groß als der sechzigste Theil des Sonnendurchmessers. Sein wirklicher Durchmesser übertraf folglich ben der Erde um das Doppelte. Im Jahre 1719 gab es so viele Flecken, daß sie den Aftronomen eine Art von äquatorealem Gürtel um die Sonne zu bilden schienen.

Den 15. Marz 1758 maß Mayer einen Fleden, beffen Durchmeffer ben zwanzigsten Theil bes Sonnenburchmeffers ober 1' 30" (b. i. mehr als bas Fünffache bes Erdburchmeffers von ber Sonne aus geschen) betrug.

Im Februar 1759 erschien ein Sonnenfleden, welchen Deffier ohne Fernrohr sah.

Im October 1759 zählte Wessier auf ber Sonne fünfundzwanzig von höfen umgebene Fleden (Connaissance des Temps für 1810).

Am 15. April 1764 bemerften Darquier und viele andere Bewohner von Toulouse ohne Hulse von Fernglafern einen großen Somnenflecken, indem sie bloß ihre Augen durch berußte Glaser schützen. 1779 beobachteten Mechain und Herschel einen mit undewasstem Auge sichtbaren Sonnensleden. Derfelbe bestand aus zwei Theilen, von benen ber größere einem Winkel von 1' 8" entsprach (Philos. Trans. für 1795, S. 49).

Im Juli 1780 sah Mechain abermals einen Fleden ohne kernrohr.

1792 bemerkte Herschel zwei Fleden mit bloßem Auge (ibid. C. 54).

Schröter spricht in seinem 1789 veröffentlichten Werke 31) von einem Sonnensteden, ber nach seinen Messungen eine Ausbehnung ge-habt habe gleich ber sechzehnfachen Erboberstäche. Daraus würde ein Winkel von 4' 35" folgen. Derselbe Aftronom führt bie Beobachtung von 68 Flecken an, welche gleichzeitig sichtbar waren. Ein anderes Ral stieg ihre Anzahl bis auf 81.

Am 20. April 1801 sah Herschel auf ber Sonne mehr als 50 schwarze Flecken. Eine große Zahl unter ihnen war mit bem Halbsschatten umgeben.

Um 23. April waren ungefähr 50 fichtbar.

Um 24. April gablte man 50.

Am 27. April gablte man 39.

Am 29. April zählte man 24. (Philosoph. Transact. für 1801, S. 359).

Am 9. November 1802 beobachtete Herschel im Augenblicke bes Borüberganges bes Mercurs vor ber Sonnenscheibe gegen 40 schwarze kleden.

heinrich Schwabe in Deffau hat sich fekt 1826 bis jest ganz speciell mit ber tägtichen Beobachtung ber Flecken und Fleckengruppen beschäftigt, welche auf der Sonnenscheibe erscheinen.

Die folgende Tabelle gibt die Refultate seiner neunundzwanzig- jährigen Beobachtungen von Anfang 1826 bis Ende 1854. Jebe kledengruppe ist bei einer und berfelben Umdrehung der Sonne nur ein einziges Mal gezählt 32).

Für biejenigen, welche in ber mathematischen Terminologie wesniger erfahren sind, bemerke ich, um bas Berständniß bes folgenden Berzeichnisses von Sonnensteden zu erleichtern, daß man mit bem

Worte Maximum eine Größe zu bezeichnen pflegt, welche bie Größen, die ihr zunächst folgen oder vorhergehen, übertrifft. Ebenso heißt Minimum eine Größe, welche kleiner ist als die ihr zunächstliegenden Größen. So ist z. B. die Jahl 225, welche die im Jahre 1828 beobachteten Fleden bezeichnet, ein Maximum in Bezug auf die Fleden anzahlen, die den benachbarten Jahren entsprechen, obgleich sie von den Jahlen 272, 282, 257, 238 übertrossen wird, welche weiter unter in der Nähe anderer Maxima stehen.

| ,            |                 | . ,            |             |                      |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Jahr         | Anzahl b. Tage, | Anzahl ber     | Angabe ber  | Anzahl ber           |
| ber          | an denen beob=  | beobachteten   | Maxima und  | flectenfreien        |
| Beobachtung. | achtet wurde.   | Fledengruppen. | Minima.     | Tage.                |
| 1826         | 277             | 118            |             | 22                   |
| 1827         | <b>273</b>      | 161            |             | <b>2</b>             |
| 1828         | 282             | 225            | Mar.        | 0                    |
| 1829         | 244             | 199            | <u> </u>    | 0                    |
| 1830         | 217             | 190            |             | 1                    |
| 1831         | 239             | 149            | <del></del> | 3                    |
| 1832         | <b>270</b>      | 84             |             | 49                   |
| 1833         | <b>267</b>      | 33             | Min.        | 139                  |
| 1834         | <b>273</b>      | 51             |             | 120                  |
| 1835         | 244             | 173            |             | 18                   |
| 1836         | 200             | 272            |             | 0                    |
| 1837         | 168             | 333            | Mar.        | 0                    |
| 1838         | 202             | 282            |             | . 0                  |
| 1839         | 205             | 162            |             | 0                    |
| 1840         | 263             | 152            |             | 3                    |
| 1841         | 283             | 102            |             | 15                   |
| 1842         | 307             | 68             |             | 64                   |
| 1843         | 312             | 34             | Min.        | 149                  |
| 1844         | 321             | <b>52</b>      |             | , 111                |
| 1845         | 332             | 114            |             | 29                   |
| 1846         | 314             | 157            |             | _ <u>i</u>           |
| 1847         | 276             | <b>257</b>     | <u>.</u>    | Ō                    |
| 1848         | 278             | 330            | Mar.        | Ŏ                    |
| 1849         | 285             | 238            |             | Ŏ                    |
| 1850         | 308             | 186            |             | $\dot{f 2}$          |
| 1851         | 308             | 151            |             | <u></u>              |
| 1852         | 337             | 125            |             | $\overset{\circ}{2}$ |
| 1853         | 299             | 91             |             | 4                    |
| 1854         | 334             | 67             |             | 65                   |
| 100-2        | 004             | 01             |             | w                    |

Das Mittel aus allen 29 Jahren gibt für 273 Tage, an benen buchschnittlich in sebem Jahre beobachtet wurde, die Anzahl von 157 kledengruppen.

Aus ben Beobachtungen Schwabe's scheint hervorzugehen, bas bas Auftreten von Fleckengruppen an eine gewisse Periodicität geknüpft ift, indem ihre Anzahl fünf bis sechs Jahre hindurch zunimmt, um dann während eines nahezu gleichen Zeitraumes allmälich wieder abzunehmen. Demzusolge würde der Zwischenraum zwischen zwei aufzeinanderfolgenden Maximis oder Minimis zehn bis zwölf Jahre beztagen 33).

Die Anzahl ber Tage, an benen bie Sonne sich fledenfrei zeigt, ift nach ber Beobachtung Schwabe's Rull in ben Jahren, welche um ein Marimum herum liegen, während sie zu ben Zeiten ber Minima über hundert fleigt.

# Elftes Rapitel.

Meber die Mittel, die Beobachtung der Sonnenflecken zu erleichtern.

Bu Anfange bes siebzehnten Jahrhunderts war Harriot — nach bem, was der Doctor Robertson von dessen Manuscripten berichtet — feine Methode bekannt, um das teleskopische Bild der Sonne auf kuntslichem Wege zu schwächen. In der That finden sich auf allen Seiten, wo die Flecken gezeichnet sind, die Bemerkungen: "Nebel;... dicker Rebel;... Bilder bei sehr dunstiger Atmosphäre;... die Sonne war etwas zu glänzend; u. s. w."

Fabricius hatte anfänglich nur ein einziges Mittel gefunden, um die Sonne durch das Fernrohr zu beobachten: er wartete nämlich, bis sie dem Horizonte sehr nahe stand. "Ich rathe," sagt er, "denen, welche dergleichen Beobachtungen machen wollen, zuerst nur das Licht von einem kleinen Stücke der Sonne einfallen zu lassen, damit das Auge nach und nach sich daran gewöhne, und das Licht der ganzen Sonnenscheibe ertragen lerne."

Spater verfielen Fabricius und beffen Bater barauf, "bie Sonnenftrahlen burch ein fleines Loch in ein bunfles 3immer fallen zu

laffen, und bas Bilb auf einem weißen Papiere aufzufangen, wo fich bann ber Fleden sehr beutlich in ber Gestalt einer länglichen Wolke zeigte."

Auch Galilei beobachtete die Sonnensteden birect nur in der Rähe bes Horizonts. Er sagt: ", der Fleden vom 5. April 1612 war bei Sonnenuntergang — nel tramontar del Sole — zu sehen; ... am 26. desselben Monats begann, gleichsalls nel tramontar del Sole, ein Fleden sichtbar zu werden, u. s. w."

An die Stelle dieser außerst anstrengenden und muhsamen die recten Beobachtungen sette Galilei ein Berfahren, dessen Genauigseit gegenwärtig allerdings nicht mehr genügen wurde, mit welchem aber keine Gesahr für das Gesicht verbunden war. Seine späteren Beobachtungen nämlich stellte er entweder so an, daß die aus dem Oculare des Fernrohrs austretenden Sonnenstrahlen auf einem Bapierschirme ausgesangen wurden, welches Berfahren einer seiner Schüler, Castelli, erdacht hatte, oder er wendete eine andere Methode an, in welcher Galilei ihrer Einfachheit halber die Cortesia della natura erblickte: ich meine, er gebrauchte die camera obscura ohne Objectiv, das dunste Zimmer, in welches das Licht durch ein kleines Loch einfällt. In dieser Beziehung war, wie wir bemerken mussen, Fabricius dem berühmsten Aftronomen bereits vorangegangen.

Schon vor ber Erfindung der Fernröhre, und vor der Erfindung der Sonnensteden hatten die Aftronomen verschiedene Mittel erdacht, um die Sonne zu beobachten ohne vollständig geblendet zu werden. Einige ließen das Sonnenbild von einer Wassersläche oder von irgend einem anderen in geringem Grade restectirenden Spiegel zurückstrahlen; Andere nahmen eine mit einer Nadel durchstochene Karte zu Hüsele. Apianus erzählt in seinem 1540 gedruckten Buche Astronomic um Caesareum, daß zu seiner Zeit einige Personen verschiedene Combinationen von gefärdten Gläsern anwendeten, welche an den Rändem zusammengesledt waren. Es ist wirklich zu verwundern, daß es so lange Zeit gedauert, ehe ein so einfaches Versahren allgemein wurde, und vor Allem, daß nach Ersindung der Fernröhre ein Astronom wie Galilei sich besselben nicht bedient hat. Die gefärdten Gläser hätten biesen großen Mann wahrscheinlicherweise vor den Augenschmerzen

bewahrt, an benen er so oft litt, und vor der völligen Blindheit, welche ihn in seinen letzten Lebensjahren traf.

Die erfte Anwendung ber gefärbten Gläfer in Berbindung mit bem Fernrohre ift, glaube ich, Scheiner zu verbanten. feinem Briefe an Belfer vom 12. November 1611, bag er zu ben Tageszeiten, wo man wegen ihres hohen Standes nicht ungeftraft in bie Sonne sehen konnte, bas Objectiv mit einem grunen Blanglase ver-In feinem Werke aus bem Jahre 1612, De maculis in Sole etc., empfiehlt Scheiner bie blauen Glafer, und fagt, bag bie hollandischen Seeleute zur Schwächung bes Glanzes sich gefärbter Blafer zu bedienen pflegten, wenn fie Sonnenhöben nahmen (mit blogen Augen, ohne Fernröhre). Scheiner brachte fein gefärbtes Glas also vor bem Objective an. Daffelbe mußte folglich ziemlich groß fein, und außerbem aus fehr reinem Glafe beftehen, eine gute Bolitur und parallele Flächen befigen; benn ohne biefe Bedingungen wurde bie Richtigfeit ber teleffopischen Bilber ju große Ginbufe erleiben. hierin etwa ber Grund, weghalb Galilei biefe Methode nicht annahm? Aber warum hat er benn nicht, wie es heutzutage geschieht, bas gefarbte Glas außerhalb bes Fernrohres zwischen bas Auge und bas Dalar gesett? In biefer Stellung braucht bas Sonnenglas nur wenige Millimeter im Durchmeffer zu haben, und ce ift ferner in keiner Beise erforderlich, bag es fehr rein sei, genau parallele Flachen und eine gewiffermaßen mathematisch volltommene Politur habe. frühefte Werf, bas ich fenne, in welchem von einem gefärbten Blafe wischen dem Auge und bem Deulare bes Kernrohres bie Rebe ift, batitt aus bem Jahre 1620 und führt ben Titel: Borbonia Sidera etc., von Johann Tarbe, Canonicus an ber Rathebrale von Sarlat 34).

Da bas Auge bas lebhafte Licht bes Sonnenbildes, welches sich im Brennpunkte eines Fernrohres ober Spiegeltelessops erzeugt, nicht zu ertragen vermag, so betrachten alle Astronomen heutzutage bieses Focalbild durch ein roth ober grün gefärbtes Glas, welches den Lichtskahlen dieselbe Färdung mittheilt.

Demnach sieht man das strahlende Gestirn nicht in seinem natürslichen Zustande. Die Wahl der gefärbten Gläser, zu benen man seine Zustucht nehmen muß, um die Intensität des telestopischen Bildes der

Sonne zu milbern, ist von großer Wichtigkeit. Daffelbe ist von der Stellung zu sagen, welche man diesen Blendgkäsern anweist. Da verschiedene Aftronomen, welche sich mit der Untersuchung der physischen Beschaffenheit der Sonne beschäftigten, blind geworden sind, weil auf die Ausbildung dieses wichtigen Zweiges der Beobachtungskunft zu wenig Werth gelegt wurde, so will ich hier einige von den Resultaten anführen, zu denen William Herschel gelangt ist, als er diese Frage einem gründlichen Studium und aussührlichen Versuchen unterwarf.

Die rothen Glafer laffen, felbst wenn sie das Sonnenlicht in himreichendem Maaße abschwächen, um ohne Beschwerde ertragen zu werden, eine große Menge Wärmestrahlen hindurch, von denen das Auge des Beobachters gleichfalls sehr zu leiden hat.

Die grunen Glafer halten allerdings die Warme zum größten Theile ab, allein wenn fie nicht eine übermäßige Dide besitzen, so bleibt eine schädliche Intensität bes Lichtes zurud.

Da in bem Lichtfegel, welcher aus bem Oculare eines Kernrohms austritt, die Strahlen außerft concentrirt find, fo erfahrt bas gefärbte Glas, burch welches das Licht hindurchgeht, eine fehr intensive locale Erwärmung; biefe verurfacht oft eine plöpliche Ausbehnung ober bas Springen ber Glafer, und verbirbt ihre Politur. Diefe Rade theile laffen fich vermeiben, wenn man bas gefärbte Glas zwischen bas Deular und bas Objectiv an einer Stelle einschaltet, wo bie Lichtstrahlen noch nicht die außerordentliche Concentration erfahren haben, von William Berschel gibt an, bag et welcher eben die Rebe gewesen ift. burch bieses Mittel einen auten Erfolg erzielt habe. Mir scheint aber ein beträchtlicher Uebelstand nothwendig damit verknüpft zu fein, sofem namlich bie Scharfe ber Bilber leibet (benn bie gefarbten Blafer finb felten gang frei von Streifen), und bie Fehler alsbann burch bie Bergro-Berung bes Deulars gefteigert werben. Bei ber gewöhnlichen Stellung, wo sich das Sonnenglas vor dem Oculare befindet, werden die etwais gen Fehler beffelben nicht vergrößert; bas im Brennpunkte erzeugt Bild behalt bie ganze Reinheit, welche ber Gute bes Fernrohrs ent fpricht, und wird nicht in höherem Grabe entstellt, als wenn man es mit unbewaffnetem Muge burch bas Glas ansche.

Wilkam Herfchel hat ferner vorgeschiagen, fait bes gefärbten Gases die Stüffigseit anzuwenden, weiche man erhätt, wenn Tinte nit Baffer verdannt und vurch Papier filmire wird. Diese Aufsigseit löst der Sonne ihre schneewelfte Kärdung, wodurch die Ungleichsörmigseiten, oder wenn man lieber will, die Helligkeitsunterschiede, mit denen bie Oberstäche des Gestirnes überstiet ift, beutlicher hervortreten. Ich siege hinzu, das die weiße Farbe auch vortheilhaft kin und, um die von dem Zerstreuungsvennögen der Atmosphäre abhängigen Phänomen in ihrer ganzen Ausbehnung zu kindiren.

Herschel etwähnt eines wichtigen Umstandes, ben er gefunden habe: er behauptet nämlich, die fragliche Flussischeit absordire zum größeren Theile die Wärmestrahlen, welche bem Sommenlichte beigemischt sind. Das hinter dem Oculare bestwoliche Auge ware demnach einer Ursache zur Entzundung nicht mehr ausgesetzt, welche schon mehr alls einem Aftronomen verberblich geworden ist.

Die filtrirte Tinte, welche Herschel ftatt bes gefärbten Glases empfahl, war in einem bunnen von zwei eben geschliffenen Glastafeln mit parallelen Oberflächen begrenzten Gefäße enthalten. Die Borrichtung wurde in einiger Entfernung vor bem Oculare angebracht, so daß die Strahlen schon geschwächt in den Brenhpunkt kamen.

Das von Herschel vorgeschlagene Mittel zur Vervollsommnung ber Sonnenbeobachtungen ift trot ber Bortheile, welche sich sein Urbeber davon zu versprechen schien, niemals allgemeiner in Anwendung gesommen 35).

#### Amolftes Rapitel.

Schnelligkeit der auf der Sonnenoberfläche flatifindenden Beränderungen.

Schon Scheiner führt an, baß bie Bewegung bes halbschattens nach bem Kerne hin zuwellen bemerkbare Gestaltanberungen binnen sehr furzer Frift hetvorbringt.

Auch Galilei spricht mit Berwunderung von der Schnelligkeit, mit welcher die Sonnenflecken entstehen, sich verändern und versschwinden.

Derham sah Beränderungen eintreten, während er mit dem Auge burch bas Fernrohr blidte. Unter anderen Fällen bemerkte er am 29. De tober 1706 einen schwarzen Fleden, der in der Mitte einer glänzenden Sonnensadel zu wiederholten Walen zum Borscheine kam und wieder verschwand 26).

Francis Wollaston erzählt in einem Auffațe aus bem Jahre 1774, daß er beim Betrachten der Sonne einen Fleden ganz plößlich stech zertheilen sah. Er vergleicht den Vorgang mit der Erscheinung, welche eintritt, wenn man ein Stüd Eis auf die Oberstäche einer gefrorenen Wassersläche wirft und die einzelnen Theilchen, in welche das Eis zerbricht, nach allen Richtungen fortgleiten.

Herschel und andere Aftronomen haben in den länglichen Sonnenfacteln Beränderungen von außerordentlicher Schnelligkeit und Ausbehnung wahrgenommen. Eine aufmerksame Beobachtung dieser Facteln
scheint über die physische Beschaffenheit der Sonne noch manche neue Aufklärung zu versprechen.

### Dreizehntes Kapitel.

#### Dom Kerne der Sonnenflechen.

Fabricius bezeichnet ben Fleden, aus beffen Beobachtung er auf bie Rotationsbewegung ber Sonne schloß, als einen schwärzlichen Gegenstand, ber auf einer Seite minber bicht und schwarz erschien.

Galilei spricht einfach von ber ausnehmenden Unregelmäßigkeit ber Fleden, von ben großen Gestaltanberungen, welche sie von einem Tage zum andern erfahren, und von ihrer mehr ober weniger bunklen Färbung.

Durch die geringe Stärke der ersten Fernröhre und die Schwierigskeit, die Sonne ohne Blendgläser zu beobachten, getäuscht, haben, wie es scheint, Fabricius und Galilei nur einen der beiden Theile, welche zu den größeren Sonnenflecken gehören, deutlich gesehen. Ihre Ausmerksamkeit beschränkte sich ausschließlich auf den centralen oder den schwärzesten Theil, welchen wir den Kern genannt haben.

Benn ber Kern eines Fledens fleiner wird ober verschwindet, so geschieht bies nach Scheiner's Bemerkung in ber Regel infolge einer unregelmäßigen Ausbreitung bes Halbschattens.

Diese Bewegung des Halbschattens ober Hoses nach dem Kerne hin hat oft die Zertheilung des letteren in mehrere getrennte Kerne zur Folge.

Der Kern verschwindet vor dem Halbschatten. Diese Angabe Scheiner's wird durch viele Beobachtungen von Hevel und Derham bestätigt.

Dieselbe Erscheinung beschreibt Herschel in folgenben Worten:

"Ein Kern, welcher sich zusammenzieht und seinem Berschwinden enigegengeht, theilt sich häusig in mehrere getrennte Kerne. In einem solchen Augenblicke scheint die Lichtmaterie der Sonne sich wie eine Brücke über die Höhlung des Fleckens auszubreiten."

Die großen Flecken mit schwarzem Kerne find in der Regel von Sonnenfackeln auf so weite Entfernungen hin umgeben, daß man zu-weilen, wenn diese leuchtenden Stellen am öftlichen Sonnenrande aufstreten, das Erscheinen der dunklen Flecken mehrere Tage im Boraus vorhersagen kann.

Die außere Begrenzung eines Kernes tritt stets scharf und bestimmt hervor. Diese alte Beobachtung Scheiner's hat sich in allen Fällen bestätigt.

Hedens an der Stelle, wo berselbe sich bilbet, in der Regel ein sehr kleiner schwarzer Punkt (Pore) wahrgenommen wird, welcher sich nach und nach erweitert, aber nicht mehrere Punkte gleichzeitig. Man möchte sagen, fügt der gefeierte Aftronom hinzu, daß die Lichtmaterie der Sonne allmälich nach allen Richtungen hin durch eine aufsteigende Strömung auseinandergetrieben würde, welche nach jenem ersten schwarzen Punkte, gewissermaßen dem Keimpunkte des Fledens, gerichtet ift.

Herschel behauptet ferner, baß bie Kernsteden am Rande ber Somenscheibe schwärzer erscheinen, als in ber Nahe bes Mittelpunktes. Indem ich mir sorgfältig vergegenwärtige, was sich bei meinen Besobachtungen bargeboten hat, bin ich geneigt, die Richtigkeit dieser Unssicht in Zweisel zu ziehen.

Die einander nahestehenden Fleden schoinen eine gewisse Meigung zu besitzen, sich zu vereinigen; in ber Regel wachsen fie bis zu bem Augenblide, wo ihre Bereinigung erfolgt.

Galilei hat vermittelft einer Bevbachnung, welche erwähnt zu werden verdient, nachgewiesen, daß die Kerne nicht über die Oberfläche ber Sonne hervorragen. Er bemerkte nämlich, daß der leuchtente Zwischenraum zwischen zwei am Aequator stehenden Fleden, wie klein berselbe auch in dem Augenblicke sein mag, wo die beiden Fleden im Mittelpunkte der Sonnenscheibe sich befinden, noch in der Nähe des Randes sichtbar ist: während wenn sie eine merkbare Hohe befähen, sie sich auseinander projectren und nur als ein einziger Fleden erscheinen wurden.

Die großen Fleden scheinen zuweilen schwarze Ausschmitte an Rande der Sonne zu verursachen. Man führt in dieser Beziehung eine Beobachtung von La Hire aus dem Inhre 1703, und eine Beobachtung Cassini's von 1719 an. Herschein hat dieselbe Erscheinung am 3. December 1800 wahrgenommen 37).

### Bierzehntes Kapitel.

#### bom Sofe oder Salbschatten.

Die größeren Sonnenfleden haben fast jeberzeit rings um ben schwarzen Kern einen ausgebehnten Gurtel von geringerer Dunkelheit, ber wie bereits bemerkt worben ift, jest ber Sof ober Salbschatten beik

Dieser Halbschatten unterscheibet sich von ben übrigen Theilen bei scheinbaren Sonnenoberfläche burch eine plogliche Aenberung bes Glaw zes und eine scharf hervortretenbe Begrenzung.

Der Hof besitt wesentlich mehr Licht, als ber Reunflecken, abn einen erheblich geringeren Glanz als die übrigen Theile ber Sonne: seine Entbedung ist Scheiner auguschreiben.

Scheiner hat niemals einen Halbschatten beobachtet, ber an feinen äußeren Begrenzung spipe Winkel zeigte; boch glaubte biefer Aftronommit Unrecht, daß eine Erscheinung, welche fich bei seinen Untersuchuwgen nicht dargeboten hatte, überhaupt nicht statistnen könnte. In ber

That finde ich in den Beobachtungen von Herschel die Zeichnung eines Sonnenstedens, vom 18. Februar 1801, 7 Uhr 44 Minuten, bessen kurn eine schmale, sehr spize und vorspringende Berlängerung hatte, welche sich beim Halbschatten wiederholte; einige Stunden später, um 2Uhr 11 Minuten, bemerkte man statt der zwei Vorsprünge oder Stiele sehs dergleichen, welche sich gleichfalls entsprachen. Welcher Art also auch die Ursache sein mochte, welche die Gestalt des Kernes modisierte, die Wirkung auf den Halbschatten war die nämliche.

Scheiner glaubte, baß Kerne ohne Hof nicht vorkommen. Hevel war berselben Anficht.

Diese Angabe ift jeboch nicht genau. Herschel hat am 27. Februar 1890 zwei große Bleden gesehen, welche tein Halbschatten umgab. Die fleinen Sonnenfleiten haben sogar faft niemals einen Hof.

Um ferner zu zeigen, daß zuweilen große Fleden von Halbschatten ohne centralen Kern vorkommen, führe ich zwei Beobachtungen von Billiam Herfchel an: vom 7. und vom 12. Februar 1800.

Wo ber Halbschatten ben schwarzen Kern unmittelbar berührt, ift seine Helligkeit merklich größer als in ber Rabe seiner außern Grenze. Diese Wahrnehmung rührt von Joh. Dom. Cassini her und ist sehr merkwürdig; auch Schröter hat auf dieselbe Erscheinung ausmerksam gemacht.

Ich habe jest die schone Entbedung zu erwähnen, welche Alexander Wilson machte, als er ben großen im Rovember 1769 sich zeigenden Sonnensteden aufmerksam verfolgte 38). Dieselbe besteht in Kolgendem:

Es ist bereits bemerkt worden\*), daß nahe am Mittelpunkte der Sonnenscheibe der Halbschatten, vollkommen abgegrenzt, den Kern umgibt und nach allen Richtungen hin nahezu gleiche Breite hat; daß aber, wenn der Fleden nach dem westlichen Sonnenrande fortrückt, der Jalbschatten sich auf der zwischen dem Kerne und dem Sonnenmittelpunkte gelegenen Seite beträchtlich zusammenzuziehen scheint, noch ehe die anderen Theile besselben Hoses ihre Dimensionen in merkbarer Weise verändern.

<sup>\*)</sup> Ciehe oben bas 4. Rapitel G. 82.

"Wenn ber Fleden nur noch 24" vom Ranbe entfernt ift, so verschwindet ber Halbschatten auf ber Seite nach bem Sonnenmittelpunkte hin vollständig. Auf berselben Seite erfährt auch ber Rern eine offenbare Berkleinerung." (Philos. Trans., 64. Band, S. 7).

Denken wir uns den Halbschatten auf der Sonnenoberstäche liegend, und nehmen an, daß er ein Theil dieser Oberstäche selbst sei, der partiell zu leuchten ausgehört habe, so würden, wie dereits früher erwähnt, die von Wilson beobachteten Erscheinungen ganzlich unerklärdar sein. Denn offendar müßte bei dieser Annahme derzenige Theil des Hoses, welcher unter einem schieferen Wintel gesehen wird, verfürzt erscheinen und zuerst verschwinden, während gerade das Gegentheil stattsindet. Die dem Sonnenrande zunächst liegende Seite des Hoses bleibt noch sichtbar, wenn die zwischen dem Kerne und der Mitte der Sonne endhaltene Seite bereits vollständig verschwunden ist.

Wilson gibt eine geometrisch genaue Erklärung für seine sehr bei merkenswerthe Beobachtung, indem er annimmt, daß die Sonnensteden durch große Bertiefungen in der leuchtenden Materie der Sonne hervorgebracht werden. Rach dieser Boraussehung sehen wir die Kerne da, wo der Boden jener Aushöhlungen sich befindet; die Halbschatten werden durch die Ränder derselben erzeugt. Alsbann mussen nothwendigerweise die nach der Mitte der Sonne hin liegenden Theile des Halbschattens, vermöge der Wirkung der Verspective, sich zusammenziehm und zuerst verschwinden, wie sich Jeder leicht überzeugen kann, der die folgende Figur ausmerksam betrachtet (siehe Fig. 162), wo offendat der in T' sichtbare Theil des Halbschattens ab von einem Beobachten nicht mehr gesehen wird, der in der Stellung T zur Sonne S sich befindet.

Das Gesetz bes Phanomens läßt sich mathematisch genau berechenen, so daß man aus der Beobachtung der Stelle, wo der Halbschatten verschwindet, leicht die Tiefe ableiten kann, in welcher sich der Kem unter der äußeren Oberstäche der Sonne befindet. So hat im December 1769 Wilson den Betrag dieser Vertiefung für einen schönen zu jener Zeit sichtbaren Sonnensseden etwa so groß als den Halbmesser unserer Erde gefunden.

Lalande und Francis Wollaston bachten bie Sypothese Alexander

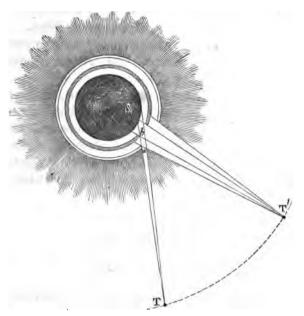

Fig. 162. — Erklarung, wie ein Theil bes Halbschattens vor bem Kernsteden verschwindet.

Bilson's burch eine einzige Bemerkung zu widerlegen. Sie behaupteten nämlich, daß jener Erklärung zufolge dies Verschwinden bes Hoses nach der Seite des Sonnenmittelpunktes hin, wenn der Flecken sich dem Rande nähert, in jedem Falle eintreten müßte, wie Fig. 162 zeigt; tropdem hat es sich in einigen, obgleich sehr seltenen Fällen erzeignet, daß der Hof auf den beiden entgegengesetzen Seiten des Kernes nahezu gleich breit erschien.

Diese Schwierigkeit ift nicht unübersteiglich. Man kann die Ranber ober Abhänge jener Bertiefungen in ausnahmsweisen Fällen so annehmen, daß der Halbschatten gleich breit bleibt an den Stellen, wo er gewöhnlich auf einer Seite verschwindet.

Wir haben bereits erwähnt\*), daß wenn ein einzelner Fleden sich in ber Rahe bes Sonnenmittelpunkts befindet, ber Halbschatten im

<sup>\*)</sup> Siehe oben bas 4. Rapitel S. 82.

Allgemeinen ben Kern rings umschließt; allein anders verhält es sich in den Fällen, wo zwei Fleden nahe bei einander stehen. Alsdam sehlt entweder der Halbschatten gänzlich in dem Zwischenraume, welcher die beiden Fleden von einander trennt, oder er erscheint in der Rähe beider Fleden beträchtlich schmaler.

Ich füge noch hinzu, daß zufelge ber Theorie, welche wir über bie physische Constitution ber Sonne annehmen, Fleden mit Kern und Halbschatten nur da sich bilben können, wo die in gewissem Grabe und burchsichtige, das Licht zurückstrahlende Umhüllung, ebenso wie die Photosphäre, beide sich ungleichmäßig verschieben, so daß der dunkle Sonnenkörper und ein Theil der restectirenden Atmosphäre sichtbar werden.

## Funfzehntes Kapitel.

#### bon den Sonnenfachein.

Die schwarzen Kerne mit ihren Höfen sicht die einzigen Flecken, welche die Beobachter wahrgenommen haben. Galilei schreibt in dem dritten Briefe an Welser vom 1. December 1612: ", Zuweilen bemerkt man auf der Oberfläche der Sonne verschiedene kleine Stellen, welche sich durch ihre Helligkeit vor den übrigen Theilen auszeichnen."

Die Entbedung bieser leuchtenben Stellen, welche wir Sonnen fadeln genannt haben, beseitigte besinitiv die Schwierigkeiten, welche die eifrigsten Peripatetiker gegen die Arendrehung der Sonne erhoben hatten. Wenn ein Fleden von größerer Helligkeit als die ganze Sonnenobersstäche sich eben so wie die dunkten Fleden bewegte, und am Rande unstichtbar wurde, so war die lange Zeit vertheibigte Hypothese über die schwarzen Fleden nicht mehr haltbar, wonach die beobachteten Phanomene von Körpern außerhalb der Sonne abhängen sollten, welche die Sonne umkreisten und successive gewisse Theile derselben versinsterten.

Hungens glaubte nicht an die Eristenz der Sonnenfactein. In seinem Rosmotheoros außert er fich wie folgt "): "Ich bezweiste sehr, daß es auf der Sonne Stellen gibt leuchtender als die Sonne selbst. Wenn ich die genauesten über diesen Gegenstand angestellten

Beobachtungen pergleiche, so finde ich, daß wenn von Zeit zu Zeit hellere, glänzendere Bunkte als die übrige Sonnenscheibe wahrgenommen worden find, dieselben in der Rähe der schwarzen Fleden lagen; es hat aber nichts Auffallendes, daß die Rähe der Dunkelheit gewisse Theile glänzender erscheinen läßt, als sie in der Wirklichkeit sind."

Demnach sollten die Sonnenkadeln teine Realität haben und bloß aus der Wirfung des Contraftes zu erklären sein. Diese Ansicht sett mit Rothwendigkeit voraus, daß die Sonnenkadeln niemals für sich allein erscheinen: was jedoch durch die Beobachtungen widerlegt wird. Dieselbe Erklärung wurde nicht minder gedieterisch verlangen, daß sebe Fadel um jeden Fleden eine Art von leuchtendem Kranze bilde; auch dies sieht mit den constantesten und sichersten Erscheinungen in Widers spruch.

Joh. Dom. Cassini sagt: "Die Sonnenfadeln zeigen sich in ber Regel ba, wo vorher Fleden sichtbar waren. Es scheint fast, als ob bie Soune an ben Stellen, wo sich Fleden gebildet haben, eine größere Reinheit erhalte."

Derselbe berühmte Aftronom fügt hinzu: "Man sieht zuweilen einen Fleden sich zu einer Fackel umgestalten und bann wieber zum klicken werben."

Die großen Sonnensackeln, biejenigen, welche in ber Rahe bes Sonnenrandes am hellsten erscheinen, verschwinden in ber Regel, wenn die Rotationsbewegung der Sonne sie in den Mittelpunkt der Scheibe bringt. Herschel hat diese sehr alte Bemerkung bestätigt.

## Sechzehntes Rapitel.

#### Den den Sichtadern oder Narben.

Galilei beschränfte sich hinsichtlich ber Sonnenfadeln auf die einssehe Bemerkung, welche ich in dem vorhergehenden Kapitel angeführt habe. Scheiner gab der Entdeckung eine größere Ausdehnung, oder virlmehr er fügte eine neue ganz eben so wichtige Beobachtung hinzu. Wie der florentiner Aftronom sah der Zesuit zu Ingolstadt zuweilen

glanzende Fleden von einer gewissen Ausbehnung hier und da auf dem hellen Grunde der Sonne hervortreten, aber er machte noch außerdem die Bemerkung, daß die ganze Oberstäche des Gestirnes beständig sowohl mit sehr kleinen leuchtenden und dunklen Punkten, als mit ausnehmend feinen helleren und matteren Furchen übersäet ist, welche sich unter allen möglichen Richtungen durchkreuzen.

Diese unzähligen leuchtenben Furchen, mit benen bie Oberfläche ber Sonne vom öftlichen bis zum westlichen Ranbe und von einem Umbrehungspole zum anderen fortwährend überzogen erscheint, haben wir Lichtabern ober Rarben genannt.

Im Jahre 1774, zu einer Zeit, wo bie alten Beobachtungm Scheiner's über die Lichtabern fast ganzlich in Vergeffenheit gerathm waren, sagte Francis Wollaston: "Die Sonne hat in der Regel, ja vielleicht immer, ein punktirtes Aussehen. Namentlich in der Rähe bes Randes fällt diese Beschaffenheit in die Augen."

Im Jahre 1795 schrieb Herschel 40): "Die Sonne scheint mir so unregelmäßig, wie die Schale einer Drange."

Die bunklen Furchen, welche neben ben leuchtenben Furchen (corrugations) herlaufen, haben bem geschickten Aftronomen von Slough bei ber Anwendung sehr ftarker Vergrößerungen sehr kleine Fleden gezeigt, ganz so schwarz, wie die eigentlichen kernsteden.

Das punktirte Aussehen ber Sonne sowie die kleinen leuchtenden Furchen lassen sich viel besser vermittelst eines Fernrohrs oder Spiegeltelessos mit weiter Deffnung und einem sehr dunkel gesärdten Sonnenglase beobachten, als wenn man sich eines Instrumentes mit kleiner Deffnung und schwach gesärdtem Glase bedient. Daraus solgt, daß bei dieser besonderen Gattung von Beobachtungen die infolge der Absorption eines gesärdten Glases eintretende Lichtverminderung der Schärse des Sehens weniger Eintrag thut, als der Lichtverlust, welchen eine Berkleinerung der Deffnung des Fernrohrs mit sich führt.

Ich habe häufig Gelegenheit gehabt, mich von ber Richtigfet biefer Bemerkung Herschel's zu überzeugen. Es scheint mir sogar leicht, eine Erklärung bafür anzugeben.

Das Bilb eines Sternes ober eines beliebigen anderen sehr fich nen leuchtenden Bunktes erscheint in einem Fernrohre ober Spiegels

telestope von kleiner Deffnung mit einer zahlreichen Reihe von Ringen umgeben. Bei ben Bilbern ber Lichtabern wird folglich basselbe stattssinden. Wenn nun die Ringe bei ihrer Verschmelzung sich überseinander lagern, so muß nothwendigerweise ein gleichförmiger Glanzauch an den Stellen entstehen, wo außerdem abgesonderte Lichtpunkte bemerkbar sein wurden.

### Siebzehntes Kapitel.

Don der Wegend, in welcher die eigentlichen Sonnenflecken auftreten.

Galilei gab ben 29. Breitengrab nörblich und füblich vom Sonnenaquator aus gerechnet als bie Grenze an, über welche hinaus fine Sonnenfleden mehr wahrgenommen wurden.

Scheiner behnte biefe Grenzen bis auf ben 30. Breitengrab aus. Die ganze Breite ber Königszone betrug folglich 60 Grabe. Unter ber Königszone verstand ber thätige Jesuit benjenigen Bereich auf ber Sonnenoberstäche, wo alle Fleden auftreten.

Die Sonnenfleden entfernen sich mitunter beträchtlich von den Grenzen, welche Scheiner und Galilei sestsen. Im Juli 1777 beobsachtete Messier einen schwarzen Fleden, dessen nördliche Abweichung auf 31½ Grad stieg; im Juli 1780 besaß ein schöner Fleden von derselben Art nach den übereinstimmenden Beobachtungen Mechain's  $40\frac{1}{2}$  Grad nördliche Breite.

Cassini und Maralbi glaubten, daß weit mehr Fleden auf ber süblichen Halbkugel ber Sonne vorkommen als auf ber nörblichen. 3m Jahre 1707 erinnerten sie sich in ber nörblichen Hemisphäre nur einen einzigen Fleden (vom Monat April 1705 (?)) gesehen zu haben.

Ich habe bei Bergleichung ber nach 1707 veröffentlichten Abshandlungen kein Uebergewicht ber sublichen über bie nördlichen Flecken gefunden.

3. D. Caffini glaubte zu erkennen, baß die Fleden aus ben Monaten Mai und Juni 1688 genau biefelben Stellen auf ber Sonne einnähmen, an welchen sich bereits früher Fleden gezeigt hatten. Er ging in ber Auffuchung ber Achnlichkeit fo weit, baß er biefe Fleden selbst unter benen zu finden meinte, welche Scheiner und Hevel brobe achtet hatten. Die Zeiten, welche er auf diese Beise für die Umbreshung der Sonne erhielt, schienen ihm seine Annahme zu bestätigen.

Lalande nahm biefe Untersuchung im Jahre 1778 wieber auf.

Er gelangte babei ju folgenben Ergebniffen :

"Es gibt fehr beträchtliche Fleden, welche an benselben phofischen Bunkten ber Sonnenscheibe wiedererscheinen, mahrend andere gleichs falls bemerkenswerthe an anderen Punkten auftreten."

Lichtabern, leuchtenbe Furchen bemerkt man unter allen Breiten, bis in die Rähe ber Umbrehungspole ber Sonne. Unter bem 26. Rosvember 1794 schreibt Herschel in seinem Beobachtungsjournale:

"Die Sonne erscheint gesprenkelt und mit Bunkten übersäet auf ihrer ganzen Oberfläche, b. h. an ben Polen wie am Aequator. Die kleinen Bunkte von ungleicher Helligkeit waren indessen in ber Mitte beutlicher als in ber Rahe ber Ranber zu sehen."

Gerade das Gegentheil findet bei den großen Sonnenfacein ftatt. In Bezug auf die fleinen steht die Bemerkung herschel's in birectem Wiberspruche mit einer Beobachtung von Francis Wollafton.

Herschel glaubte endlich, daß eine der beiben Sonnenhemisphären vermöge ihrer physischen Beschaffenheit weniger geeignet sei Barme und Licht auszuftrahlen, als die entgegengesetet Halblugel, so daß die Sonne in sehr großen Entsermungen alle Erscheinungen darbleten könnte, welche Kirsterne mit regelmäßiger Beriodicität, von der Erbe aus gesehen, zeigen; allein Herschel sagt nicht, auf welche Beobachtungen sich seine Conjectur stügt 41),

# Achtzehntes Kapitel.

Prüfung der verschiedenen Erklärungen, welche man vom Kerne, von den Sonnensteden und von ihrem Halbschatten zu geben versucht hat.

Rach La Sire ift die Sonne eine fluffige Maffe, in welcher buntle Körper herumschwimmen. In der Regel finten diese Korper ganz unter, und kommen nur bisweilen an die Oberfläche; die oberen Schichten

ber fluffigen Maffe fuhren fle alebann vermöge ber Bewegung um ben Mittelpunkt bes Gestirnes mit fich fort.

Die buntlen Körper, sagt der parifer Alabemifer, halten die Moslecule von gleicher Beschaffenheit, welche auf der Oberfläche der Sonne schwimmen, auf, und dies ist die Ursache, weshald die nächste Umsetbung der Flecken steits heller als die übtige Oberfläche erscheint; aus demselben Grunde muffen an den Stellen, wo die Flecken, indem ste matersinken, verschwinden, Sonnensacken auftreten.

Bas foll aber bei biefer Erffarung ber Halbschatten bebeuten? westalb fieht man bie Sonnenfadeln tings um bie Fleden? woher enstehen bie Facteln ohne Fleden? wovon hangt bie leichtere Sicht-batteit biefer leuchtenben Stellen in ber Rabe ber Sonnenranber ab?

Fontenelle modificirte die Erflärung La Hire's und suchte jene geheinnisvolle Bewegung des abwechselnden Untersinkens und Emporptigens der dunklen Körper vermittelft einer Bemerkung zu umgehen, die wir dalb unter einem anderen Namen wieder finden werden. Anstatt der schwimmenden Körper nahm Fontenelle einen sesten und dunklen Kern als integrirenden Theil der Sonnenmasse an, von welchem er sagt: "Damit wird das Nämliche erzielt, wenn man der flussigen Rasse eine Bewegung beilegt, mittelst beren ste den großen sesten kotzper balb ganz bedeckt, bald mehr ober weniger frei läßt."

Ich komme jest zu einer Hypothese, welche ich mit Stillschweigen übergehen wurde, wenn nicht ihr Urheber, Gascoigne, ein Astronom von großem Ruse wäre, berselbe, bem bie Englander die Ersindung bes Mikrometers zuschreiben 42).

Bascoigne nimmt an, daß in der Umgebung der Sonne eine große Anzahl fast durchsichtiger Körper eristiren, welche sich in Kreisbahnen von verschiedenen Durchmessern dewegen, ohne sich jedoch
um mehr als den zehnten Theil des Sonnenhaldmessers von der Oberstäche dieses Gestirns zu entsernen. Die Geschwindigkeiten dieser
verschiedenen Körper müssen ungleich und um so größer sein, je geringere Ausbehnung ihre Bahnen besisen. Solche Körper sind alsdann sehr häusig in Conjunction, wodurch die Sonnenslecken erzeugt
werden; während nämlich ein einziger Körper das Licht noch nicht in
hinreichendem Maaße schwächt, um eine dunkse Stelle auf der Sonnen-

scheibe bemerken zu laffen, muffen zwei, brei ober eine größere Anzahl biefer Körper, wenn ste hintereinander stehen, alle Abstufungen von Dunkelheit hervorbringen, welche die Sonnensteden den Beobachtern gezeigt haben (Phil. Trans. Bb. 27).

Erabtree befampfte biefe feltsame Sypothese in einem an Gascoigne felbst gerichteten Briefe. Er bemerkte, bag bei biefer Erklarung bie Fleden fortmahrend ihre Gestalt andern wurden, wie ein Flug Bogel, und baß sie bie verschiebensten Geschwindigkeiten besitzen mußten.

Derham hatte die Ansicht, daß die Sonnensleden stets die Birkung einer vulkanischen Eruption seien. Der Rauch und die ausgeworfenen Schladen sollten seiner Meinung nach die schwarzen Fleden bilben. Das spätere Hervorbrechen von Flammen und glühenden Lavasströmen wurde die Sonnensadeln erzeugen.

Was die Erklärung ber Sonnenfadeln betrifft, so genügt eine einfache Bemerkung, um bieselbe umzustoßen: die Fadeln zeigen sich oft vor ben schwarzen Fleden.

Francis Wollaston gehört auch zu benjenigen, welche bie Somen fleden als die Krater von Bulkanen ansahen. Rur fügte dieser Aftronom ber Hypothese seiner Vorgänger eine Bedingung hinzu, welche nfür unerläßlich hielt, daß nämlich diese Krater in bedeutender Höhe, also auf den Gipfeln der Berge lägen.

Glaubte wohl Maupertuis im Ernste eine Theorie der Sonnenstleden aufzustellen, als er sagte: "Die Sonnenstleden sind Körper, welche in einem (glühenden) Fluidum schwimmen, und gewissermaßen ben Schaum davon bilben, oder sich darin verzehren." Woher kommen diese Körper? weßhalb sind sie von Halbschatten umgeben? warum sindet eine Abhängigkeit zwischen ihrem Auftreten und der Lage der Sonnensadeln statt? u. s. w.: von alle dem nicht ein einziges Wort.

Lalande entwickelte eine Andeutung Fontenelle's weiter und nahm an, daß die leuchtende Materie, welche die Sonne umkleidet, einer Ebbe und Fluth unterworfen sei. Infolge dieser alternirenden Bewegung könnten ungeheure Felsen von Zeit zu Zeit über die Oberfläche der flüssigen Masse emporragen 43).

Bei bieser Theorie wurden die felsigen Theile, welche ganz aus ber leuchtenben Materie heraustreten, die Kerne ber Fleden erzeugen;

bie noch ein wenig unter bem allgemeinen Riveau liegenben Theile bagegen wurben ben Halbschatten bilben.

Allein es muß auf ben erften Blid einleuchten, baß biese Salbsschatten alsbann keine scharfe Begrenzung zeigen können, und baß ihre bunkelsten Stellen ben Kern berühren muffen. Dieser Folgerung stehen aber nach ben alten Zeugniffen von Cassini und La hire bie Beobachstungen entgegen. Wenn noch andere Einwurfe nöthig waren, so wurde ich fragen, wie es möglich ist, baß bie Kerne sich theilen.

Die Theorie Lalande's kann vor einer ernsten Prüfung nicht bestiehen, vorzüglich mit Rucklicht auf folgende, von Galilei gemachte Besmerkung, welche zeigt, daß die schwarzen Flecken nicht über die Photossphäre hervorragen. Der gefeierte storentiner Philosoph hat nämlich beobachtet, daß der leuchtende Zwischenraum zwischen zwei am Aequator stehenden Flecken, wie klein derselbe auch in dem Augenblicke sein mag, wo die beiden Flecken im Mittelpunkte der Sonnenscheibe sich befinden, noch in der Nähe des Saumes oder Randes sichtbar ist: während wenn sie eine merkdare Höcken erscheinen würden.

### Reunzehntes Rapitel.

Bis ju welchen früheren Beobachtern muß man jurüchgehen, um die ersten Reime von der heutigen fast allgemein angenommenen Theorie über die phyfische Constitution der Sonne aufzusinden?

Die Alten haben uns über die physische Beschaffenheit der Sonne keine wahrscheinlichen, und selbst keine vernunftgemäßen Conjecturen hinterlassen. Ihre ganzen Ueberlegungen scheinen sich um die Frage gebreht zu haben: ist die Sonne ein reines Feuer, oder ein materielles Feuer? ein Feuer, welches sich von selbst unterhält, oder der Nahrung bedarf? ein ewiges Feuer, oder ein solches, welches einst verlöschen kann?

Wenn man ber Autorität Plutarch's blinden Glauben schenfen mußte, so hatte Anaximander aus Milet, beffen Geburt in bas Jahr

610 vor Chrifti Gebutt fallt, ein Schüler von Thales und eines ber Haupter ber ionischen Philosophie behauptet, baß bie Sonne aus einem von intensivem Feuer erfüllten Wagenrabe bestehe, welches aus einer treisrunden Deffnung ausströme.

Diogenes Laertins begnügt fic, Anaximander bie Meinung bei zulegen, bas bie Sonne ein reines Reuer fei.

Anaragoras, im Jahre 500 vor unserer Zeitrechnung geborm, betrachtete nach Plutarch die Sonne als einen glühenden Stein, nach Diogenes Laertius hielt et fie für glühendes Elsen.

Diese Jusammenstellung bes Beuers ber Sonne mit irbischen Feuer war für jene ertelegenen Zeiten eine außergewöhnliche Borfellung. In ber That halt sich Xenophon barüber auf und findet biefe Ansicht lächerlich.

Der Stifter ber ftoischen Philosophie, Zeno, ließ bie Sonne and einem reinen Feuer größer als die Erbe bestehen.

Man legt bem Philosophen Spifur, welcher bas atomisische Spstem so berühmt gemacht hat, die Meinung bei, daß die Sonne am Morgen angezündet werde und am Abend in den Fluther des Decamb verlösche. Nach Plutarch's Erzählung wäre die Vorstellung Episur's nicht ganz so sonderbar gewesen: er habe die Sonne für eine erdige Masse gehalten, wie Bimsstein durchlöchert und in glühendem Justande. Aber warum durchlöchert? Diese Vergleichung ist schwerzu begreisen.

Erft die Entbedung bes Fernrohrs und die damit zusammenhängende Auffindung ber Sonnenfieden letteten zu angemeffeneren Theorieen.

Durch die Bemerkung, wie rasch die Gestalt der Fleden sich and bert, wurde Galilei naturgemäß zu der Annahme geführt, daß die Sonne von einem seinen elastischen Fluidum umgeben sei. Die Sonnenssleden verglich er wegen ihrer unvollsommenen Dunkelheit mit unseren in jenem Fluidum schwimmenden Wolken. Er sagt: "Wenn die Erbe ein selbstleuchtender Körper wäre, so würde sie, von sern gesehen, dieselben Erscheinungen wie die Sonne darbieten. Je nachdem die eine oder die andere Gegend sich hinter einer Wolke befände, würde man bald an der einen bald an der anderen Stelle der scheinbaren Erdscheibe Fleden wahrnehmen; dabei würde die größere oder geringen

Undurchsichtigkeit der Wolke eine größere ober geringere Schwächung bes Erdlichtes herbeiführen. Bu gewissen Zeiten wurde es wenige Flecken geben; zu anderen wurde eine große Anzahl sichtbar sein; einige wurden sich zusammenziehen, andere dagegen sich weiter ausbehnen; zugleich mußten diese Flecken, vorausgesetzt daß unsere Erde nicht unbeweglich ware, an der Umbrehung um ihre Are theilnehmen, und da sie im Bergleiche zu ihrer Breite eine nur außerst geringe Tiefe besäßen, so mußte bei der Annaherung an den Rand ihr Durchmessersichtlich abnehmen."

Scheiner umgab die Sonne mit einem Feueroceane, der seine ungestümen Bewegungen, seine Abgrunde, Klippen und Brandungen bestiehen follte.

Hevel fügte hierzu eine Atmosphäre, welche in ahnlicher Beise wie die Atmosphäre unserer Erbe partiellen Erzeugungen und Bernichtungen ausgesetzt ware.

Hungens fand nur zwei Annahmen möglich rückfichtlich ber Beschaffenheit bes leuchtenden Theiles der Sonne; nach ihm konnte eine Ungewißheit nur über die Frage stattfinden, ob die Sonne fest oder flüssig sei. Er selbst neigte übrigens der Ansicht zu, daß sie aus einer stüssigen Rasse bestehe (Kosmotheoros).

Bis hierher habe ich nur ganz unbestimmte Erklärungen anführen können. Die Theoretiker schienen gar nicht an alle Einzelheiten
bes Phänomens gedacht zu haben. Was ist der Grund, daß zuweilen
schwarze Flecken an der Obersläche der Sonne sichtbar werden? Dies
war fast die einzige Frage, deren Lösung sie sich zur Ausgabe gemacht
hatten. Bon jest an dagegen werden wir vollständigere Theorieen sinben, dei denen die Halbschatten und die Sonnensackeln aller Art nicht
mehr übersehen werden; an die Erklärung dieser Erscheinungen knüpfen
sich von jest an die Speculationen der Astronomen. Unter diesen nehmen die Ideen von Alerander Wilson durch ihre Entstehungszeit, und
wie ich hinzusügen darf durch ihre Reuheit den ersten Rang ein.

Im Jahre 1774 (?) bewies ber scharffinnige Beobachter aus Glasgow vermittelft gewiffer bereits oben erwähnten Beobachtungen\*),

<sup>\*)</sup> Siehe tas 14. Rap. S. 118.

bas bie Fleden Aushöhlungen sind, von benen ber sogenannte Kern ben Boben bilbet. Dies leitete ihn zu der Annahme, daß die Sonne and zwei Theilen von sehr verschiedener Beschassenheit zusammengesett sei. Die eigentliche Masse des Himmetskörpers wurde sür Bisson ein sester, nicht leuchtenber dumter Körper. Diese große Masse war dann mit einer dümmen Schicht leuchtender Materie umgeben, von welcher alle erseuchtenden und besehenden Eigenschaften der Sonne ihren Ursprung hatten.

Bei bieser Hypothese erklärte Wilson bas Erscheinen ber Sonnerssteden burch die Annahme, bas ein elastisches, in dem dunklen Keme der Sonne erzeugtes Finidum durch die leuchtende Materie hindurch emporsteige, und dieselbe nach allen Seiten auseinander treibe und zurückstoße, so daß ein Theil der inneren dunklen Masse sichtbar werde. Die Ränder oder Abhänge der Bertiefung bildeten alsdann den Halbsschatten.

Wilson macht hierauf vergebliche Bersuche, die verschiedenen Erscheinungen der Sonnenslecken mit der Boraussehung einer leuchtenden dis zu einem gewissen Grade flüssigen Umhüllung in Einklang zu bringen, und erklärt entmuthigt, er habe sich zuweilen der Vorstellung hingegeben, daß diese leuchtende Hülle der Sonne hinsichtlich ihrer Constitung mit einem dichten Rebel vergleichbar sein müsse.

Hiernach konnte er in ganz genügender Weise Rechenschaft über bas Berschwinden der Kerne durch Jusammensließen ihrer Ränder, über das Jurüdbleiben des Halbschattens nach diesem Verschwinden, n. s. w. geben. Mit einer gewiß seltenen Freimuthigkeit gestand er, daß er über die Natur der Sonnensackln durchaus Richts wisse. Man könnte hinzusügen, daß wenn man die Abhänge der Vertiefungen als die Uvsache der Höse betrachtet, kein Grund vorhanden ist, weßhalb diese Höse gerade in der Nähe der Kerne heller erscheinen als an den übrigen Stellen.

Ein zu Berlin im Jahre 1776 von ber Gesellschaft ber natur forschenden Freunde herausgegebener Band enthält eine Abhandlung von Bode, in welcher die Ibeen Wilson's mit einigen wichtigen Beränderungen reproducirt werden 44). Der beutsche Aftronom macht die Sonne zu einem bunklen Körper wie unsere Erde, zum Theil seit, zum

Theil mit Flüssigkeit bedeckt, abwechselnd mit Berg und Thal besetzt, endlich von einer Dunstatmosphäre und einer Lichtatmosphäre und pullt. Die erste Atmosphäre verhindert, daß die zweite (leuchtende) ben festen Körper der Sonne berührt.

Wenn infolge irgend einer Bewegung, fährt Bobe fort, ein Zerreißen der Lichtatmosphäre eintritt, so wird der feste Kern der Sonne sichtbar, der im Bergleiche zu dem lebhaften Glanze, welcher ihn umsgibt, zwar stets sehr dunkel, aber doch in größerem oder geringerem Maaße erscheint, ze nachdem der auf diese Weise entblößte Theil aus einem weiten Weere, einem engen Thale oder einer einförmigen und mit Sand bedeckten Ebene besteht.

Der Nebel ober Halbschatten, welcher die Fleden häufig einfaßt, sagt der berliner Aftronom weiter, rührt davon her, daß die leuchtende Atmosphäre nur in der Mitte vollständig zerriffen ist. Bon dieser Mitte an ist auf eine gewisse Strede hin nur die Dicke der leuchtenden Atmosphäre verringert. Der Nebel kann demnach auch allein vorhanden sein, oder nach dem Verschwinden des dunkeln Fledens sichtbar bleiben.

Die Erklärung der Sonnenfadeln findet der Verfasser, indem er ber Lichtatmosphäre der Sonne eine unregelmäßige Gestalt beilegt, die an einigen Stellen mehr oder weniger hervorrage, an anderen mehr oder weniger zurückrete. Ebenso, sagt er, wie wir die Wellen der See aus der Luft, senkrecht herunter betrachtet, nicht so demerken würsden, als wenn wir vom Ufer aus über die Oberstäche des Wassers auf dieselben hinsehen. Dies ist zugleich der Grund, weßhalb die Sonnenfackeln in der Regel zu verschwinden scheinen, wenn sie vom Rande nach dem Mittelpunkte fortrücken.

Ich breche hier ab, benn sicherlich ware es überstüssig, an biesem Orte die Betrachtungen zu wiederholen, in denen sich Bode über die Glückseigkeit der Sonnendewohner umständlich ergeht. Bon unaufshörlichem Lichte umleuchtet, und mild erwärmt durch die aus der verseinten Wirfung der Lichtülle und der gröberen unter derselben aussebreiteten Dunstatmosphäre hervorgehenden Wärmestrahlen, bewundern sie das Schauspiel der Schöpfung durch jene Dessungen, welche wir von der Erde aus für Anhäufungen schwarzer Schladen halten, u. s. w.

Während ber letten zwanzig Jahre des achtzehnten Jahrhunderts haben sich wenige Aftronomen in grundlicher Weise oder auch nur vorsübergehend mit der physischen Constitution der Sonne beschäftigt, ohne auf die Vorstellung zu kommen, daß das Licht einer leuchtenden Atmossphäre entströme.

In einer Abhanblung von Michell aus bem Jahre 1783 finde ich zum Beispiel folgende sehr deutlich abgefaßte Stelle: "Die außerordentsliche und allgemein verbreitete Helligkeit der Sonnenoberstäche rührt vermuthlich von einer in allen ihren Theilen leuchtenden Atmosphäre her, welche zugleich eine gewisse Durchsichtigkeit besitzt. Aus dieser Beschaffenheit wurde hervorgehen, daß das Auge Strahlen empfängt, welche aus einer großen Tiefe kommen."

Ich füge hinzu, daß in einem zu Erfurt im Jahre 1789 (?) ersichienenen Werke Schröter's die Worte stehen: "Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Sonne eine Atmosphäre besitzt, in der zusfällige Berdichtungen eintreten, welche uns als dunkle Wolken ersscheinen."

So ben Lauf ber Jahrhunderte verfolgend, find wir bis zu Billiam Herschel gelangt, und finden immer annehmbarere Ansichten über bie Beschaffenheit unseres Centralkörpers.

In einer 1795 geschriebenen Abhandlung erklärt dieser große Aftronom, er sei überzeugt, daß die Substanz, durch beren Bermittelung die Sonne leuchte, weber slüssig sein noch aus einem elastischen Fluidum bestehen könne. "Denn," sagt er, "in diesem Falle wurden die Bertiefungen der Flecken und die wellenförmigen Unebenheiten der marmorirten Oberstäche balb ausgefüllt sein."

Demnach muß die Substanz, welcher die Sonne ihren lebhaften Glanz verdankt, Aehnlichkeit mit unseren Wolfen haben, und in der durchscheinenden Atmosphäre dieses Himmelskörpers schwimmen.

Die Fleden entstehen nach Herschel, ben Borstellungen von Wilson und Bobe gemäß, wenn infolge einer beliebigen Ursache die wolftige und leuchtende Umhüllung der Sonne zerreißt, und durch die Deffnung den inneren dunklen Sonnenkörper erbliden läßt; ebenso wie vom Monde aus ein Beobachter die seste Oberstäche der Erde wahr-

nehmen wurde, sobald die Zwischenraume ber Wolken unter sich ben Durchblick burch unsere Atmosphäre gestatten.

Zwischen ben dunklen Kern der Sonne und die außere Hulle der phosphorescirenden Wolken sette Herrschel eine dichtere atmosphärische Schicht, welche in viel geringerem Grade oder überhaupt nur durch Resterion leuchten sollte. Zum Entstehen eines Sonnenstedens war solglich nöthig, daß in den beiden übereinander liegenden Atmosphären correspondirende Deffnungen sich bildeten. Wenn vermöge der relativen Größe dieser Deffnungen der dunkle Körper der Sonne allein sichtsdar wurde, so entstand ein Kernsteden ohne Hos. Gelangten außersdem noch auf eine gewisse Entsternung hin Strahlen von der inneren das Licht zurückwersenden Atmosphäre in das Auge, so erschien der Kern von einem Hose von nahezu gleichförmiger Helligkeit auf seine ganze Ausdehnung hin umgeben. War endlich in der leuchtenden Hulle allein eine Deffnung vorhanden, so zeigte sich ein Halbschatten ohne Kernsteden.

Herschel erkannte, bag bie beiben Atmosphären ganz unabhängig von einander sich mußten bewegen können; jedoch war er nicht im Stande, sich auf eine bestimmte und befinitive Weise über die Frage zu erklären, ob sie in unmittelbarer Berührung stehen, oder ob sie durch einen gewissen Zwischenraum von einander getrennt find.

Rachdem aus ben Resultaten ber Sonnenbeobachtungen die Folgerungen abgeleitet waren, welche natürlicher Weise baraus hervorzugehen schienen, ging Herschel einen Schritt weiter, und untersuchte auf hppothetischem Wege die physischen Ursachen, welche die Entstehung und die Beränderung der Fleden hervorzurusen vermögen.

Rach ben Ansichten bieses großen Aftronomen wird auf ber Obersstäche bes dunklen Sonnenkörpers fortwährend ein elastisches Fluidum von unbekannter Natur erzeugt, und steigt seines schwachen specifischen Gewichts halber in die höheren Regionen der Sonnenatmosphäre empor. Wo diese Gassubstanz in geringer Menge vorhanden ist, entstehen in der oberen Schicht der leuchtenden Wolken kleine Deffnungen: dies sind die Poren.

Beim Eindringen in die Region der Lichtwolfen verbrennt jenes Gas ober verbindet fich mit anderen Gafen. Das infolge Diefer

chemischen Wirkung erzeugte Licht ift nicht überall gleich lebhaft; baraus entstehen bie Kurchen.

Die Lichtwolken berühren einander nicht vollkommen, und die übrigbleibenden Zwischenräume gestatten die Wolken der inneren Atmosphäre vermöge der an ihrer Obersläche stattsindenden Resterion wahrzunehmen. Da diese Lichtzurücktrahlung vergleichungsweise schwach ist, so muß die Sonne an den betressenden Stellen weniger glänzend erscheinen. Durch die Vermischung dieses schwachen restectivten Lichtes mit dem lebhaften, von den erhabenen Theilen der Furchen ausgehenden Glanze, muß die Sonne ein maxmorirtes Aussehen erhalten, so lange man nicht eine sehr starke Vergrößerung anwendet.

Wo aufsteigende Gasströmungen von größerer Intensität als die Strömungen, welche die einfachen Boren erzeugen, stattsinden, sind weite Deffnungen die Folge bavon. Wenn die leuchtenden Wolfen bem Impulse der sie auseinander treibenden Kraft nicht unmittelbar nachgeben, so entsteht eine Anhäufung in der Nahe der Deffnung; baraus erklärt sich die Bildung der länglichen Sonnenfackeln.

Die stärksten aufsteigenden Strömungen zertheilen auf eine große Strede hin die zusammenhängende Umhüllung, welche die unteren Wolken bilden; bei ihrem weiteren Aufsteigen zwischen den beiden Schichten werden sie divergiren und in der leuchtenden Atmosphäre eine Deffnung von noch größerer Ausdehnung zu Wege bringen. In der Rahe dieser Aushöhlung werden gewisse Theile des aussteigenden Gasstromes der Verbrennung neue Rahrung zusühren. Alle diese Borgänge erzeugen dann Kernsteden, Halbschatten und Soumensackeln.

William Herschel scheint sich ber Ansicht zuzuneigen, daß die unbekannte Ursache des Leuchtens der Photosphäre der Sonne dem Brocesse analog ist, infolge dessen die im Rorden gelegenen Theile unserer Atmosphäre zur Zeit eines Rordlichtes in Flammen zu stehen scheinen. Auf diese Weise fände auf der ganzen Sonnenoberstäche ein permanentes Nordlicht statt 45).

Man sieht aus dem Borstehenden, in welchen Buntten die Hersschelliche Theorie die früheren Borstellungen von Wilson, Bode und Michell modificirt hat.

Bielleicht ift es mir am Schluffe biefer hiftorischen Ueberficht er-

taubt, an die Experimente über Polarisation und Ausktrahlungsvermögen der Flammen zu erinnern\*), welche die Wahrscheinlichkeit der Folgerungen, die eine vorurtheilsfreie Prüsung der Thatsachen bereits ergeben hatte, mir in nicht geringem Grade zu ethöhen scheinen.

# Zwanzigftes Rapitel.

Sind die Rerne der Sonnenflechen fo fcmarz, als fie ju fein fcheinen?

Bur Erlangung einer genauen Kenntniß von ber physischen Beschaffenheit ber Sonne ist Richts wichtiger, als die Untersuchung, ob die Kerne der Sonnensteden so dunkel, so schwarz sind, als sie eesscheinen. Galilei und Herschel haben beide diese Frage behandelt. Ich werde ihre Resultate in kurzen Worten mittheilen, und mit verschiedenen Einwanden begleiten, welche mir nicht ohne ein gewisses Sewicht scheinen.

Galilei brudte fich im Jahre 1612 folgendermaßen aus:

"Nach meiner Schätzung sind die auf der Sonne wahrgenommenen Flecken nicht nur weniger dunkel als die matten Flecken, welche
man auf der Mondscheibe bemerkt, sondern ste sind sogar nicht weniger hell als die glänzendsten Theile des Mondes in dem Augenblicke,
wo ihn die Sonne am vollsten beleuchtet. Zu dieser Annahme leitet
mich folgende Ueberlegung: die Benus ist tros ihres außerordentlichen
Glanzes dei Sonnenuntergange nicht sichtbar, wosern sie nicht mehrere
Grade von der Sonne entsernt steht, und dasselbe würde in noch
stärkerem Maaße der Fall sein, wenn sich beide Himmeldkörper in
dertachtlicher Höhe über dem Horizonte besändere. Die Ursache ist
darin zu suchen, daß die Theilchen der Atnussphäre in der Rähe der
Sonne nicht weniger glänzend sind, als die Benus selbst, woraus wir
schließen dürsen, daß wenn wir den Mond selbst mit dem Lichte des

<sup>\*)</sup> Siebe oben im 6. Rapitel, G. 92, und im 7. Rapitel, S. 96.

Bollmonbes neben bie Sonne verfegen fonnten, er bennoch volltommen unfichtbar sein wurde, weil bas Keld, auf bem er alsbann ftanbe, nicht minber hell und ftrahlend mare, als feine eigene Oberfläche. wir bie Sonne burch ein Fernrohr betrachten, burfen wir nicht vergeffen, bag ihre Scheibe und weit glanzenber erscheint, als ber fie umgebende Theil bes Gefichtsfelbes. Bergleichen wir nun bas Schwarz ber Sonnenfleden einerseits mit bem Lichte ber Sonne selber, und anbererseits mit ber umgebenben Dunkelheit, so wird fich burch bie eine und bie andere Bergleichung ergeben, baß bie Sonnenflecken nicht bunkler find, als ber die Sonnenscheibe umschließende Raum. aber bie Dunkelheit ber Sonnenfleden nicht größer ift als bie bes Simmels am Rande ber Sonne; wenn ferner ber Mond bei feiner vollen Belligkeit in bem Glanze biefes nämlichen Gefichtsfelbes verschwinden wurde: so ergibt fich baraus mit Nothwendigfeit, baß bie Sonnenfleden keine geringere Selligkeit als bie glanzenbften Theile bes Monbes besitzen können, obgleich sie und schwarz und dunkel erscheinen, aus bem einzigen Grunde, weil sie auf ber in so hohem Grade strahlenden Kläche ber Sonnenscheibe gesehen werben. Wenn also die Flecken der Sonne ben hellsten Stellen ber Mondoberfläche an Glanz nicht nachstehen, wie muffen ste fich bann im Bergleiche zu ben bunkelsten Kleden auf bem Monde verhalten?"

Geben wir bie angeführte Stelle Beile für Zeile burch :

Das Licht ber Benus verschwindet in dem Glanze berjenigen Stellen bes himmels, welche sich in der unmittelbaren Rabe ber Sonne befinden; woraus zu schließen, fagt Galilei, daß diese Stellen nicht weniger intensiv leuchten, als das Licht, welches von dem Planeten in unser Auge gelangt.

Sofern fle richtig ift, wurde bie angezogene Beobachtung noch weit mehr beweisen, als Galilei baraus ableitet.

Es ift burch Bersuche hinreichend bargethan, baß felbst ein ganz ungeübtes Auge ohne Schwierigkeit eine Lichtwermehrung von einem Dreißigstel wahrnimmt; wenn aber bas eine Licht eine gewisse Geschwindigkeit in Bezug auf bas bamit zu vergleichende erhält, so werben bem Auge selbst Helligkeitsunterschiede von  $^{1}/_{64}$  bemerklich \*). An benjenigen Stellen in der Umgebung der Sonne also, wo die Gegenwart der Benus das der Erde nähere Licht unserer Atmosphäre nur um den dreißigsten Theil steigert, würde der Beobachter einen leuchtenden Fleden von der Gestalt und der Größe jenes Planeten wahrnehmen. Die in den oden citirten Worten Galilei's enthaltene Schlußsolgerung würde folglich zu einem weit auffallenderen Resultate führen, als wobei Galilei stehen blieb: daß nämlich die Kerne der Sonnensteden, troß ihrer anscheinenden Schwärze, mindestens dreißig Mal stärfer leuchten, als Benus.

Das Verschwinden der Benus in der Rahe der Sonne wird zu der Schlußweise Galilei's und der eben gemachten Anwendung auf gesnauere photometrische Resultate nur in dem Falle berechtigen, wo der Beodachter Sorge getragen hat, sich dem blendenden Einflusse aller seitlichen Strahlen zu entziehen. Dazu ist aber die Bedingung unerläßlich, daß das Licht nur von einem sehr beschränkten Theile der Atmosphäre in der Richtung des Planeten in das Auge oder zum Objective des Fernrohrs gelange. Wenn man diese Vorsicht beobachtet, so ersgibt sich freilich, daß die Venus selbst in sehr großer Rahe der Sonne nicht verschwindet.

Ich will nicht naher auf die Vergleichung eingehen, welche Gabiliei zwischen der Dunkelheit eines kleinen schwarzen Fledens auf dem hellen Grunde der Sonnenscheibe, und der Dunkelheit des Theiles der Atmosphäre, welcher entsernt vom Fleden im Gesichtsfelde des Fernstohrs die Sonne umgibt, angestellt hat. Denn wozu sollte ich die Schwierigkeiten einer derartigen Vergleichung aussührlicher hervorsheben, wenn ich sagen kann: als Galilei behauptete, daß die Sonnensseden nicht dunkler sind und erscheinen, als die umliegenden Theile des himmels, hat er damit in der That nur etwas von selbst Verständsliches ausgesprochen, eine nothwendige Wahrheit, welche weder in irgend einer Weise bewiesen, noch durch die geringste Veobachtung gestütt zu werden braucht. Diese Behauptung zu rechtsertigen liegt mir

<sup>\*)</sup> Ciefe tas 4. Rapitel im 5. Buche im 1. Banbe ber Aftronomie, G. 169.

um so mehr ob, als Galilei nicht ber Einzige ift, welcher fich in einem abntlichen Irrthume befunden hat.

Zwischen der Sonne und dem Beobachter bestüdet sich, sehr nahe bem Lesteren, die Atmosphäre der Erde. Dieselbe erreicht nur eine sehr beschränkte Höhe, und reslectirt einen beträchtlichen Theil des Sonnenlichtes nach der Erde. Zebermann weiß, daß dieses serundure, von der Atmosphäre zurückgestrahlte Licht sehr rasch zunimmt, je mehr man sich dem Nande der Sonne nähert. Ohne Frage muß diese Zwnahme fortwährend auch in dem Theile der Atmosphäre stattsinden, welcher genau zwischen der Sonne und dem Beschauer liegt, und sich also auf den Körper dieses Gestirnes selbst projicirt.

Wenn wir bie Sonne mit unbewaffnetem Auge ober burch bas Bernrohr ansehen, welche Strahlen tragen zur Erzeugung bes Sonnenbilbes bei? Bunachft jebenfalls bie birect von ber Sonne fommenben Lichtstrahlen; andererseits aber auch bas von allen ben Theilen ber Erbatmosphäre reflectirte Licht, welche bie vom Orte bes Beobachters nach allen Bunkten bes Umfanges ber Sonnenscheibe gezogenen Ge fichtelinien einschließen. Diese beiben Lichtgattungen find innig mit einander vermifcht, und bie Brechung in ben Fluffigfeiten bes Auges ober in ben Linsen bes Fernrohrs vermag bieselben nicht zu trennen. In feinem Kalle fann ein Fleden, selbst wenn er vollfommen schwarz ift, so erscheinen; benn fein bunfles Bild wird überbedt ober erhellt burch bas Bilb ber entsprechenden, fehr glangenden Schicht ber bavor liegenden Atmofphare. Ein freisformiger Fleden von einer Minute im Durchmeffer wird minbeftens ebenfo hell ericheinen, als eine Deffnung von einer Minute, angebracht in einer fcmvarzen Blendung jenseits ber Grenzen unserer Atmosphare, und an einer ber Sonne febr nabe gelegenen Stelle.

Man darf also behaupten, daß alle Kernflecken, wie schwarz sie auch auf dem Grunde der Sonnenscheibe erscheinen mögen, durch die Intensität ihres Lichtes Jeden, der sie für sich allein erblicken würde, blenden müßten. Hoffentlich ist es mir gelungen, die Richtigkeit dieser Thatsache darzuthun, ohne daß ich mich auf das Resultat von Bersuchen oder Beobachtungen irgend welcher Art zu berusen brauche. Das gegen wird eine solche Schlußweise nicht mehr ausreichen, sobald man

vie Frage beantworten will, ob vom Kerne selbst keine Strassen ausgehen, welche in dem Lichte, unter dem er und erscheint, enthalten sind: mit anderen Worten, ob das reslectirte Licht der Atmosphäre das bei allein gesehen wird; um dieß zu entscheiden, sind sehr sorgfältige und feine Untersuchungen unerläßlich.

Einer meiner gelehrten Freunde, welchem ich die obige Darftellung vorlas, um seine Meinung barüber zu hören, machte die Bemertung, daß der Zusammenhang der Betrachtungen, auf die ich mich geftüht, für einen Laien nicht leicht zu fassen sei. Dieß bewog mich zu äberlegen, ob es nicht möglich sei auf einem einfacheren Bege zu demselben Biele zu gelangen, oder wenigstens eine für diesenigen leichter verftändliche Schlusweise zu wählen, denen die naturwissenschaftlichen Studien ferner liegen. Dabei könnte man etwa wie folgt versahren.

Bei einem beliebig auf ben himmel gerichteten Fernrohre erscheint bas Gesichtsfeld, wie Jedermann befannt, in seiner ganzen Ausdehmung gleichförmig erhellt; das Licht, welches in das Auge fällt, gibt bas Bild bestenigen Theiles der Atmosphäre, welchen die Gesichtsbinie des Fernrohrs trifft; ist der Gegenstand unbegrenzt, so muß das Bild gleichfalls unbegrenzt sein, und sich dis zur Grenze des Gessichtselbes selbst erstrecken.

Am Tage erzeugt folglich die Atmosphäre unvermeiblicher Beise eine Art Borhang, einen Lichtschleier in der ganzen Ausbehnung des Gesichtöseldes, gleichviel welche Gegend des Himmels man mit dem Fernrohre betrachten mag. Sobald nun diese Gegend ein entserntes Geskirn enthält, wird das telestopische Bild desselchen auf dem unbegrenzen telestopischen Bilde der Atmosphäre sich abzeichnen, mit anderen Borten, von dem erwähnten Lichtschleier überdeckt werden. Da also das Licht des Sternes und das des atmosphärischen Schleiers sich beibe vermischen, so müssen die glänzenden Stellen vom Bilde des Himmelstörpers noch lebhafter erscheinen, als sie in der That sind; die dunkten Stellen werden hell; die ganz schwarzen Fleden endlich scheinen in einem Lichte zu strahlen, welches dem des atmosphärischen Bildes gleich sitt. Bas ich aber von einem beliedigen Himmelskörper sagte, muß in gleicher Weise von der Sonne gelten. Denn gewiß kann es keinem Iweisel unterliegen, daß der Theil der Atmosphäre, welcher sich genau

in ber Richtung ber Connenscheibe befindet, im Fernrohre ganz ebenso sein Bilb haben muß, als die Theile, welche ben Sonnenrand zu umsgeben scheinen.

### Ginundzwanzigftes Rapitel.

Dergleichung des Lichtes der Sterne mit dem Lichte der Sonne.

Die Schwierigkeiten, welche fich barbieten, wenn man das Licht ber Sterne mit bem ber Sonne zu vergleichen unternimmt, entspringen großentheils aus bem ungeheuren Unterschiebe, ber zwischen beiben stattfindet.

Zum leichteren Verständniß der folgenden Auseinandersetzung sei daran erinnert, daß die Intensität des von einem Körper nach allen Richtungen hin ausgestrahlten Lichtes im umgekehrten Verhältnisse des Duadrates der Entsernung abnimmt, b. h. es erscheint viermal, neunmal, sechszehnmal . . . schwächer, wenn man die Entsernung auf das Doppelte, das Dreisache, das Viersache . . . steigert.

Der erste Beobachter, ber so viel ich weiß das Berhaltniß zu beftimmen suchte, in welchem bas Licht eines Sternes zu bem Lichte ber Sonne steht, war Hungens.

Wie im Rosmotheoros auseinandergesett wird, schlug bieser große Geometer folgenden Weg ein 46).

Um zunächst ben Durchmesser ber Sonne so weit zu verkleinern, baß nicht mehr Licht von berselben in bas Auge gelangte, als vom Sirius, verschloß Hungens die eine Deffnung einer zwölf Fuß langen Röhre mit einer sehr dunnen Blatte. In der Mitte dieser Platte brachte er ein seines Loch an, dessen Durchmesser den zwölften Theil einer Linie nicht überstieg. Richtete man alsdann diesenige Seite der Röhre nach der Sonne, welche durch die kleine Platte verschlossen war, und blickte am anderen Ende mit dem Auge hinein, so blieb von der Sonnenscheibe ein kreisrundes Stücken sichtbar, dessen Durchmesser zum ganzen Sonnendurchmesser sich wie 1 zu 182 verhielt. Hungens sand, daß diese kleine Scheibe viel glänzender war, als der Sirius uns bei Nacht erscheint.

Der Durchmesser bes Sonnenbildes mußte folglich noch weiter verringert werden, zu welchem Zwede sich Hungens einer kleinen glässernen Linfe bediente; allein dieser Theil seines Bersuches ist nicht mit hinreichender Genauigkeit beschrieben. Folgendes sind die eigenen Borte des Bersasser):

"Bor ber burchbohrten Platte brachte ich ein sehr kleines Glaskügelchen (vitreum globulum) an, von etwa gleichem Durchmeffer mit
ber seinen Deffnung, welches mir früher bei mikrostopischen Beobachstungen gedient hatte. Mit dieser Borrichtung sah ich nach der Sonne,
indem ich den Kops von allen Seiten zubeckte, um zu vermeiden, daß
das Tageslicht einen nachtheiligen Einfluß ausübte. Ihr Glanz schien
mir alsdann nicht geringer zu sein, als das Licht des Sirius; gleichs
zeitig ergab die nach den Grundsäpen der Dioptrik angestellte Berechnung, daß der Durchmesser des Sonnenbildes nunmehr den 152sten
Theil jenes kleinen vorher beobachteten Stückhens von  $^{1}/_{182}$ , d. i.  $^{1}/_{27664}$  der ganzen Sonnenbreite betrug. Wenn man also die Sonne
bis zu diesem Maaße verkleinert (oder, was in Bezug auf den Lichts
effect auf dasselbe hinausläuft, ebenso weit entsernt), so behält sie noch
Licht genug, um an Helligkeit dem Sirius nicht nachzustehen."

Denft man sich aber bie Entfernung ber Sonne von ber Erbe auf ihren 27664 fachen Betrag erhöht, so empfängt die Erbe eine 27664 mal 27664, ober eine 765296896 Mal schwächere Erleuchstung, als bei ber gegenwärtigen Stellung ber Sonne. Es würsben bemnach 765 Millionen Sterne von ber Helligkeit bes Sirius erforberlich sein, um einen bem Sonnenlichte gleichen Glanz auszustrahlen.

Michell hat in ähnlicher Weise bas Licht ber Sonne zu schätzen versucht, indem er sich zur Erlangung seines Zweckes nachfolgender Rethode bediente.

Wir wollen annehmen, ber Planet Saturn senbe bei seinem mittleren Abstande von ber Sonne ebenso viel Licht auf die Erbe, als bie Mehrzahl ber Sterne erster Größe, selbst wenn bie schmale Seite

<sup>\*)</sup> Aus deffen Rosmotheoros überfest.

feines Ringes und zugekehrt ift, so daß letterer von der Erde aus nicht geschen werden kann.

Die Entfernung bes Saturns von der Sonne beträgt unges fähr das 2082fache des Sonnenhalbmeffers; in diesem Abstande ift folglich das Licht der Sonne in dem Berhältnisse von (2082)3:13, oder was dasselbe ist, von 4334724 zu 1 schwächer, als auf der Sonnenoberstäche selber. Jedes Oberstächenelement des Planeten wurde also 4 Millionen Mal weniger leuchtend erscheinen, als ein Oberstächenelement der Sonne, selbst unter der Boraussehung, das alles Licht, welches der Saturn empfängt, von seiner Masse wieder zurückz gestrahlt wurde.

Um zu ermitteln, in welchem Verhältnisse zwei Augeln von gleicher Helligkeit, aber bei verschiedenem Abstande, einen entsernten Gegenstand beleuchten, genügt die Vergleichung ihrer scheindaren Größe, d. h. des Inhaltes der Kreise, als welche sie von dem beleuchteten Gegenstande aus gesehen erscheinen. Wenn die Entsernungen der beiden Kugeln gleich sind, so ist die Behauptung von selbst klar, ihre Richtigkeit wird aber auch für den Fall der ungleichen Entsernungen einleuchten, wenn man erwägt, daß zusolge eines wohlbekannten photometrischen Grundsases der Raum, welchen zum Beispiel eine Minute im Duadrat einnimmt, für einen sich entsernenden Gegenstand stets von gleicher Helligkeit bleibt, woraus folgt, daß die ganze Erleuchtung genau der Anzahl der Duadratminuten proportional sein muß, welche die scheinbare Oberstäche enthält.

Dieß vorausgesetzt braucht man nur zu wissen, daß der scheinbare Durchmesser bes Saturns, zur Zeit seiner Opposition, b. h. wenn die Erde zwischen der Sonne und dem Planeten steht, höchstens den 105ten Theil des Sonnendurchmesser gleiche Lichtstätzt, um daraus zu schließen, daß wenn beide Himmelskörper gleiche Lichtstärfe besäßen, sie von der Erde aus gesehen in dem Berhältnisse von Eins zum Duadrat von 105, d. i. von 1:11025 leuchtend erscheinen müßten; multiplicirt man nun diese Verhältniszahlen mit den anderen von 1 zu 4334724, welche Zahlen, wie oben gezeigt, das gegenseitige Verhältniß der Lichtintensitäten der Oberstäche des Saturns und der Sonne ausbrücken, so ergibt sich schließlich, daß das von diesen beiden Him-

melekörpern zu uns gelangende Licht fech wie 1 zu 48000 Millionen verhält.

Da biefe 48000 Millionen eine bem Quabrate von 220000 gleich find, so folgt, baß die gegenwärtige Entfernung der Sonne um ihren 220000fachen Betrag vermehrt werden müßte, damit wir von ihr so viel Licht empfingen, als vom Saturn, mit anderen Worten, damit sie wie ein Firstern erster Größe leuchtete. Aus einer solchen Entfernung wurde aber von der Sonne aus gesehen der Durchmesser ber Erdbahr unter einem Winkel von noch nicht 2 Secunden ersscheinen.

Der vorhergehenden Rechnung liegt die Annahme zu Grunde, daß das gesammte Sonnenlicht, welches die Oberfläche des Saturns trifft, von derselben zurückgestrahlt werde. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird jedoch nur der vierte oder sechste Theil des auffallenden Lichtes reflectirt, so daß der oden berechnete Werth noch mit 2 oder 2½ zu multipliciren ist, um diesenige Entsernung zu erhalten, in welcher die Sonne als ein Stern erster Größe erscheinen würde. Sie müßte folglich 440000 oder 550000 mal so weit von der Erde entsernt sein, als sie jest ist, und dann würde dei diesem Abstande die jährliche Sonnenparallare noch nicht eine Bogensecunde betragen.

Wenn die Massen, aus benen Jupiter und Saturn bestehen, beibe bie gleiche Kähigkeit besitzen, das einfallende Licht zurückzuwersen, so wird man sinden, daß die Lichtmengen, welche von diesen beiden Planeten auf die Erde gesendet werden, wenn sie in Opposition sind, sich wie 22 zu 1 verhalten. Wenn vom Jupiter alles Licht restectirt würde, welches auf ihn fällt, so müßte die Sonne 46000 mal sich weiter von der Erde entsernen, um gerade eben so hell als der Jupiter zu ersscheinen.

Aus dieser Berechnung von John Michell, bessen Abhandlung sich in den Philosophical Transactions aus dem Jahre 1767 besindet, ersieht man, daß wir dei der Boraussegung, daß die Firsterne Sonnen sind, die Hoffnung, eines Tages ihre Parallare zu bestimmen, nicht aufgeben dürsen; dagegen haben wir dies nicht in Bezug auf ihre Durchmesser zu erwarten, denn letztere könnten im äußersten

Falle unter keinem größeren Winkel als einer Funfzigstel-Secunde ges sehen werben \*).

Rach Lambert's Ausspruche wurde die Sonne bei einer 425000s fachen Entfernung von der Erde noch heller leuchten, als ein Stern erster Größe wie Saturn ohne seinen Ring.

Der Glanz ber Sonne verhalt fich bemnach zu bem Lichte eines Sternes erfter Größe wie 180000 Millionen zu Eins.

Lambert's Rechnung (benn bas vorstehenbe Resultat ift ein rein theoretisches) ist auf die Boraussehung bastrt, daß die Masse bes Saturns ben siebenten Theil bes auffallenben Lichtes zuruchwirft.

Im Jahrgange 1829 ber Philosophical Transactions finden sich Bersuche von Wollaston, welche zu einer Schätzung des Berhältnisses bes Sonnenlichtes zum Glanze des Sirius führen. Die Beodachtungen sind mittelst der Methode der gleichen Schatten angestellt, indem das Licht eines Kerzenlichtes zur Bergleichung diente. Als Endresultat ergab sich, daß die Sonne 20000 Millionen mal so starf leuchtet, als der Sirius.

Alle biese Resultate nebst ben baraus gezogenen Folgerungen über bie jährliche Barallare enthalten Richts, was ber Ansicht widerspräche, wonach die Firsterne sehr weit entfernte Sonnen sein sollen. Diese Ansicht übrigens ist bereits von ben alten Aftronomen angenommen worden.

Heraklit und einige andere Philosophen von der alerandrinischen Schule lehrten, wie Blutarch berichtet, "daß jeder Stern eine eigene Welt darstelle in der Unermeßlichkeit der himmel, und von einer Erde, von Planeten und einem himmelsraume umgeben sei."

Reppler brudt fich in seiner Epitome in folgenden Worten über bie Analogie aus, die zwischen ber Sonne und ben Sternen stattsfinden kann 47):

"Es ist möglich, daß die Sonne nichts Anderes ift, als ein Firftern, der unseren Augen nur wegen seiner Rabe so glanzend erscheint, und daß die übrigen Sterne in gleicher Weise Sonnen sind, von Plasnetenspstemen umgeben."

<sup>\*)</sup> Siehe bas 7. Rapitel bes 9. Buches im erften Bande ber Aftronomie. C. 322.

### Zweiundzwanzigftes Rapitel.

Meber die Beschaffenheit der leuchtenden Oberfläche der Sixfterne.

Bei aufmerksamer Betrachtung ber Sonnenoberstäche hat sich erzeben, daß daselbst sehr rasche und beträchtliche Beränderungen stattssinden, welche die Folgerung nach sich zu ziehen scheinen, daß auf dies sem Himmelskörper alle Phänomene des Leuchtens in einer gaskörmisgen Hülle vorgehen; dasselbse Resultat ist auf eine noch augenfälligere Beise aus den Polarisationserscheinungen abgeleitet worden. Aber diese beiden Untersuchungsmittel lassen und gänzlich im Stich dei den Firsternen im Allgemeinen. Die erste Schlußweise ist nur da anwendsdar, wo eine merkliche Scheibe sichtbar ist: man weiß aber, daß die Sterne keine angebbaren Durchmesser zeigen, und selbst in unseren besten Fernröhren nur unter der Gestalt einer äußerst zusammengedrängten, mehr oder minder verwischten Lichtmasse erscheinen. Die zweite Methode bleibt gleichsalls resultatlos wegen des scheinbaren Zusammenfallens der von den verschiedenen Punkten der Firsternscheiben ausgehenden Lichtstrahlen.

Erinnern wir uns, daß wenn die leuchtende Oberstäche ber Sonne stüffig ware, im Polaristope Farben an den Rändern der beiden Bilder hätten entstehen mussen. War der höchste Punkt bei dem einen Bilde roth, so mußte der diametral entgegengesetze Punkt besselben Bildes gleichfalls roth sein; dagegen zeigten die beiden Endpunkte des horizontalen Durchmessers die Complementärsarbe des Roth, d. i. Grün. Wenn man also die von allen Theilen des Sonnenrandes ausgehenden Strahlen nach ihrer Zerlegung im polaristrenden Fernstohre wieder in einen einzigen Punkt vereinigen wollte, so würde die Wischung weiß sein, selbst unter der Boraussehung, daß das Licht von einer glühenden Flüssigfeit ausginge.

Es scheint also, daß man darauf verzichten muß, auf Sterne ohne wahrnehmbare Dimenstonen das Berfahren anzuwenden, welches und so gut zum Ziele geführt hat, so lange es sich um die Sonne handelte; bennoch gibt es auch unter biesen Himmelskörpern einige, welche sich

Ì

biesen Prüfungsmitteln nicht entziehen: ich meine die veränderlichen Sterne. Betrachten wir zuerst einen Stern, welcher zu gewissen Zeiten vollständig verschwindet, so hat man die jest auf zwei Wegen diese Lichtänderung zu erklären versucht. Der erste Weg beruht auf der Hypothese, daß der Stern nicht an allen Punkten seiner Oberstäche Licht ausstrahle, und einer Rotationsbewegung um sich selber unterworfen sei. Nach dieser Annahme erscheint der Stern glänzend, wenm seine leuchtende Seite der Erde zugekehrt ist, verschwindet dagegen, sobald die dunkten Theile seiner Oberstäche in dieselbe Lage kommen.

Die zweite Hopothese sest voraus, daß ein dunkler und nicht selbstleuchtender Begleiter ben Stern umkreist und benselben periodisch verfinstert.

Mag man sich nun ber einen ober ber anberen Annahme zuwenden, in beiden Källen kann das Licht, welches einige Zeit vor dem gänzlichen Verschwinden des Sternes unser Auge trifft, nicht von allen Punkten seines Umfanges ausgehen, und folgeweise eine vollständige Reutralisation der Farbenerscheinungen, von denen eben die Rede gewesen, nicht mehr eintreten.

Wenn also ein veränderlicher Stern, durch das polaristrende Fernrohr gesehen, in allen seinen Phasen volltommen weiß bleibt, so kann man behaupten, daß seine äußeren oder leuchtenden Theile nicht stuffig sind, sondern daß das Licht von einer unseren Wolken oder unseren Leuchtgasen vergleichbaren Substanz ausgeht.

Dies ist in der That das Ergebnis der kleinen Anzahl von Beobachtungen, welche dis jest angestellt worden, und beren Bervollständigung sehr wünschenswerth ist. Wenn es sich nun weiter um solche Sterne handelt, beren Glanz nur theilweisen Beränderungen unterworfen ist, und man sucht dasselbe Prüfungsmittel anzuwenden, so wird zwar eine größere Sorgsalt erforderlich, allein das Princip der Untersuchung behält seine Geltung.

Die Folgerung, zu welcher bie Beobachtungen ber veränderlichen Sterne und führen, läßt fich nach meinem Dafürhalten ohne Bebenken allgemein aussprechen, so daß wir sagen können: die physische Con-

stitution ber Photosphären ist bei ben Millionen Sternen, mit benen bas Firmament übersäet ist, ibentisch mit ber physischen Constitution ber Photosphäre unserer Sonne.

# Dreiundzwanzigstes Kapitel.

bergleichung der Lichtintenfität an verschiedenen Punkten der Sonnenfcheibe.

Ueber bie Frage, ob bie Sonne am Ranbe in bemselben Maaße leuchtet, als in ber Mitte, sind sehr verschiedene Ansichten aufgestellt worden; aber so groß ist die Schwierigkeit des Gegenstandes, daß nach brittehalb Jahrhunderten fortgesetzter Beobachtungen und Messungen noch keine Einigung erzielt worden ist.

Galilei schreibt in einem Briefe an ben Fürsten Cest (stehe bie vortreffliche Ausgabe ber Werke bes geseierten Astronomen, welche Alberi aus Florenz veranstaltet hat, S. 198 bes 6. Banbes): "bas Bild ber Sonne, wie es sich mit Hulfe eines Fernrohrs auf einen Bapierschirm projicirt, erscheint an allen Punkten gleich hell. Ich halte biese Beobachtung für unbestreitbar."

Hungens hielt die Sonne für fluffig, und leitete diese Folgerung aus der gleichen Lichtintensität an allen Bunkten der Sonnenscheibe ab.

Wie es scheint war Bouguer ber Erste, welcher die Frage auf experimentellem Wege erörtert hat. Nachdem er ausgesprochen, daß in einem start vergrößernden Fernrohre das Bild der Sonne "wie eine ebene Obersstäche erscheint, deren Glanz sozusagen überall der nämliche ist", fügt er hinzu, daß diese Erscheinung auf einer Täuschung beruhen könne, indem das Auge, um den Rand mit dem Mittelpunkte zu vergleichen, successive über Punkte hinwegschweist, deren Intensität sich stetig, also in unmerklichen Unterschieden ändert. Er erklärt hierauf, freilich auf sehr unvollkommene Weise, wie er diesem Uebelstande durch die Answendung des Heliometers zu begegnen gesucht, eines Instrumentes, dessen Erstindung ihm zu verdanken ist").

<sup>\*)</sup> Siehe oben bas 2. Rapitel S. 53.

3ch vermuthe, bag fich Bouquer zu Erreichung bes angegebenen Amedes bes Runftgriffes bebient hat, mittelft paffent ausgeschnittener Blendungen, welche im Brennpunfte aufgeftellt wurden, von ben bel ben Sonnenbildern zwei Stude von gleicher Ausbehnung zu isoliren, fo bag bas eine Stud im Mittelpunfte bes erften beliometrischen Bilbes, bas andere am Rande bes zweiten Bilbes gelegen mar. Auf biefe Beife zeigte fich bei brei ober vier an verschiebenen Tagen angestellten Bergleichungen, bag bie bem Mittelpunfte bes einen Bilbes correspondirente Deffnung heller war, ale bie Deffnung, welche bem Ranbe bes anderen Bilbes entsprach. Indem er nun bie Deffnung besienigen Objectivs, welches das Bild bes Mittelpunktes erzeugte, fo weit verkleinerte, bis biefes Bilb ihm von gleicher Selligkeit mit bem anderen zu fein schien, gelangte er zu folgender Proportion: bie Intensität bes Lichtes am Mittelpunfte ber Sonne verhalt fich zur Intensität eines um brei Biettheile bes Halbmeffers vom Centrum entfernten Theiles wie 48 au 35. Der Berfaffer raumt ein, bag er biefe Beobachtungen öfter hatte wie berholen follen; "aber," fagt er, "fo viel bleibt ficher, bie Belligfeit ber Sonne ift geringer an benjenigen Stellen ber Scheibe, welche vom Mittelvunfte weiter entfernt find 48). ".

Lambert hat in seiner Photometrie eine ber Meinung Bowguer's gerade entgegengesetzte Ansicht ausgesprochen. Zu Anfange bed zweiten Kapitels (Art. 73) sagt er ausbrücklich: "die Oberstäche der Sonne zeigt überall benselben Glanz; diese Thatsache wird von Riemand bestritten."

Airy und John Herschel bagegen nehmen mit Bouguer an, bas bie Sonne am Rande weniger leuchte als in ber Mitte.

Folgendes find die Worte Sir John Herschel's in ber zweitm Ausgabe seines treatise on astronomy (Art. 395, S. 234):

"Wenn man mit einem Fernrohre von so mäßiger Vergrößerung, um die ganze Sonnenscheibe gleichzeitig im Gesichtsfelbe zu haben, nach der Sonne sieht, und sich eines geschwärzten Glases bedient, durch welche die Scheibe recht bequem zu erkennen ist, so zeigt sich ganz offendar, daß die Ränder der Sonnenscheibe weit weniger leuchtend sind, als der Mittelpunkt. Man überzeugt sich leicht, daß diesem Resultate keint Täuschung zu Grunde liegen kann, wenn man das Sonnenbild auf

ein weißes Blatt Papier fallen läßt, welches recht genau im Brennpunkte aufgestellt ift: es zeigt fich alsbann biefelbe Erscheinung."

William Herschel bilbete aus Sammt, aus weißem schwach beleuchteten und aus weißem sehr start beleuchteten Bapier ein Ganzes,
bas ihm nach Form und Intensität eine ziemlich genaue Darstellung
eines schönen Sonnenstedens zu sein schien. Der Sammt war ber
Kern; bas hellstrahlende Bapier stellte die leuchtenden Theile der
Sonnenoberstäche dar; das von nur sehr wenig Strahlen getroffene
Papier lieserte den mittleren Glanz des Halbschattens. Herschel zog
aus seinem Bersuche die nachstehenden Folgerungen:

Es ware intereffant, biese Schabung William Herschel's burch genaue photometrische Berfuche zu prufen. Die Ausführung solcher Bersuche bietet zwar sehr große Schwierigkeiten bar, boch scheinen bieselben nicht unüberwindlich zu sein.

Bei photometrischen Beobachtungen muß man sich mit Sorgsalt vor Täuschungen hüten; es ist wichtig, in allen Fällen, wo es sich thun läßt, Messungen an die Stelle bloßer Schätzungen zu setzen. Ich will nur ein Beispiel von solchen Irrthumern ansühren, denen man sich bei Anwendung eines andern Bersahrens aussetzt. Der ganze himmel ist mit gleichförmigen grauen Bolken überzogen, die Erde mit einer Schneeschicht bedeckt: unter solchen Umständen wird Riemand ansiehen, zu erklären, daß der Schnee viel glänzender sei als der Himmel. Ersetzt man nun aber das slüchtige Urtheil durch eine Messung, so sindet thatsächlich das Gegentheil statt.

Sollte nicht in bem vorliegenden Falle das Photometer unmittels bar zur Vergleichung des Randes und Mittelpunktes des auf einem Bapierschirme aufgefangenen Sonnenbildes dienen können? In der Theorie scheint die Sache leicht; aber in der Ausstührung erzeugt die Kleinheit des Sonnenbildes, die große Rahe des Randes und Mittelspunktes in diesem Bilde bedeutende Schwierigkeiten. Es ist mir indeß gelungen, dieselben mittelst eines sehr einfachen Kunstgriffes zu ums

gehen, ber mir schon früher hatte einfallen sollen. Er besteht barin, burch bie zwei Halften eines einzigen Objectivs, wie es bas von Dollond abgeanderte Bouguer'sche Heliometer bilbet, zwei Sonnen-bilber beliebig weit von einander entsernt darzustellen. Ich kann dann aus dem Mittelpunkte bes einen Bildes das Licht nehmen, welches von der centralen Platte eines Photometers zurückgeworsen werden soll, und von dem Rande des andern Bildes das Licht, welches nach dem Hindurchgehen durch bieselbe zu meinem Auge gelangen soll.

Laplace in seiner Mécanique celeste hat Bouguer's Bestimmungen vollständig angenommen; dieselben geben für die relativen Intensitäten des Mittelpunktes und eines drei Viertel des Halbmessers von ihm abstehenden Punktes die Jahlen 48 und 35, woraus sur die relativen Intensitäten des Mittelpunktes und des Randes wenigstens ein Verhältniß wie 48 zu 30 solgt. Von diesen Grundlagen ausgehend hat Laplace die Auslöschung des Lichtes in der Sonnensatmosphäre berechnet.

In einer besondern Abhandlung, welche man in der Sammlung meiner Schriften finden wird, habe ich ohne Mühe den Beweis ge-liefert, daß diese langen und schwierigen Rechnungen sich auf ganz irrige Thatsachen stügen, und daß sie auf neuen Grundlagen wiederholt werden müssen. Hier ist indessen nicht der Ort, um in das Detail der Bersuche einzugehen, welche ich über diesen Gegenstand angestellt, und aus denen ich den Schluß gezogen habe, daß zwischen dem Rande und dem Mittelpunkte ein Intensitätsunterschied von 1/40 existirt, d. h. daß, wenn die Lichtintensität am Rande 40 ist, dieselbe im Mittelpunkte 41 beträgt.

Zwei sehr ausgezeichnete Physiter, die Herren Fizeau und Foucault, haben auf mein Ersuchen das Bild der Sonnenscheibe während einer außerst turzen Zeit auf Daguerre'sche Platten fallen lassen, und durch die Photographie die Resultate, zu denen mich die Photometrie geführt hatte, bestätigt. Die Fig. 163 (S. 144) ist eine treue Copie des photographischen Sonnendildes, welches diese Herren im Jahre 1845 erhielten; dieses sehr merkwürdige Bild zeigt vollsommen deutlich die etwas größere Lichtintensität der Mitte gegen die der Känder. Die Herren Fizeau und Foucault trafen es übrigens glücklich, die Bilber von zwei Fleckengruppen mit zu erhalten, die man in der Zeichnung mit allen ihren Einzelheiten erkennt.

### Bierundzwanzigstes Kapitel.

Intenfität des atmosphärischen Lichtes in der Nähe der Sonne.

Eine Bestimmung der Intensität des atmosphärischen Lichtes in der Rähe der Sonne ist, so viel mir bekannt, bisher nicht versucht worden; und doch hängt dieselbe mit sehr wichtigen astronomischen Fragen zusammen. Bevorzugte Beobachter behaupten, Mercur und Benus gleichzeitig mit der Sonne in dem Gesichtsselde eines Fernrohrs gesehen zu haben. Nach einer flüchtigen Ueberlegung ist die Wahrheit solcher Besobachtungen angesochten worden; man wird aber nur dann erkennen, was in dieser Beziehung ausstührbar ist, und was man mit einiger Aussicht auf Ersolg versuchen kann, wenn man mit einer gewissen Genauigkeit vergleichende Beobachtungen über die Lichtintensität dieser beiden Planeten und der Atmosphäre, durch welche man sie betrachten muß, anz gestellt hat.

Ich glaube baher, etwas Rügliches gethan zu haben, wenn ich mit einer gewissen Genauigkeit die Intensität des atmosphärischen Lichtes in der Rähe der Sonne zu bestimmen versucht habe, d. h. den Glanz, welchen die Atmosphäre auf der Erde an einem gegebenen Orte verdreiten würde, wenn es möglich wäre, daselbst die directe Strahlung der Sonne zu beseitigen. Ich habe gesunden (man sehe meine Abhandlungen über die Photometrie), daß die Oberstäche des Himmels in einer an die Sonne tangentiellen Richtung einen Glanz besit, welcher 1/500 vom Glanze dieses strahlenden Gestirns selber erreicht. Diese Intensität bleibt in einer Ausbehnung, die, vom Rande der Sonne aus gerechnet, dem Durchmesser derselben gleich ist, sast constant.

#### Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Absolute Intensität des Sonnenlichtes, verglichen mit irdischen Cichtquellen.

Wenn man die Flamme einer Kerze so stellt, daß sie sich auf die ber Sonnenscheibe nächsten atmosphärischen Regionen projicirt, so verschwindet sie vollständig, und man sieht nur noch den Docht als einen schwarzen Fleden. Diese Erscheinung wird selbstverständlich noch entschiedener, wenn die Flamme sich auf die Sonnenscheibe selbst projicirt. Hieraus kann man den Schluß ziehen, daß das Licht dieser Flamme weniger lebhaft ist, als das eines entsprechenden Theiles der Sonne, und auch als das eines entsprechenden Theiles der dieselben Atmosphäre, ja daß es selbst nicht den dreißigsten Theil dieses letztern erreicht. Da nun die Intensität des atmosphärischen Lichtes in der Rähe der Sonne 1/500 der Intensität des Sonnenlichtes ist, so sieht man, daß die Intensität einer Kerze nur 1/30 × 1/500 oder 1/15000 der Intensität des Sonnenlichtes betragen kann.

Das hellste Licht, beffen Erzeugung bem Menschen gelungen, ift bas sogenannte elektrische Licht, bas man mittelft ber Saule, biefer großartigen Entbedung Bolta's, hervorruft.

In bem Ausbrucke, daß das elektrische Licht dem Sonnenlichte vergleichbar sei, liegt nichts Uebertriebenes, benn wenn das Licht, welches man durch zwei infolge ihrer Berbindung mit den beiden Polen einer Säule weißglühende Rohlenstücke erhält, auf die Sonnenscheibe projicirt wird, so gelangt man keineswegs zu dem Acsultate, welches eine Kerze oder selbst eine Carcel'sche Lampe gibt: das elektrische Licht verschwindet nicht vor dem Sonnenlichte: Je nach der Stärke der ansgewandten Säule sindet man, daß das elektrische Licht von einem Künftel die zu einem Viertel des Sonnenlichtes sich ändert, oder anders ausgedrückt, daß es gleich kommt dem Lichte, welches durch eine von 3000 bis 3750 veränderliche Anzahl Kerzen verbreitet wird.

Ich füge noch hinzu, daß das Licht einer Carcel'schen Lampe so start ist wie sieben Kerzen, und daß das Licht einer Gasstamme dem von neun Kerzen gleichkommt.

Der Leser möge nicht übersehen, baß ich nur von dem Glanze ber Sonne auf ber Oberfläche ber Erbe rebe, und nicht von ber absoluten Intensität bes Lichtes bieses Gestirns an seiner Oberfläche 49).

## Sechsundzwanzigftes Rapitel.

Temperaturen der verschiedenen Punkte auf der Sonneuscheibe.

Als Professor Secchi, Director ber Sternwarte in Rom, die versichiebenen Punkte des durch ein Fernrohr erzeugten Sonnenbildes gessondert auf ein eigenthümliches Thermometer, das sich auf die Erzeugung elektrischer Ströme durch die Bärme gründet, fallen ließ, so besodachtete er, daß diese verschiedenen Punkte nicht genau dieselbe Temsperatur besigen. Dieser scharfsinnige Beobachter sand ferner, daß die vom Mittelpunkte der Sonnenscheibe kommenden Strahlen diesenigen sind, welche die meiste Wärme erzeugen, und daß von hier aus die Wärme gegen die Ränder hin abnimmt.

Secchi zeigte außerbem, baß bei gleichen Entfernungen vom Mittelpunkte bie Polargegenben ber Sonne weniger warm sind, als die Nequatorialgegenben, und daß sogar die beiben durch ben Nequator geschiebenen Hemisphären nicht genau dieselbe Temperatur besitzen. Entgegengesett ber Annahme Herschel's ergibt sich aus ben directen Beobachtungen des römischen Auronomen, daß die Fleden eine Berringerung der Temperatur in allen ihnen benachbarten Punkten der Sonne erzeugen, und daß, auffallend genug, die Sonnenfadeln auf keine merkliche Weise die Temperatur der Punkte, wo sie auftreten, erhöhen 50).

Die Erscheinung ber sogenannten Sonnenfleden sindet, wie wir gessehen haben, nur in ziemlich engen Grenzen nördlich und süblich vom Sonnenäquator statt. Es hätte ein Interesse zu erfahren, ob die Hemissphären der Sonne, in welche die durch die Pole dieses Gestirns gelegsten Meridiane dieselbe theilen, für die Erzeugung der Fleden gleich der sähigt sind. Herschel vermuthete, das eine der Hemisphären der Somme infolge ihrer physischen Beschaffenheit weniger geeignet sei, Wänne

und Licht auszustrahlen, als die entgegengesetze; sagt aber nicht, auf welche Beobachtungen diese Muthmaßung sich stützt.

Bei bieser Gelegenheit will ich an Untersuchungen aus einem ganz anderen Gebiete, die aber boch auf ein ähnliches Resultat hinauslausen, nämlich an die Untersuchungen von Buys Ballot in Utrecht erinnern. Derselbe glaubte aus den zu Harlem, Zwanenburg und Danzig viele Jahre hindurch angestellten Thermometerbeobachtungen bewiesen zu haben, daß in jeder Periode von ungefähr 27.7 Tagen an diesen Orten eine geringe Erhöhung der Temperatur statt finde, während zu den zwischenliegenden Zeitpunkten ein Sinken berselben beobachtet werde.

Diese Thatsache, wenn man sie als sicher bewiesen voraussett, wurde sich einfach durch die Annahme erklären lassen, daß die Wärme auf dem ganzen Umfange der Sonne nicht gleichmäßig vertheilt, daß die eine Hemisphäre heißer sei, als die entgegengesette, so daß, wenn die erstere der Erde zugewendet ist, die von uns empfundene Wärme ihr Maximum erreichen muß 31).

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

bon dem Einflusse der Sonnenstecken auf die Temperaluren an der Erdoberfläche.

Der Gebanke, daß die Sonnensteden einen merkbaren Einfluß auf die Temperaturen an der Erdoberstäche haben müßten, tauchte sehr früh in dem Geiste der Physiker auf. Schon 1614 schried Batitsta Baliani an Galilei, daß seiner Ansicht nach die Kälte nothwendig zunehmen müßte, wenn die Zahl der Fleden wüchse (Relli, S. 337). Diese Ansicht würde selbst eine Prüfung nicht verdienen, wenn die Sonnensteden stets sehr klein und sehr wenig zahlreich wären, wenn der von ihnen eingenommene Raum immer nur ein unmerklicher Bruchtheil von der gesammten Sonnenoberstäche, oder vielmehr von der

Dberfläche ber ber Erbe zugewandten Hemisphäre ausmachte. Wir haben aber im zehnten Kapitel (S. 104) gesehen, wie diese Fleden disweilen sehr zahlreich und ausgedehnt, und zu andern Zeiten auch wieser sehr selten sind. Die odige Frage kann also alles Ernstes gestellt werden. Die alten Historiographen und Chronikenschreiber scheinen von einem unerklärlichen Phänomen zu reden, wenn sie Tage, Monate, Jahre ansühren, während welcher die Sonne nicht in ihrem normalen Zustande war; ein solches Phänomen kann den außerordentlichen Erscheinungen von Sonnensteden zugeschrieben werden, und die Ansicht, daß diese Fleden einen Einstuß auf die meteorologischen Zustände der Erde ausüben, muß also in ernstliche Betrachtung genommen werden.

Schon früher von mir erwähnte Ideen über die physischen Umstände, welche ein Zerreißen der Sonnenatmosphäre herbeiführen sollen, bestimmten William Herschel zu der Annahme, daß die schwarzen Sonnenstlecken eher das Anzeichen einer überreichen Ausstrahlung von Licht und Wärme, als einer Schwächung dieser beiden Arten von Strahlen seien. Seiner Gewohnheit gemäß verglich der große Astronom seine Vermuthung mit Thatsachen, welche geeignet waren, dieselbe zu stügen oder als nichtig zu erweisen. Da keine meteorologischen Beobachtungen vorlagen, so nahm er in Ermangelung eines Bessern den Preis des Getreides in England als ein Anzeichen für die Höhe ber jährlichen Temperaturen; ich sage, in Ermangelung eines Bessern, denn Herschel verhehlte sich nicht, daß der Getreidepreis durch andere Ursachen, welche mit der Temperatur in gar keinem oder nur in sehr indirectem Zusammenhange standen, abgeändert worden sein konnte. Die Frage erheischte also eine neue Prüfung.

Ich für meine Berson bin so weit entfernt, mich ben Aussällen bes Wißes, welche gegen biese Zusammenstellung Herschel's gerichtet worden sind, anzuschließen, daß ich seine Tabelle hier mittheile. Die Leser werden nachher selbst entscheiden, ob die vor ihnen stehenden Jahlen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit, wie der Aftronom in Slough glaubte, den Beweis liefern, daß die Erndten um so besser aussallen, je zahlreicher die Flecken der Sonne sind.

#### Mittlerer Berth eines Heftoliters Getreibe in Krancs.

|     |                             |      |   |      |     |   | 0     |
|-----|-----------------------------|------|---|------|-----|---|-------|
| Von | 1650 bis 1670 sah man nur   | eine | n | ober | zwe | i |       |
|     | Fleden 52)                  | •    | • | •    | •   | ٠ | 21.50 |
|     | 1676 bis 1684 feine Fleden  |      |   | •    |     |   | 20.60 |
|     | 1685 bis 1691 Fleden .      |      | ٠ | •    | •   |   | 15.90 |
|     | 1691 bis 1694 Fleden .      | •    |   |      | •   |   | 13.75 |
|     | 1695 bis 1700 feine Fleden  |      |   | ٠    |     |   | 27.06 |
|     | 1701 bis 1709 Fleden .      |      |   | •    | •   |   | 21.05 |
|     | 1710 bis 1713 nur zwei Fled |      |   |      |     |   |       |
|     | 1714 bis 1717 Reden         |      |   |      |     |   |       |

William Herschel's Anficht sieht mit ben Resultaten im Wibersspruche, welche Pater Secchi auf birectem Wege erhalten hat; letterer sand, baß die Fleden eine Verminderung der Temperatur auf der Oberfläche der Sonne hervorbringen. Eine erneuerte ausmerksame Untersuchung über den Gang der Temperaturen auf der Erde wurde also von Wichtigkeit sein.

Herr Gautier in Genf hat die an einer großen Anzahl von Orten angestellten meteorologischen Beobachtungen mit Rudsicht auf die Frage, ob die Temperatur dieser Orte sich überall in demselben Sinne mit der Erscheinung der Sonnensteden geändert hat, discutirt und dabei solgende Resultate erhalten (Annales de chimie et de physique, Bb. 12, S. 57, Jahrgang 1844):

In Paris übertrifft nach Herrn Gautier die mittlere Temperatur ber Jahre, in welchen sich wenig Fleden gezeigt haben, diejenige ber Jahre, in welchen viele Fleden beobachtet wurden, um 0°.64, in Genf um 0°.33.

Einige Beobachtungsstationen haben Unterschiede bis zu 10.2 in bemselben Sinne gegeben; andere Orte bagegen zu Unterschieden in entgegengesetem Sinne geführt.

Rubolph Bolf, Director ber berner Sternwarte, hat vor Rusgem ber parifer Akademie ber Wiffenschaften schriftlich mitgetheilt, burch Rachschlagen einer alten zurcher Chronik, welche vom elsten Jahrhundert bis 1800 geht, habe er gefunden, baß in Uebereinstim-

mung mit ben Ansichten Herschel's bie Jahre, wo bie Sonnensleden als sehr zahlreich verzeichnet sind, sich im Allgemeinen auch trockner und furchtbarer gezeigt haben, als die anderen; daß dagegen die Jahre, in welchen nur selten Erscheinungen von Fleden eintreten, feuchter und stürmischer gewesen seien.

Da, wie sich aus bem Borstehenben ergibt, die von ben verschiebenen Physikern und Aftronomen erhaltenen Resultate einander sehr widersprechen, so hatte es besonders mit Rücklicht auf die Wichtigkeit der Frage ein Interesse, dieselbe einer neuen Prüsung zu unterwersen. Die Tafel der in jedem Jahre seit 1826 die 1851 von Herrn Hofrath Schwabe gezählten Sonnenslecken liesert jeht die Elemente zu einer Bergleichung, die die bahin sehlten; deshalb habe ich Herrn Barral gedeten, einen Auszug aus den in Frankreich während der 26 Jahre, welche den Beobachtungen des dessauer Astronomen entsprechen, anzgestellten meteorologischen Beobachtungen zu machen, und so die Untersuchungen Herrn Gautier's in Genf, die nur die 1844 reichen, und eine zu geringe Jahl von Jahren umfassen, zu vervollständigen.

Unter ben Aftronomen nach Herschel habe ich allein seit 1816 in ben Annales de chimie et de physique zu untersuchen angesangen, welche Beziehungen zwischen ben Sonnenslecken und den verschiedenen auf der Oberstäche der Erde vorgehenden meteorologischen Erscheinungen eristiren könnten. Herr Barral hat die Ausstührung des von mir entworfenen Umrisses vollendet; diese Arbeit wird man unter den der Meteorologie gewidmeten wissenschaftlichen Aussauen sinden. Hier kann ich nur die allgemeine Folgerung, zu welcher dieselbe geführt hat, mittheilen.

Durch Bergleichung ber Tasel ber Sonnensleden von Herrn Schwabe mit den officiellen Mittheilungen der jährlichen Durchschnittspreise des Getreides wird in Bezug auf den mittleren Preis des Hettosliters Weizen in Frankreich die entgegengesetze Ansicht, als wie sie Herschel aufgestellt hat, bewiesen. So sieht man aus der nachstehenden Tabelle, daß die niedrigsten Kornpreise den Perioden der wenigst zahlreichen Erscheinungen von Fleden entsprechen, also dem, was Hersschel glaubte, gerade entgegengeset.

|             | Jahr.           | Anzahl ber in bem Jahre<br>beobachteten Fledengruppen. | Durchschnittspreis eines Geftoliters Beigen in Francs. |  |  |  |  |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             | / 1826          | <b>118</b> .                                           | 15.85                                                  |  |  |  |  |
| I.          | 1827            | 161                                                    | 18.21                                                  |  |  |  |  |
|             | 1828            | 225 Mar.                                               | 22.03                                                  |  |  |  |  |
|             | 1828<br>1829    | 199                                                    | 22,59 Mar.                                             |  |  |  |  |
|             | 1830            | 190                                                    | 22.39                                                  |  |  |  |  |
|             | / <b>1831</b> - | 149                                                    | 22.10                                                  |  |  |  |  |
|             | 1832            | 84                                                     | 21.85                                                  |  |  |  |  |
| II.         | 1833<br>1834    | 33 Min.                                                | 15.62                                                  |  |  |  |  |
|             | 1834            | 51                                                     | 15.25 Min.                                             |  |  |  |  |
|             | 1835            | 173                                                    | 15.25                                                  |  |  |  |  |
|             | / <b>1836</b>   | 272                                                    | 17.32                                                  |  |  |  |  |
|             | 1837            | 333 Mar.                                               | <b>18.53</b>                                           |  |  |  |  |
| III.        | 1838            | 282                                                    | 19.51                                                  |  |  |  |  |
|             | 1839            | 162                                                    | 22.14 Max.                                             |  |  |  |  |
|             | 1840            | 152                                                    | 21.84                                                  |  |  |  |  |
|             | / 1841          | 102                                                    | 18.54 Min.                                             |  |  |  |  |
|             | 1842            | 68                                                     | 19.55                                                  |  |  |  |  |
| IV.         | 1843<br>1844    | 34 Min.                                                | 20.46 Mar.                                             |  |  |  |  |
|             | 1844            | 52                                                     | 19.75 Min.                                             |  |  |  |  |
|             | 1845            | 114                                                    | 19.75                                                  |  |  |  |  |
|             | / 1846          | 157                                                    | 24.05                                                  |  |  |  |  |
|             | 1847            | 257                                                    | 29.01 Mar.                                             |  |  |  |  |
| *7          | 1848            | 330 Max.                                               | 16.65                                                  |  |  |  |  |
| <b>V.</b> . | 1849            | <b>238</b> .                                           | 15.37                                                  |  |  |  |  |
|             | 1850            | 186                                                    | 14.32                                                  |  |  |  |  |
|             | 1851            | 151                                                    | 14.48                                                  |  |  |  |  |

Theilt man ferner bie 26 Beobachtungsjahre in fünf verschiebene Gruppen, wie es vorstehende Tafel zeigt, so findet man, daß der den Gruppen I, III, V, also den Maximis der Zahlen von Sonnensteden entsprechende mittlere Preis 19.69 Fr. beträgt, während ber mittlere

Getreibepreis für bie Gruppen II und IV, welche ben Minimis in ber Erscheinung ber Flecken entsprechen, nur 18.81 Fr. erreicht.

Für Baris ift auf bie 26 Beobachtungsjahre bie mittlere Temperatur ber Gruppen von solchen Jahren, in benen es viele Fleden gab, 0.31 niedriger, als die Gruppen von Jahren, wo die Zahl ber Fleden gering war.

Merfrourbig ift es, bag ber Unterschied zwischen ben Mittelwerthen ber Marima und Minima ber Temperatur in ben Jahren mit vielen Fleden größer ift, als in ben Jahren mit weniger zahlreichen Fleden.

Enblich find in Baris während besselben Zeitraumes von 1826 bis 1851 die Gruppen von Jahren, wo die Zahl von Sonnensteden größer, wo das Brod theurer und die mittlere Temperatur niedriger war, diejenigen, in welchen mehr Regen (592.13 mm) gefallen ist; das gegen beträgt die mittlere Höhe des Regenwassers nur 565.14 mm wähstend der Gruppe von Jahren, wo weniger Fleden gezählt wurden, wo das Brod wohlseiler und die mittlere Temperatur höher war.

Indeß muß man sich bei solchen Dingen, bevor man nicht eine sehr große Zahl von Beobachtungen hat, vor Berallgemeinerungen huten. Bei ber Mittheilung ber vorstehenden Details war es besonbers meine Absicht, auf wichtige Fragen die Ausmerksamkeit zu lenken und sie gegen gewagte Folgerungen sicher zu stellen.

# Achtundzwanzigstes Kapitel.

bermutheter Zusammenhang zwischen den Sonnenfleden und den Schwankungen der Magnetnadel.

Bei ber Discussion ber Beobachtungen ber täglichen Schwankungen ber Magnetnabel hat Herr Lamont, Director ber munchener Sternwarte, gefunden, baß die veränderliche Größe dieser Schwankungen in ihrem Zu- und Abnehmen einer zehnjährigen Periode unterworsen ift.

Berschiedene Beobachter, unter Anderen Pater Secchi haben hervorgehoben, daß die Zeiten ber Maxima und Minima dieser Schwankungen mit den Zeiten zusammenfallen, in denen nach Herrn Schwabe's Beobachtungen auf der Sonne ein Maximum oder Minimum von Flecken sich zeigte 53).

Die sehr zahlreichen Beobachtungen, bie ich zu Paris von 1820 bis 1835 über die tägliche Schwankung ber Declinationsnadel gemacht, und mit beren Ausbeutung ich Herrn Barral \*) beauftragt habe, bestätigen, wie die folgenden Ziffern zeigen, die obige Ansicht:

| Jahr. | Gruppen von<br>beobachteten Flecken. | Mittlerer jährlicher Werth<br>der täglichen Schwankung<br>der Declinationsnadel. |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1826  | 118                                  | · 9' 45"77                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 1827  | 161                                  | 11 19.38                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 1828  | 225 Mar.                             | 11 23.31                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 1829  | 199                                  | 14 44.26 Mar.                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 1830  | 190                                  | 12 7.91                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1831  | 149                                  | <b>12 13.68</b>                                                                  |  |  |  |  |  |  |

Rach dieser Uebereinstimmung kann man sich zu der Meinung berechtigt halten, daß die Sonnensleden einen Einfluß auf die täglichen Schwankungen der Magnetnadel ausüben, so daß eine Bermehrung der Zahl von Fleden stets eine Zunahme in der Größe der Schwankung gibt.

Wenn die Uebereinstimmung in den Perioden der beiden Erscheinungen nicht bloß zufällig ift, worüber nur spätere Beobachtungen entscheiden können, wird dies eine schöne Entdeckung sein, deren Einfluß auf die Fortschritte der Physik der Erde bedeutend werden kann; doch muffen wir eine definitive Erklärung noch aufschieben.

## Neunundzwanzigstes Rapitel.

#### Ift die Sonne bewohnt?

Wenn man einfach die Frage stellte: Ist die Sonne bewohnt? so würde ich antworten, daß ich darüber Nichts wisse. Wenn man mich

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. 4, S. 414 ber fammtl. Berfe.

n de la companya del companya de la companya del companya de la co

Sometimes of the property of the

The state of the following of the following of the 182 of the state of

|     | over the same | neath or more don Argon<br>conservation Administration<br>to Demand Contract |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|     | 148           | 9 1, 77                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|     | 161           | 11 88 38                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1   |               | 11 21 4                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| . • | 19            | 11 71.71                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 1.0           | 12 7                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|     | 6,3           | 12 10 00                                                                     |  |  |  |  |  |  |

is terminous former and Them. There is a set to the community of the Communitation of the Conflict and the Conflict and the Conflict and the Community of the conflict Conflict and the Conflict Conflicts and Conflict Conflicts and Conflicts are the Conflicts Conflicts.

The manty catalogies Marchel.

Leave some bosons

or a Armonda transacting the Boundary of the constraint or Mills on the constraint of the

to Burney and a second marine at the



PIG 103. Photographisches Blid der Joine, erhalten von Fine in und Baneardt in & Becamie am 2 April 1445 (g<sup>h</sup> 45.<sup>m</sup>)

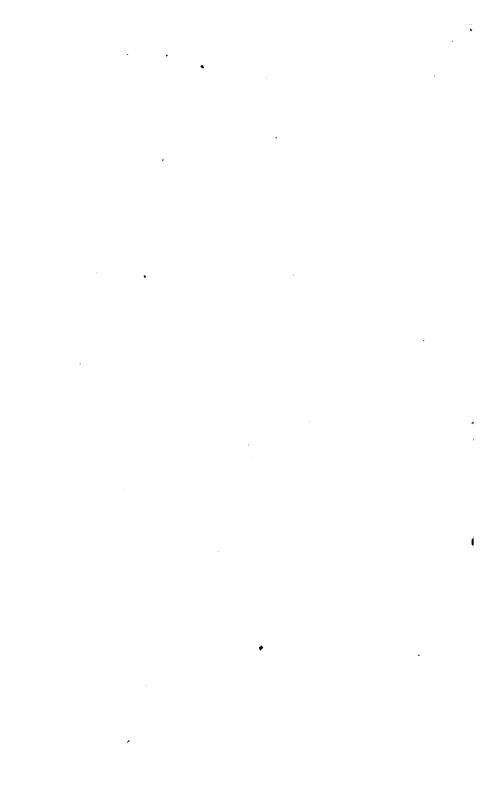

aber fragt, ob die Sonne von Wesen bewohnt sein kann, welche eine analoge Organisation besitzen, wie die, welche unsere Erde bevölkern, so werde ich nicht anstehen, eine besahende Antwort zu ertheilen. Das Vorhandensein eines dunklen centralen Kernes in der Sonne, welchen eine undurchsichtige (opaque) Atmosphäre umgibt, von der entsernt erst sich die leucknende Atmosphäre besindet, steht in keiner Weise mit einer solchen Ansicht im Widerspruch.

Herschel war ber Meinung, daß die Sonne bewohnt sei. Wenn die Tiefe der Sonnenatmosphäre, in welcher die lichterzeugende chemische Reaction vor sich geht, sich die auf eine halbe Willion Meilen erstreckt, so ist es seiner Ansicht nach nicht nöthig, daß der Glanz in sedem einzelnen Punkte die Lichtstärke eines gewöhnlichen Nordlichtes übertrifft. Die Beweise, aus welche der große Astronom sich stüßt, um darzuthun, daß der Sonnenkern troß des Weißglühens seiner Atmosphäre nicht sehr heiß sein kann, sind weder die einzigen, noch auch die besten, welche man beibringen kann. Die directe Beobachtung des Pros. Secchi über die Temperaturerniedrigung, welche die Punkte der Sonnenscheibe zeigen, wo Fleden erscheinen, wiegt in dieser Beziehung schwerer als alle Schlüsse und Betrachtungen.

Doctor Elliot hat seit 1787 behauptet, daß das Licht der Sonne von einem, wie er es nennt, dichten und allgemeinen Nordlichte herstühre. Er glaubte serner übereinstimmend mit alten Philosophen, daß dies Gestirn bewohnt sein könne. Als der Doctor wegen der Tödtung von Miß Boydell vor die Assten von Old Bailer gestellt war, behaupteten seine Freunde, unter Anderen der Doctor Simmons, er wäre wahnsinnig, und glaubten dies ganz unwiderleglich durch die Hinweisung auf die Schristen, in denen die eben erwähnten Ansichten entwickelt sind, darzuthun. Aber jene Ideen eines Wahnstunigen sind heute sast allgemein angenommen. Die vorstehende Anesdote scheint mir einen Plat in der Geschichte der Wissenschaften zu verdienen; ich entlehne sie dem Artisel Astronomie des Doctor Brewster in der Edinburger Encyclopädie.

## Unmerfungen ber beutschen Ausgabe.

#### Bum vierzehnten Buch.

Benn in vorstehendem Buche mancherlei Wiederholungen, sogar bisweilen unverkennbare Bersehungen vorkommen, so wird dieser Umstand keinen Anstoß erregen, wenn man sich der bekannten Thatsache erinnert, daß der Berkasser, dem das Auge zuleht mehr und mehr den Dieust versagte, nicht alle Bücher seiner Astronomie mit gleicher Sorgsalt selbst durchzuseben vermochte.

- 1. S. 46. Ueber diese den Alten nachgebildete Bezeichungsweise der Sonne als lucerna mundi im ersten Buche de Revolutionibus orbium coelestium vergl. den gesehrten Commentar, den Humboldt im 2. Bande des Rosemos, S. 500, gegeben hat. Ebend. im 3. Bande, S. 407, wird des Ausdrucks beim Theon wegen verwiesen auf Theonis Smyrnaei Platonici liber de Astronomia. Biese andere eigenthümsliche, zum Theil sehr merkwürdige Benennungsweisen der Sonne sindet man außerdem in Goguet's Dissertation über die Planetennamen, im 2. Bde. seines Berkes De l'Origine des Loix, des Arts et des Sciences, Baris 1758, und auszugsweise in Lasande Astronomie, 3. ed. §. 589.
- 2. S. 49. Der Marquis Cornelius Malvafia, Senator zu Bologna, Beschützer und Mitbeobachter des ersten Cassini, gab im Jahre 1662 heraus: Ephemerides novissimae motuum coelestium, Modena, Fol.; indessen soll Benturi in den Bologner Archiven gefunden haben, daß die ihm zugeschriebene Ersindung des sessen Fadennetzes, der hier im Terte erwähnt wird, richtiger dem Montanari gedühre, der auch an der Ausarbeitung jener Ephemeriden Theil genommen hatte. Die erste Beschreibung des Hungens'schen Mitrometers ist im Systema Saturnium (p. 82) gegeben.
- 3. S. 51. Bergl. wegen der geschichtlichen Rachrichten über das Fabenmiftos meter und andere Gattungen von Mifrometern im Brennpunkte der Objectivlinse Baltbasaris Micrometria, Erlangen 1710, Kap. III.; außerdem die zahlereichen Rachweise bei Lalande und Delambre Hist. de l'Astron. au XVIII. siede, S. 616—618.
- 4. S. 52. Bu ben leicht angebeuteten Uebelständen, welche mit der Aussührrung des Arago'schen Borschlages, die Fäden durch den elektrischen Strom einer Bolta'schen Saule leuchtend zu machen, hervortreten, gehört hauptsächlich die Erbigung des Fadens, welche die Sterne im Augenblide des Durchganges hinter dem Faden lebhaft beunruhigt, und es dahin bringt (wie leider nicht selten bei Aussührung neuer Borschläge der Fall ist), daß das auf der einen Seite Erlangte auf der andern zugleich eingebüßt wird. Bon wirklich erfolgreicher Anwendung diefes Nittels bei Beobachtungen lichtschwacher Objecte ist bisher Nichts befannt geworden, während gegenwärtig die Mechaniker glücklicherweise andere Mittel besitzen, die Fäsben im dunkeln Felde beliebig ftart zu beleuchten.

- 5. S. Demoiren ber parifer Afabemie vom Jahre 1748; auch findet man die Beschreibung bes Bouguer'schen Geliometers in feiner urfprunglichen Geftalt bei Lalande, Astron. S. 2439, 2440.
- 6. C. 53. Die wichtige Beranderung, welche man in England ums Jahr 1754 mit bem Geliometer vognahm, wird meift auf John Dollond jurudgeführt. Später bagegen haben Short und Dollond felbst als ersten Erfinder Serving = ton Savery genannt, ja Short versicherte sogar, die Erfindung fei schon fünf Jahre vor Bouguer's Beröffentlichung ber Londoner Societät mitgetheilt worden.
- 7. S. 54. Nichtsbestoweniger behauptet Mathieu, Dollond habe baburch, bag er an die Stelle des Bouguer'schen Doppelobjective die halbobjective eingeführt, bas heliometer im Grunde verschlechtert, weil nicht jede von den hälften eines achromatischen Objectives für sich achromatisch sei. Englische Instrumente der Art, von John Dollond selbst herrührend, werden noch gegenwärtig auf einigen Sternwarten ausbewahrt.
- 8. S. Die Abbildung ift dem 15. Bde. der Konigeberger Beobachetungen entnommen. Seitdem haben die Sternwarten zu Bulfowa und zu Oxford noch größere und vollfommenere heliometer erhalten; insbesondere vereinigt das lettere, von Repfold in hamburg conftruirt, mit coloffalen Dimensionen eine ganze Reihe von Borzügen, welche dem königsberger Instrumente abgehn. Begen der Beschreibung dieser neueren Berkzeuge vergl. die Description de l'Observatoire de Poulcova und den XI. Bd. der Astronomical Observations made ad the Radclisse-Observatory.
- 9. S. 56. Seit ben berühmten Beobachtungen Beffel's am Beliometer und ben wichtigen Resultaten, welche gegenwärtig Johnson mit bem oxforder Instrumente erlangt hat, möchte der im Texte gemachte Borwurf nicht mehr so begründet sein, wie er es früher ben Dollond'schen und selbst ben kleinern Frauenhofer'schen Beliometern gegenüber allerdings gewesen.
- 10. S. 56. Bur Meffung ber Durchmeffer, vorzüglich ber Sonne und bes Mondes, bediente fich Lalande eines achtzehnfüßigen Bouguer'schen Heliometers; bie damit angestellten Beobachtungen sinden fich in den Jahrgangen 1754 und 1757 ber parifer Memoiren, inebesondere aber im Jahrgange 1760 in der Abhandslung über die scheinbare und wirkliche Größe der Sonne.
- 11. S. 57. Aber ohne diese ffrupulose Sorgfalt, welche in der Natur der Sache und keineswegs allein in der Natur des heliometers begründet ist, wird man auch mit keinem noch zu ersinnenden Mikrometer die sehr keinen Beobachtungen anstellen können, von denen hier die Rede ist. Wichtiger dagegen möchte der Umstand sein, daß genaue heliometrische Messungen nur mit großen und sehr kostdaren Inskrumenten dieser Gattung angestellt werden können, da selbst, wie schon oben bemerkt wurde, die kleineren Frauenhoserschen Inskrumente nicht jeden Theil der Messung mit der erforderlichen Genausgkeit anzuskellen gestatten.
- 12. S. 58. Opuscules mathématiques par M. l'abbé Rochon, Breft 1768.

- 13. S. 60. Samskee's Methode jur Bestimmung ber Bergrößerung eines Spiegeltelestops beschreibt Robert Smith in Complet System of Optieks, Remarks 485, S. 79. Man stellte einen Papierfreis, einen Boll im Durchmeffer haltend, in 2674 Fuß Entfernung vom Oculare, in der Richtung des Fernrohrs, zog hierauf auf einem Blatte zwei, einen Fuß von einander entferpte Horizontallinien, und indem man nun mit dem einen Auge das vergrößerte Bild des Kreises, mit dem andern unbewaffneten dagegen die Horizontallinien betrachtete, wurden diese letztern in diesenige Entfernung gebracht, welche nothwendig war, damit sie den Kreis oben und unten zu berühren schienen. Die Messung der Entfernung führt nun ganz einfach zur Bestimmung der Bergrößerung. Bergl. auch Lalande Astr. §. 2435.
- 14. S. 62. Die Unzulänglichkeit ber Scheibens ober Projektionsmifrometer, beren fich auch hieronhmus Schröter bei feinen bekannten Beobachtungen fast ausschließlich bediente, ift längst vor Arago auch durch Andere bargethan worden. Genaue Beschreibung und Abbildung von bergleichen Meginstrumenten giebt der erfte Band von Schröter's Beiträgen zu ben neuesten aftronomischen Entbedungen, Berlin 1788. Das herschel'sche Lampenmifrometer, bessen fogleich nachher im Terte Erwähnung geschiebt, wird beschrieben in Sir William herschel's Abhandlung On the Parallax of the fixed Stars im 72. Bde. ter Philos. Trans.
- 15. S. 69. Es wurde fich zwar Biel gegen die Ausstellungen einwenden laffen, infolge beren in diesem Abschnitte, aus zu allgemeinen Gründen, alle Gattungen der Mifrometer verworfen werden; aber dieser Bemühung überhebt die einzige That sache, daß einige der im Terte erwähnten Mifrometer noch gegenwärtig überall zu den seinsten und wichtigsten Wessungen verwandt werden, mahrend das neuerdachte Ocularmifrometer mit veränderlicher Bergrößerung (S. 73), oder das Ocularmifrometer mit confianter Bergrößerung (S. 75), gleich allgemeine Berbreitung und Anwendung bisher nicht gefunden hat.
- 16. S. 75. Gegen bie Richtigfeit der Angabe, daß in dem angenomme: nen Falle die Ungewißheit der einzelnen Meffung noch nicht 0,04 Bogensekunden betragen könne, ift zwar kein Zweifel zuläsfüg, aber, muß man fragen, welche über große Menge von dergleichen Brismen wäre nothwendig, um nur die Ausdehnung der gewöhnlich vorkommenden Planetendurchmeffer oder des gegenseitigen Abstandes bei den Doppelsternen zu umfaffen? Um nur bis zu einer Bogenminute meffen zu können (so groß erscheint etwa Benus in der untern Konjunktion), wären schon mehr als achthundert Brismen von der im Texte beschriebenen Art erforderlich.
- 17. S. 82. Lahire hat inbeffen einen schwarzen Fleck sogar in 70° ber helisgraphischen Breite wahrgenommen; so erzählt Mäbler Aftronomie, 4. Aust. S. 121. Auch Schwabe in Deffau hat Flecke bis zum 50. Breitenparallel ber Sonne gesehn.
- 18. S. 83. Die ber beutichen Ausgabe beigefügten Abbilbungen find nach ben Originalen gestochen, in Schumacher's Aftronomifchen Rachrichten Bb. VI., wodurch fich fleine Abweichungen von ben französischen Abbilbungen erflären.

- 19. S. 97. Der im Texte erwähnten Berse des Birgil, die zu den eigentlichen Sonnensteden höchst augenscheinlich in der entferntesten Beziehung stehn, erinnerte sich der vielbelesene Keppler sogleich nach Entdedung der Fleden auf der Sonnensschie (siehe die Borrede zu seiner Dioptrif). Auch in andern Stellen, dei Theosphrast und Aristoteles hat man neuerdings Bezeichnungen von Sonnensteden zu sehn geglaubt (vergl. Rosmos Bd. III. S. 412). Daß die Beruaner große Sonsnensteden mit bloßen Augen gesehn hatten, berichtete zuerst Joseph a Costa in seiner Geschichte Westindiens, im 1. Buche.
- 20. S. 97. Die Sauptfielle aus ben Annalen Eginhard's ift abgebruckt im Rosmos Bb. III. S. 413.
- 21. G. 98. Bergl. unter Anberen Lalande Astronomie §. 3232, Raftner Gesichte ber Dathematif. Bb. 4. G. 137 u. f.
- 22. S. 99. In den Memoiren der parifer Afademie, 1778, hat Lalande den größten Theil dieses überaus intereffanten, aber seltenen Schriftchens des Johann Fabricius überset; dasselbe steht auch im vierten Bande der zweiten Ausgabe seiner Aftronomie (1781). Bergl. Arago im Annusire für 1842 in der Abhandlung Decouvertes des taches solaires et de la rotation du soleil.
  - 23. S. 100. Rosa Ursina sive Sol cet. 1630. S. 568.
- 24. S. 100. Die beiben lesten Abfate biefes Capitels find nicht durch ein Berfehn bes deutschen Gerausgebers an diefe Stelle gefommen; man ift auch hier ben französischen Texte gefolgt, umsomehr als die offenbar irrthumlich eingeschalteten Stude ihrem Inhalte nach an der gehörigen Stelle nicht vermift werden.
- 26. S. 101. Giordano Bruno, ber 1600 ben Scheiterhaufen bestieg, hatte werft, wie Fabricius sogleich nach ber Entbedung der Sonnenrotation bemerkte, von einer folchen Umdrehungsbewegung gesprochen. Bei Keppler lauten die bezügs lichen Borte in feinem Berke über den Mars (1609): ut Sol, manens quidem suo loco, rotetur tamen seu in torno.
- 26. S. 102. Bei ber Auseinandersetzung der Erscheinungen der Sonnenfleden, im britten feiner Dialoge (S. 33% und 334 der Leidener Ausgabe, 1699), fam es Balilei nur auf die Berhältniffe im Allgemeinen an, und specielle Zahlenangaben lagen ganz außer dem Zwedte, den er bei Abfaffinng dieser Schrift im Auge hatte. Auch mochte es ihm hierzu allerdings an eigenen, hinreichend genauen Beobachstungen dieser Art, wie fie Scheiner so zahlreich angestellt hatte, fehlen.
- 27. S. 104. Bergl. Laugier's Untersuchung im XV. Bbe. ber Compres Rendus, p. 941; Schwabe halt fich (Poggendorf's Annalen 85, S. 168) an die Umbrehungszeit von 28,507 mittleren Tagen. Nicht erheblich verschieden von biesen Resultaten für die Zeit der Rotation und Lage der Are find in letzter Zeit die Ergebnisse von Petersen und A. ausgefallen; aber sehr merkwürdig scheint ims merhin die fortbauernde Zunahme der Länge des aufsteigenden Anotens des Sonnensäquators auf der Elliptif. Um auf diesen bisher, wie es scheint, nicht beachteten Umstand ausmerksam zu machen, mogen hier einige der zuverlässigsten Resultate mit Angabe der Quellen zusammengestellt folgen:

30h. Dominitus Caffini (Lalande Astr. S. 3278 nach einem ungebruckten

| <b>-</b>                            |       | •                 | •            |       | •    | •      |      |         |
|-------------------------------------|-------|-------------------|--------------|-------|------|--------|------|---------|
| Manustripte)                        |       |                   |              |       |      |        |      |         |
| Jaf. Caffini in feinen Elémens d'As | strot | a. (1 <b>74</b> 0 | ) ඡ.         | 100   |      | •      |      | 70      |
| Lalande in ber großen Abhandlung    | j űb  | er bie Ri         | otatio       | n ber | Son  | ne, M  | lém. |         |
| de l'Académie de Sc. 1776           |       |                   |              |       |      |        |      | 78      |
| Laugier am angef. Orte, G. 941      |       |                   |              |       | · •  |        |      | 75      |
| Beterfen in Schumacher's Aftron. 9  | łady  | r. Bb. 1          | 8 .          |       |      |        |      | 73      |
| Bichmann ebendafelbft, Bb. 32 .     |       |                   |              |       |      |        |      | 84      |
| 28. S. 104. Siehe Die Quellen       | bei   | Humbol            | dt, <b>R</b> | 0 8 m | 0829 | b. III | . රෙ | . 414.  |
| 29. S. 105. Ebenda, S. 415.         | Die   | Angabe            | n im         | Text  | e na | h Lal  | anb  | e, Asti |
| € 3232                              |       | •                 |              |       |      |        |      |         |

- 30. S. 105. Bekanntlich wurde bas jubifche Ofterfest flets zur Beit bes Bollmonds gefeiert; vergl. wegen der hierber gehörigen Untersuchungen außer 3 deler's Chronologie Bb. I. auch Rosmos Bb. III. S. 413.
- 31. S. 107. Beobachtungen über die Sonnenfadeln und Sonnens fleden u. f. w. Erfurt 1789, in 4. Einen Auszug baraus giebt Bobe im Jahrsbuche für 1792, S. 150 u. f.
- 32. S. 107. Diese Tabelle erfcheint hier querft bis auf die neueste Zeit, nach Schwabe's Angaben in den Aftronomischen Nachrichten, vervollständigt. Es ist dabei von sehr großem Interesse zu sehn, wie die Zahlenergebnisse dieser Tasel, seit ihrem ersten Erscheinen im dritten Bande des Kosmos (1850, S. 402), forts sahren, die zehn: oder eilfjährige Beriode einzuhalten, über deren wirkliches Borshandensein nun kaum noch der geringste Zweisel gestattet ist. Noch in diesem Augenblicke (Juli 1855) beweist der außerordentlich fleckenlose Bustand der Sonne tagtäglich, daß wir uns in der Zeit des Minimums besinden. Daß die Sonne seit mehreren Jahren nicht so seckenfrei gewesen ist, als im gegenwärtigen, ist eine Bemerkung, die sich von selber sogar demjenigen ausdrängt, der nur seltener die Sonne zu bevbachten Beranlassung nimmt.
- 33. S. 109. Schon jest die Dauer diefer Beriode mit Genauigkeit festzuseten, hat sich R. Wolf mit großem Fleiße und ungemeiner Belesenheit bemuht in seiner Abhandlung Neue Untersuchungen über die Beriode der Sonnenfleden und ihre Bedeutung, Bern 1852. Er gelangt dabei zu einer Dauer derselben von 11111/1000 Jahren, mit der zu befürchtenden Ungewißheit von nur etwa 13 Tagen. Leider läßt sich indessen nicht leugnen, daß die Festsetung der Erochen der größten und kleinsten Thätigkeit in der Fledenerzeugung für die entlegeneren Zeiten sehr schwer und, wenn überhaupt möglich, kaum ohne Willführ ausführbar ift; erk im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts kann man vielleicht einige Epochens jahre mit ziemlicher Sicherheit sestlegen.
- 34. S. 111. Bergl. über biefen Abschnitt die im Rosmos angeführten Quellen, Bb. III. S. 440, Anm. 10.
- 35. S. 113. Auch mit Bortwein, Beingeift, Baffer und manchen anderen Flüffigfeiten hat herschel Bersuche angestellt; übersichtlich zusammengestellt findet

man die Resultate seiner Bersuche über telestopische Blendungen in Pfass Schrift: Herschel's Entbedungen in der Aftronomie, Stuttgart, 1828, S. 274 u. f.

- 36. S. 114. Bu ber angeblichen Beobachtung Derham's wird es kaum ber Bemerkung bedürfen, daß es sich hier weniger um schnell eintretende objective Aensberungen, als vielmehr um sehr gewöhnliche Erscheinungen in einem vom allzustarsken Glanze eines nicht genügend abgeblendeten Sonnenbildes überreizten Auge handelt. Richts tritt bei zu schwacher Blendung häusiger ein, als wechselsweises Bersichwinden und Deutlichwerden desselben unveränderten Objektes auf der Sonnensoberstäche.
- 37. S. 116. "Die Gleichförmigkeit bes Kreisumfanges ber Scheibe erleibet eine fleine Abweichung und ift etwas eingebrückt." herschel in der Abhandlung Observations tending to investigate the Nature of the Sun etc. Phil. Trans. for the Y. 1801. Die andern im Texte erwähnten Beobachtungen find vom 3. Juni 1703 und vom December 1719.
- 38. S. 117. Seltfamer Beife wird biefe fur bie Renntnig ber Beichaffenheit unserer Sonne fo wichtige Beobachtung bes glasgower Aftronomen feit langer Beit fast überall, und auch hier im Texte, mit einer beträchtlich größern Bestimmtheit bargeftellt, ale bie ift, welche ihr nach ber Ratur ber Sache beigulegen fein mochte, und nirgend gefchieht ber fehr begrundeten Bebenten Ermahnung, welche fogleich nach ihrem Befanntwerden galande bagegen erhob (Mem. de l'Acad. 1776, S. 508). "Ich habe bieweilen beobachtet," find feine Borte, "daß diefe Erscheinung nicht eintritt; in feinem Kalle ift fle übrigens ficher und beutlich genug, um einem Syfteme als Grundlage dienen zu können." Damals gerade hatte Lalande, behufs feiner Arbeit über die Umdrehungselemente der Sonne, die Flecken sehr anhaltend und forg-Bergl. auch S. 3242 feiner Aftronomie. Gegen ben Rand bin werden die Alecen befanntlich fo ichmal und undeutlich, bag fein Beobachter fich von dem Borhandensein der in Rede ftebenden Thatsache mit einiger Sicherheit zu überzeugen vermag. Wir befiten gegenwartig einige febr forgfältige Suiten von Darftellungen einzelner Fleden in ihrem gangen Borübergange vor ber Scheibe, g. B. bie, welche ben britten Band ber Bafbingtoner Beobachtungen (Wash. 1853, 4) gieren; faum in zwei oder brei Fallen wird man in biefen Abbildungen Spuren bes Bilson'schen Phanomens wahrnehmen. Daß die dunkeln Flecken wirklich Berties fungen, trichterförmige Deffnungen in der Photosphäre find, ift übrigens aus ans bern Beobachtungen ohnehin fehr mahricheinlich.
- 39. S. 120. In ber beutschen Uebersetzung bes Beltbefchauers (von 1761), S. 189; man ift hier ber frangofischen Uebersetzung gefolgt. Dort heißen bie Fleden "rothlich-schwarze Wölfchen".
- 40. S. 122. Bemerkung vom 22. Sept. 1792: "Die gange Scheibe ift fehr fart mit Unebenheiten gezeichnet, wie eine Orange; einige ber tiefften Stellen biefer Ungleichheiten find schwärzlich."
  - 41. S. 124. Sir B. Berichel in ben Additional Observations tending

to investigate the Symptoms of the variable emission of the light and heat of the Sun (1801).

- 42. S. 125. Schon zwanzig Jahre vor Gascoigne hatten Johannes Tarbe (vergl. S. 111 dieses Bandes) und späterhin Malapertius, jener 1620, dieser 1633, dieselbe Erklärungsweise ausgestellt. Bergl. Kosmos Bt. III. S. 469, Ann. 9. Diese Meinung von der Natur der Sonnensteden mus viel später bei Einigen Geltung behalten haben; auch Otto Guericke hing ihr noch an in seinem Werke Experimenta nova ut vocantur Magdeburgica de vacuo spatio.
- 43. S. 126. Lalande vorzüglich in ten parifer Memoiren vom Jahre 1776 und §. 3240 feiner Aftronomie. Der Haupteinwand, den Arago S. 127 des Tertes erhebt, ließe sich auch in der Lahire'schen Borstellungsweise einsach genug zurückweisen. Theilt sich nämlich ein Kern während seiner Sichtbarkeit auf der Scheibe in zwei gesonderte Kerne, so könnte sich die leuchtende Sonnenatmosphäre, welche vorsher den dunkeln Berg bis zu einer gewissen Tiefe bloslegte, unterdeffen so weit gehoben haben, daß nur die obere Spize des Berges, die füglich aus zwei Gipfeln bestehen kann, noch hervorzuragen fortfährt.
- 44. S. 130. In ben Befchaftigungen ber Berlinifchen Gefells fchaft Raturforfchender Freunde, 2. Bb., Berlin 1776: Gebanten über bie Ratur ber Sonne und Entftehung ihrer Fleden. Siehe besonders S. 238 u.f.
- 45. S. 134. Wie A. v. Sumboldt bemerkt (Rosmos III. Bb. S. 416), finbet fich dieselbe Meinung über die Ursache bes Leuchtens der Bhotosphare der Sonne bereits beim danischen Aftronomen Horrebow. Der bort gegebene Nachweis ift bahin zu berichtigen, daß nicht Horrebow's Schrift Basis Astronomiae (1735), sondern sein im Jahre 1725 erschienenes Wert Clavis Astron. §. 226 nachzulesen ift.
- 46. S. 140. Bergl. Struve's Etudes d'Astronomie Stellaire, Betereb. 1847, G. 7, und Anm. 14, S. 384 bes 1. Bbs. biefer Aftronomie.
- 47. S. 144. Ausführlicher gleichfalls bei Struve, S. 4 und 5, dargelegt. Bei Reppler felbst fann man nachlefen den zweiten Theil bes im Jahre 1618 zu Ling erichienenen erften Buches der Epitome Astronomiae Copernicanae, S. 33.
- 48. S. 148. Bouguer in ber lateinischen Uebersetung: Optice de diversis luminis gradibus dimetiendis, Bien 1762, S. 43.
- 49. S. 153. Bon ber Bergleichung bes Sonnenlichtes mit intenfiven funglichen Lichtern handelt ausführlicher humboldt im Rosmes III. Bb. S. 397.
- 50. S. 153. Neben ben noch mancherlei Einwanden unterliegenden Barmemeffungen Secchi's auf der Sonnenoberstäche (siehe die letzten Jahrgange der Comptes Rendus an mehreren Stellen), hatten die schon 1845 ausgeführten Reffungen derselben Art Erwähnung verdient, welche henry in Nordamerika ausgeführt hat. Kosmos III. Bb. S. 398 und 419; Poggendors's Annalen Bb. 68, S. 101.
- 51. S. 154. Aehnliche Untersuchungen über bie ungleiche Bertheilung ber Barme auf ber Sonnenoberfläche haben angestellt Nerwander im Bulletin de la el. phys.-marth. de l'Avad. de St. Petersbourg, Vol. III. S. 30-32; Carlini

im Giornale dell' J. R. Istit. Lombardo VI, 1846; ferner b'Arreft im 37. Bbe. ber Aftronomifchen Nachrichten und Buns: Ballot im 68. und 84. Bbe. von Boggenb. Annalen. Siehe auch Mabler in feiner Aftron. S. 129.

- 52. S. 156. 3m frangofischen Texte fteht irrthumlich 1550—1670; in ben Angaben für bie Saufigkeit ber Fieden folgt ber Berfaffer hier genau Jak. Caffini und Lalanbe.
- 53. S. 160. Roch vor Secchi haben auf die Möglichkeit eines Zusammenshanges der Berioden ber magnetischen Bariationen mit der Beriode für die Häusigskeit der Sonnensteden fast gleichzeitig hingewiesen Gautier, Sabine und R. Bolf. Siehe des Letteren oben (Anm. 33) citirte Abhandlung; auch Biblioth. univers. de Genève, Julius u. August 1852; Philos. Trans. und Septemberheft des Philos. Magazine für 1852; Aftron. Nachrichten Bb. XXXV. S. 59. Die, wenn sie begründet ist, ungemein wichtige Thatsache bedarf jedensalls noch der Bestätigung durch lange Reihen nachfolgender Beobachtungen.

# Funfzehntes Buch.

# kreislicht oder Zodiacallicht.

#### Erftes Rapitel.

Aussehen des Phanomens.

rfreislicht ift ein Phanomen, bas in unseren Gegenden reszeiten nach dem Untergange und vor dem Aufgange rgenommen wird.

t hat die Form einer sehr verlängerten Elivse oder e sich in der Richtung des Thierfreises (Zodiacus) ers October 1680 erschien Fatio de Duillier die Spize der zwei unter 26° gegeneinander geneigte gerade Linien

ehnung bes Thierfreislichtes bleibt sich nicht gleich, ober tens seine Größe in Graden nicht immer übereinstim; die für die große Are desselben angegebenen Werthe 40 bis 100°. Den Werth von 100° fand Casini 1687, und später auch Mairan. Für die kleine Are he ber Sonne entspricht, liegen die angeführten Werthe 30°. Ich süge noch hinzu, daß Euler glaubte, die e bieses Licht hervordringt, könne sich nicht auf die sondern umgebe dieselbe in einer gewissen Entsernung Ringes, wie der Ring des Saturn diesen Planeten. 13 des Sonnenlichtes im Verhältniß zu dem Scheine chtes wird aber wahrscheinlich eine erperimentelle Prüsicht niemals gestatten 3).

Das Thierfreislicht folgt bei feiner täglichen Bewegung ben Sternbilbern, in welchen es sich zeigt; es geht mit ihnen auf und unter. Aus ber Bergleichung ber während eines Monats gemachten Beobachtungen mit ben im Laufe bes folgenden angestellten erkennt man aber, daß es mit einer eigenen Bewegung begabt ift, welche wie die der Sonne von Best nach Oft gerichtet ist.

Das Licht ber Dämmerung reicht hin, um bas Thierfreislicht unsichtbar zu machen; "man würbe es," sagt Cassini, "vergeblich suchen in ben Zeiten bes Jahres, wo die Dämmerung lange dauert, also wenn die Zeichen des Thierfreises infolge der Schiefe der Efliptik sich gewisserwaaßen am Horizonte hinziehn, und wenn der Mond leuchtet." In Bezug auf Durchsichtigkeit und Farbe kann nach dem Ausspruche dieses großen Aftronomen das Thierfreislicht verglichen werden mit dem Schweise eines Kometen, und in der That hindert der Lichtschein desselben nicht, die kleinsten Sterne, vor denen es sich hinzieht, zu erkennen. Cassini glaubte in demselben ein momentanes Funkensprühen (Auslodern) zu bemerken. Mairan, der dieselbe Beobachstung machte, spricht seine Bemerkung nicht ohne große Borsicht aus 3).

Wenn bas Thierfreislicht fich freisförmig um ben Aequator ber Sonne ausbehnt, so können wir es nur in ber Richtung seiner Dicke sehen, wenn sich die Erde in der Ebene bieses Aequators befindet, b. h. im Juni und December. Die gunstigsten Zeiten zu seiner Beobachtung sind die Monate März und September; bann muß aber in der eben gemachten Boraussehung bas Thierfreislicht die Gestalt einer sehr verslängerten Ellipse barbieten.

Man erfennt wohl, daß in ben Aequinoctialgegenden, wo das Thierfreislicht sich fast in senkrechter Richtung über ben Horizont ershebt, die Beobachtung dieses Phanomens sich mit Leichtigkeit und Genauigkeit ausführen läßt.

Mein hochberühmter Freund Alerander von Humboldt beschreibt in seinem Rosmos den Eindruck, welchen das Thierfreislicht auf den Reisenden hervorbringt, der an der Beobachtung der leuchtenden Phanomene des Himmelsgewöldes Interesse nimmt und unsere Gegenden verläßt, um sich nach der heißen Zone zu begeben ). "Die auffallend ftartere Lichtintensität der Erscheinung in Spanien, an der Küste von

Balencia und in den Ebenen Reu-Castiliens, hat mich zuerst, ehe ich Europa verließ, zu anhaltender Beobachtung angeregt. Die Stärke des Lichtes, man darf sagen der Erleuchtung, nahm überraschend zu, je mehr ich mich in Südamerika und in der Südsee dem Aequator näherte. In der ewig trockenen heiteren Lust von Cumana, in den Grassteppen (Llanos) von Carracas, auf den Hochebenen von Duito und der merikanischen Seen, besonders in Höhen von achte die zwölstäusend Fuß, in denen ich länger verweilen konnte, übertraf der Glanz bisweilen den der schönsten Stellen der Milchstraße zwischen dem Bordertheile des Schiffes und dem Schügen, oder, um Theile unserer Hemisphäre zu nennen, zwischen dem Abler und Schwan."

Cassini's Beobachtungen zusolge erscheint bas Thierkreislicht in unseren Gegenden allgemein an seinem nördlichen Rande schärfer begrenzt, als an dem entgegengeseten. Nach demselben Aftronomen soll es des Morgens weniger hell und ausgedehnt sein, als am Abend. Man würde also annehmen müffen, daß für gewöhnlich die Ekliptik dasselbe der Länge nach nicht in zwei vollkommen gleiche Theile schneisdet, und daß es nördlich davon eine größere Breite hat als sublich. Diese letzte Angabe wird durch die in den Jahren 1685 und 1686 von Fatio de Duillier zu Genf gemachten Beobachtungen bestätigt.

Aus allen zu Paris und Genf gemachten Beobachtungen läßt fich mit Sicherheit ber Schluß ziehen, daß die Intensität des Thierkreis-lichtes nicht immer dieselbe ift, sondern sich von einem Jahr zum and bern, und selbst innerhalb weniger Tage, beträchtlich ändert. Die größere oder geringere Durchsichtigkeit der Atmosphäre scheint die von geschickten Aftronomen aufgezeichneten Nenderungen nur theilweise erstären zu können 6).

### Zweites Kapitel.

## Entbedung des Thierkreislichtes.

Bewöhnlich schreibt man Chilbren bie Entdeckung, ober wenn man will, die erfte Beobachtung des Thierfreislichtes zu. Diefer

Schriftsteller 7) fagt in seiner 1661 erschienenen Britannia Baconica, "er habe mahrend mehrerer auseinander folgenden Jahre im Monat Februar, wenn die Dammerung den Horizont verlaffen hat, einen sehr leicht zu bemerkenden Streisen wahrgenommen, der sich von der Damsmerung gerade nach den Plejaden hinzieht, und dieselben zu erreichen scheint."

Andere Schriftsteller, unter benen ich Mairan nenne, behaupten, daß diese Art von Licht schon im Alterthume sichtbar war. "Ricephorus," sagt der Versasser des Traité physique et historique de l'aurore doréale, "berichtet, daß nach der Eroberung Roms durch Alarich sich eine große Sonnenfinsterniß ereignete, während welcher man am Himmel ein Licht sah, das die Gestalt eines Regels hatte. Der griechische Geschichtschreiber behandelt diesenigen als Unwissende, welche dieses Licht für einen Kometenschweif hielten 8)."

Es ift merfrourbig, bag man in ber neuern Zeit bei Beobachtung totaler Sonnenfinsterniffe niemals eine Spur vom Thierfreislichte, wenigstens nicht in seiner Gestalt wie eine Lanzenspite mahrgenommen hat. Diese Erscheinung scheint mir indeß sehr einfach erklart merben zu können. Man hat nämlich gefunden, daß im Frühjahr und herbst bas Thierfreislicht nur mit Muhe mahrgenommen wird, wenn bie Nacht soweit eingetreten ift, daß man die Sterne britter und vierter Größe mit bloßen Augen erfennt. Run strahlt aber bie leuchtenbe Corona, welche ben Mond mahrend ber totalen Berfinsterung ber Sonne umgibt; noch fo viel Helligkeit in die Atmosphäre, bag man in ber Rähe bieser beiben Himmelskörper Sterne von ber angegebenen Größe nicht fehen kann. 3ch habe allen Grund, bie vorftehenden, ber Bhotometrie entlehnten Bergleichungen für zuverläffig zu halten; jebenfalls wurde nach meiner Boraussetzung die Abwesenheit bes eigentlich sogenannten Thierfreislichtes während der Sonnenfinsternisse nur ganz ben vorhandenen Berhältniffen angemeffen fein.

#### Drittes Kapitel.

#### Meber die Erklärungen des Thierkreislichtes.

Die ersten wirklich wissenschaftlichen Untersuchungen, welche über biesen Lichtschein gemacht sind, batiren vom Monat März 1683; wir verbanken sie J. Dom. Cassini. Dieser große Aftronom glaubte, daß bas Thierkreislicht im Jahr 1665 noch nicht vorhanden, oder wenigsstens außerordentlich schwach war. Hier seine Beweise:

"Ich beobachtete," fagt er, "im Februar und März bieses Sahres einen fehr schwachen Kometen in ber Gegend, wo fich bieses Licht finden mußte; indeß erwähnen meine Tagebücher beffelben nicht."

Doch scheint es mir ber Klugheit gemäß zu sein, bieser Berficherung bes berühmten Beobachters nur bas Bertrauen zu schenken, bas man in allen Angelegenheiten negativen Beweisgrunden beimeffen barf.

3. Dom. Caffini vermuthete ferner, daß das Thierfreislicht ahnliche abwechselnde Beränderungen zeige, wie die Sonnenflecken; er
nahm an, daß die Sonne in der Ebene ihres Aequators eine etwas
grobe Materie, welche das Licht zurückzuwerfen vermöge, bis über die
Benusbahn hinausschleubern könne, und dieß ware der Ursprung dieses
hellen Scheins.

Andere Aftronomen haben angenommen, daß das Thierfreislicht die äußersten Grenzen der Sonnenatmosphäre in der Aequatorebene dieses Gestirns bezeichne. Dieser Ansicht indeß stellt sich eine unsüberwindliche durch die Mechanif erhobene Schwierigkeit entgegen, von der ich eine Borstellung zu geben versuchen will; dieselbe wird später noch vollständiger gewürdigt werden, wenn ich die Ursache, welche die planetarischen Bewegungen erhält, werde erläutert haben. Die Atmosphären aller Himmelösörper nahmen mit der Zeit infolge der Reisdung ihrer verschiedenen übereinanderliegenden Schichten eine gemeinschaftliche Umdrehungsbewegung an, welche der Umdrehungsbewegung bes von ihnen eingehüllten centralen Körpers gleichsommt. Für die Sonne würde sich die Dauer dieser Umdrehung auf  $25^{1/2}$  Tage belausen. Dies würde auch die Umdrehungszeit der Materie sein, welche uns das Thierfreislicht die zu seinen von der Sonne entserntesten Theilen

sichtbar macht. Es ist aber leicht burch die Rechnung zu erkennen, daß biese Materie dis zur Erdbahn reicht, wenn sie einen Bogen von 90° umspannt. Die Centrisugalkraft, welche für die Grenzen des Thierskreislichtes aus einer solchen Bewegung hervorgehen müßte, würde durch die anziehende Kraft der Sonne nicht im Gleichgewicht gehalten werden können, weil für die Benus und die Erde, für welche dies Gleichgewicht besteht, die Zeiten eines Umlaufs um die Sonne beziehslich 225 und 365 Tage betragen. Die Materie des Thierkreislichtes würde sich also sehr schnell in den Raum zerstreuen.

Die Anhänge, welche die Kometen fast stets begleiten und unter dem Ramen der Schweise befannt sind, sind mit diesen Himmelskörpern nur durch eine sehr schwache anziehende Kraft verbunden; man darf daher annehmen, daß zur Zeit ihres Durchgangs durch das Berishelium die Waterie, aus der sie bestehen, sich von dem sogenannten Körper desselben durch die Einwirkung der Sonne trennt, und endlich aushört, sich um dieselbe zu bewegen. Dieß soll nach verschiedenen Theoretisern der Ursprung der Waterie sein, welche uns das Thierkreisslicht erscheinen läßt, wobei diese Waterie selbstleuchtend sein oder und auch nur die Strahlen der Sonne zurückwersen könne. Indeß ließe sich bei dieser Annahme mit Recht die Frage auswersen, warum die Waterie der Schweise sich ausschließlich um den Sonnenäquator anshäuse, da doch die Bahnen der Kometen, und folglich auch die urssprünglichen Bahnen ihrer Schweise alle möglichen Winkel mit diesem Acquator bilden.

In ben Abhandlungen der berliner Afademie (Bb. 2, 1748) hat Euler eine Theorie gegeben, welche gleichzeitig die Erklärung der Rosmetenschweise, der Nordlichter und des Thierfreislichtes umfaßt. Das nach hat die Atmosphäre der Sonne in den Theilen, welche den Aequastorialgegenden dieses Gestirnes entsprechen, eine ungeheure Ausdehsmung. Diese Ausdehnung soll das Resultat sein eines Stoßes der Sonnenstrahlen auf die seinen Molecule, welche in der ursprüngslichen Atmosphäre enthalten waren, eines Stoßes, dessen Einwirkung die natürliche Schwere dieser Molecule gegen die Sonne verminderte.

Es ift überraschend, daß ein entschiedener Anhanger bes Uns bulationsspftemes, daß ein heftiger Gegner ber Remton'schen Emiss

fionotheorie bem Stope ber Sonnenstrahlen eine so große Rolle zus gewiesen hat.

Die von bem Verfaffer angeführten Versuche über bie Bewegungen, welche die Molecule eines im Brenmpunkte eines Hohlspiegels ober einer converen Glastinse befindlichen Körpers erfahren, liefern keinen überzeugenden Beweis für das Borhandensein eines solchen Stoßes.

Manche haben die Ansicht ausgesprochen, daß das Thierfreislicht bie Wirfung der Brechung des Sonnenlichtes in der Erdatmosphäre sei (Young, Lect. Bb. 1, S. 502). Bäre dem aber so, warum erhöbe sich das Licht in schiefer Richtung gegen den Horizont? warum erschiene es stets in der Ebene des Sonnenäquators gelegen?

Laplace hat angenommen, daß die Materie des Thierfreislichtes aus den feinsten Theilchen der ursprünglichen Rebelmasse bestehe, aus welcher nach den cosmogenischen Ibeen dieses großen Mathematisers durch Berdichtung unsere Sonne und die zu ihrem Systeme gehörigen Planeten entstanden sind 9). Da diese Molecüle nicht mit der Sonnenatmosphäre verbunden waren, so setzen sie (sagt der Versasser der Mécanique eeleste) in den Entsernungen, in welchen sie ursprünglich waren, und mit undefannten Geschwindigseiten, welche nicht aus der Geschwindigseit der eigentlichen Sonnenatmosphäre hergeleitet werden können, ihren Umlauf fort. Nach Laplace würde also das Thierfreislicht durch Molecüle gebildet werden, die von einander unabhängig sind, und mit ihrer Entsernung von der Sonne und der anziehenden Krast derselben angemessenen Geschwindigseiten sich um diesen Himmelskörper bewegen.

Ein italienischer Gelehrter hat vor einigen Jahren eine Erklärung bes Thierfreislichtes gegeben, von ber meines Erachtens nach in wenig Worten eine klare Vorstellung gegeben werden kann. Er nimmt an, daß die Sonne bei ihrem Fortrücken im Raume infolge der eigenen Bewegung, die in der neuern Zeit sehr umständlich erforscht worden, in einen Nebelsleck eingedrungen ist, den sie von da an mittelst ihrer anziehenden Kraft um ihren Mittelpunkt festhielt. Der Verfasser benutt diese Hypothese, um über die noch ziemlich neue Erscheinung des Thierskreislichtes Rechenschaft zu geben; er glaubt nämlich, es sei dies Phäsnomen vor dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts nicht vorhans

ben gewesen. Wir haben aber gesehen, welche Zweisel über bie Zeit, wo bies Licht sich zuerst gezeigt hat, erhoben werben können; wozu noch kommt, baß man nicht einsieht, warum ber Rebelsted, ben er eine so große Rolle spielen läßt, nicht vor bem Zeitpunste, wo bie Sonne in seinen centralen Theil einzubringen begann, sichtbar gewesen sein sollte. Diese Bemerkung genügt hoffentlich, um die eben angeführte Erklärung bes geheimnisvollen Phanomens in ihrer Richtigsteit zu zeigen.

Schon oben (S. 175) habe ich angeführt, baß sich bas Thierfreislicht bis zur Erdbahn erftreckt und in gewissen Fällen selbst sehr beträchtlich barüber hinausreicht. Die Materie, welche bieses Licht erzeugt, ober in welcher bas Licht ber Sonne zurückgeworsen wird, muß
sich also bieweilen mit ber Atmosphäre unserer Erde mischen. Darin soll
nach Mairan die Ursache ber Rordlichter liegen; jener gelehrte Afabemiter hat die Bahrscheinlichseit seiner Bermuthung sehr erhöhen zu
können geglaubt, wenn er durch eine Discussion der geringen Jahl von
Beobachtungen, über die er verfügen konnte, nachwiese, daß ein innerer
Jusammenhang zwischen den häusigen Erscheinungen der Nordlichter
und den ungewöhnlichen Längen des Thierkreislichtes bestände. Aber
dies letztere Licht ist von den Astronomen und Meteorologen zu selten
beobachtet, um die von Mairan angedeutete Uebereinstimmung als
eine vollkommen ausgemachte Thatsache betrachten zu können 10).

## Biertes Kapitel.

Meber die Sarben des Chierkreislichtes.

Schon zuvor habe ich erwähnt, daß Cassini zwischen dem Lichte bes Thierfreises und der Kometenschweise eine vollständige Uebereinstimmung in Intensität und Farbe zu bemerken glaubte. Nachstehende meinem Beobachtungsjournale entlehnten Auszüge zeigen indeß, daß biese Bergleichung in mehreren Beziehungen ungenau ift. Ich füge noch hinzu, daß meine vergleichenden Bestimmungen der Farben des Thiers

freislichtes und bes Schweifes eines Kometen vollfommen mit benen übereinstimmen, welche sich aus ben gleichzeitigen Beobachtungen meisner Mitarbeiter, ber Herren Laugier, Mauvais, Eugen Bouvard, Fane und Goujon ergeben.

Am 19. März 1843, 8 Uhr Abends, erstreckte sich bas Thierfreislicht bis zu ben Plejaden, hatte also 57 bis 58° Höhe; seine Are war nach & im Perseus gerichtet.

Am 27. Marz erstreckte sich bas Thierfreislicht bis zu ben Ples jaben, sehr wenig links von biesen Sternen. Un ben vorhergehenben Tagen war bie Spipe ber leuchtenben Saule augenscheinlich ein wenig nörblicher.

Die Farbe bes Thierfreislichtes war, verglichen mit bem Lichte bes Schweifes bes bamals sichtbaren Kometen, augenscheinlich röthlich. Im Jahr 1707 hatte Derham bieselbe Beobachtung gemacht.

Wenn man das Thierfreislicht und ben Kometenschweif burch Spalten betrachtete, so sah man beutlich, daß ber Schweif weniger glanzend war als die mittlere Region des Thierfreislichtes.

Bis zum 27. März erschien uns bie Intenfität bes Thierfreislichtes ziemlich schwach, aber an jenem Tage kam sie uns merkwürdig und ungewöhnlich start vor.

Am 28. Marz schien bie Spite ber vom Thierfreislichte gebilbeten Saule sich bisweilen nach ben Plejaben zu richten, und manche mal selbst bis links von biefen Sternen.

Das Thierfreislicht schien uns schroffe Aenberungen in seiner , Intensität zu erleiben; war bies etwa eine Täuschung, welche von Aenberungen in ber Durchsichtigkeit ber Atmosphäre herrührte? Aehnsliche Wechsel wurden in dem Lichte bes Kometenschweises nicht wahrsgenommen.

In ber Höhe von 7 bis 8° über bem Horizonte betrug Abends 8 Uhr mittlerer Zeit die Breite des Thierfreislichtes 15°.

Am 29. März schien die Spise des Thierfreislichtes etwas über die Plejaden hinauszugehen; in 7° Höhe war um 8 Uhr Abends mittlerer Zeit die ganze Breite des Lichtes 17°. Die Erscheinung hatte das Fig. 164 dargestellte Aussehen.

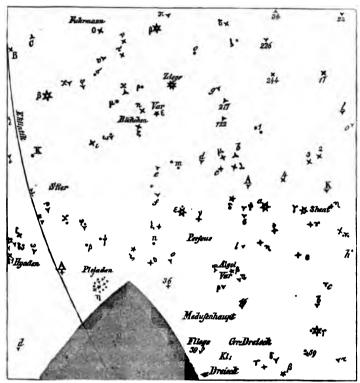

Fig. 164. — Aussehen bes Thierfreislichtes zu Baris am 29. Marz 1843, 8 Uhr Abends \*).

Um 28. Marz war bas Thierfreislicht verglichen mit bem Lichte ber Milchstraße und bes Kometenschweises gelblich.

Um 29. März war die Färbung bes Thierfreislichtes verglichen mit bem Kometenschweife roth, etwas ins Gelbe spielenb.

Weber mir noch meinen Mitbeobachtern gelang es am 19. März 1843 in bem Thierfreislichte und in bem Lichte bes in seiner Rahe besfindlichen Kometenschweises irgend eine Spur von Polarisation mahrs zunehmen. Es bienten zu biesen Bersuchen Polaristope, welche sich

<sup>\*)</sup> S ift ber Bunft, wo bie Sonne untergegangen war.

einfach auf die Aenderung der Intensität des Lichtes stützen, bei denen sich also fein dunnes Glimmerblättchen oder eine Bergfrystallplatte als Objectiv fand, wie bei den auf Farbenerscheinungen gegründeten Bolaristopen (Buch 14. Kap. 6. S. 92).

Eine Wieberholung berfelben Beobachtungen am 29. Marz führte gleichfalls auf ein negatives Resultat.

Um hoffen zu burfen, in meinen Polaristopen Farbenerscheinungen wahrzunehmen, ware es unerläßlich gewesen, die Intensität des Thierfreislichtes, wie es sich auf der Nethaut abbildete, zu vermehren. Dies Resultat wurde ohne Zweisel erreicht worden sein, wenn man, was möglich ist, die Deffnung der Pupille im Auge des Beobachters durch Eintröpfeln von Belladonna beträchtlich erweitert hätte; ich glaubte aber ein Organ, in welchem ich schon einige Spuren von Schwächung zu ahnen begann, einem solchen Bersuche nicht aussehen zu dürsen.

Obgleich das Thierfreislicht seit beinahe zwei Jahrhunderten sorgfältig beobachtet worden ist, bietet es doch den Kosmenlogen, wie man sieht, immer noch eine Aufgabe, die nicht vollständig gelöst ist. Mein Freund Alerander von Humboldt hat in den tropischen Gegenden des süblichen Amerikas oft schnelle und schroffe Wechsel in der Intensität, wellenförmige Bewegungen, welche sich durch die Lichtpyramide hindewegten, wahrgenommen. Die Annahme von Veränderungen in der Beschaffenheit unserer Atmosphäre möchte nicht genügen, um die Aenderungen zu erklären, welche die Gestalt und Intensität des Thierfreislichtes erleidet. Es wäre zu wünschen, daß diese glänzenden Erscheinungen in ganz besonderer Weise die Ausmerksamkeit dersenigen Gelehrten sesselten, welche nach der Neuen Welt reisen, oder besser noch, daselbst ihren Wohnsig haben.

## Unmerfungen ber beutschen Ausgabe.

#### Bum funfgehnten Bud.

1. S. 170. Die Beobachtungen bes Fatio be Duillier, nelde zu ben erften aus ber Entbedungsperiode gehören, theilt J. D. Cassini mit in seiner Schrift Decouverte de la lumière céleste qui parait dans le Zodisque. Fatio war, im Gegens sate zu Cassini, ber Ansicht, baß bie Erscheinung zu allen Zeiten bereits bieselbe ges wofen sei.

- 2. S. 170. Außer Guler haben fich fur die Ringnatur bes Bhanomens in späterer Beit auch erflart Laplace in ber Expos. du Système du Monde, fo wie Biot und Boiffon.
- 3. S. 171. Bergl. Traité de l'Aurore boréale, 2. Ausg., Paris 1754. Auch andere Beobachter haben noch in neuester Zeit diese häusigen und ploglichen Bechsel in der Gelligkeit ("Aufloderungen und Pulsationen") bemerkt, ohne daß jedoch aussemacht ware, ob nicht die Ursache derfelben einsach in unserer Atmosphäre gesucht werzehen musse. Siehe auch Rosmos Bd. I. S. 412. Anm. 69, sowie Arago im Annusire für 1846.
- 4. S. 171. Es ist eine sehr befannte Thatsache, daß man das Thierfreislicht in den Aequinoctialgegenden (wo die frühesten Beobachtungen vom Bater Noël ansgestellt wurden), allnächtlich in vorzüglichem Glanze erblickt; neu aber und überraschend ist die Beobachtung des Kaplan George Jones, welcher im Jahre 1854 bei einer Weltumseglung das Zodiacallicht um die Mitternachtsstunden gleichzeistig am Ofts und Westhorizonte erblickte. Gould, The Astron. Journal, Bd. IV. S. 94.
  - 5. S. 172. Die Stelle ift entlehnt bem Rosmos, Bb. III. S. 589.
- 6. S. 172. Außer ben im Texte erwähnten parifer und genfer Beobachtungen find in der ganzen Zeit von Caffini bis jest noch manche andere Andeutungen vorshanden, welche es nicht unannehmbar erscheinen laffen, daß auch die Erscheinung des Zodiacallichtes, ahnlich wie, nach hanfteen's schönem Nesultate, das Auftreten des Nordlichtes, einer Beriodicität unterliege.
- 7. S. 173. Die bezügliche Stelle aus bes Raplan Chilbrey's seltener Britannia Baconica findet man in Gregory's Astronomiae phys. et geom. elementa, 1702, S. 129; im Originalterte auch bei humboldt, Rosmos Bb. I. S. 409.
- 8. S. 173. Ohne weitere Ausführung ift leicht ersichtlich, daß es sich hier nur um die bekannten ftrahlenden Erscheinungen handelt, welche bei totalen Berdunses lungen der Sonne eintreten. Andere Aeußerungen in den Schriften der Alten, welche auf das Zodiacallicht gedeutet werden können, kommen vor, nach Beidler's Instit. Astron. (Bittenb. 1784, S. 92), bei Ariftoteles im 2. Buche der Mestevrologie, und in Seneka's Quaest. natur. Daß wenigsteus schon Rothmann im sechzehnten Zahrhunderte das Zodiacallicht bemerkt habe, macht Olbers wahrscheinslich in seinem Briefe an Humboldt. Rosmos Bb. I. S. 413.
- 9. S. 176. Laplace im 2. Banbe ber Mécanique céleste und in feiner Expos. da Système du Monde.
- 10. S. 177. Ueber andere Erklarungsweisen und über ben möglichen Busams menhang des Thierkreislichtes mit bem Novemberphanomen der Sternschnurven, nach der Meinung von DIm fte d und Biot eine Ansicht, welche übrigens der ursprünglichen des älteren Cassini durchaus nicht fern fteht, vergl. Biot in den Comptes Rendus vom Jahre 1836, T. II S. 663 u. f.

# Sechzehntes Buch.

# Planetenbewegung.

#### Erftes Rapitel.

#### Definitionen.

Planet bebeutet nach ber Etymologie bes Wortes \*) fo viel wie Wanbelstern ober Irrstern.

Die Alten wollten mit diesem Namen biesenigen Himmelskörper bezeichnen, welche sich an der Himmelskugel in Bezug auf die Firsterne bewegen, d. h. diesenigen, welche keinem bestimmten Sternbilde angehören, sondern nach und nach durch mehrere Sternbilder hindurchgehen. Rach dieser Bestimmung wurden also die Sonne, der Mond, welcher die Erde begleitet, die Monde der andern Planeten und die Rometen ebensfalls Planeten sein. Für die Sonne und den Mond hat diese Berwirrung bei einigen alten Astronomen statt gefunden.

Für die Neuern find Planeten Körper, welche als beinahe freise förmige Scheiben erscheinen, ihr Licht von ber Sonne empfangen und sich um biesen Centralstern in elliptischen Bahnen bewegen.

Schon im erften Kapitel bes vierzehnten Buches, S. 47, habe ich angeführt, bag man Hauptplaneten, beren Zahl acht beträgt, und fleine Planeten ober Afteroiben, beren Anzahl fast täglich wächst, untersicheit. Ein besonderes Buch wird jebem ber Hauptplaneten und ein anderes allen kleinen Planeten zusammen gewihmet werben. Hier

<sup>\*)</sup> Bom Griechischen alaufing.

werden wir und nit den allgemeinen Gesetzen ber Planeten beschäftigen, und babei hauptsächlich die Hauptplaneten ins Auge faffen.

Die großen Planeten hat man in obere und untere eingetheilt.

Die untern Planeten find biejenigen, beren Winkelbiftanzen von der Sonne, von der Erbe aus gesehen, ftets zwischen feften Grenszen eingeschlossen bleiben; es find Mertur und Benus.

Die obern Planeten sind biejenigen, beren Winkelbistanzen von ber Sonne, von der Erbe aus gesehen, alle Werthe erhalten können, so daß sie von Zeit zu Zeit sogar zu Punkten gelangen, welche ber Sonne gerade gegenüberstehen; es sind Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Reptun.

Die erstern bezeichnet man auch als innere Planeten und braucht bie Benennung äußere für die lettern, weil, wenn man die Erscheinungen des Sonnenspstems betrachtet, wie sie wirklich sind und nicht wie sie erscheinen, die Bahnen des Merkur und der Benus von der Erdbahn eingeschlossen liegen, während Mars, die kleinen Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun außerhalb der von der Erde um die Sonne beschriebenen Bahn ihren Umlauf vollbringen.

Enblich kann man im Anschluß an die von meinem Freunde Alexander von Humboldt in seinem Kosmos angenommene Eintheis lung aus allen Planeten drei Gruppen bilden, indem man als scheis bende Zone die zwischen Mars und Jupiter eingeschlossenen kleinen Planeten betrachtet.

Man hat bann erstens bie Gruppe ber untern Planeten (Merfur, Benus, Erbe, Mars), von mittlerer Größe, bie relativ ziemlich bicht, wenig abgeplattet und, mit Ausnahme ber Erbe, ohne Begleiter sinb.

Dann kommt die Zwischengruppe der Afteroiden, beren Bahnen eigenthumlich in einander versehlungen und oft sehr start gegen bie Efliptif geneigt find.

Die lette Gruppe ber vier außern Planeten (Jupiter, Saturn, Uranus und Reptun) zwischen ber Jone ber Afterorben und ben noch unbekannten Grenzen unseres Sonnengebietes, enthält Gestirne von viel größern Dimensionen, die weniger bicht, stärker abgeplattet und von zahlreichen Trabanten begleitet sind.

Die Hauptplaneten entfernen fich niemals weit von ber Efliptif;

betrachtet man ihre Bewegungen, wie sie von ber Erbe, biese im Mittelpunkt ber Weltkugel angenommen, aus erscheinen, so überschreiten ihre Entfernungen in der Ekliptik wicht 8°. Wenn man sich also eine Zone von 16° Breite benkt, welche die Himmelskugel langs der Ekliptik umgibt und sich zu beiden Seiten dieses Kreises bis auf 8° erstreckt, so erscheinen die Planeten stets in dieser Zone. Dieß ist die Zone,

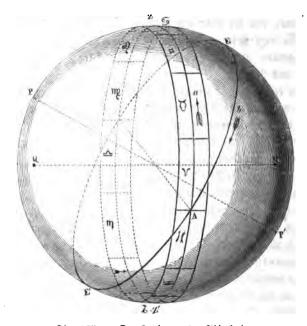

Fig. 165. — Der Bobiacus ober Thierfreis.

(Fig. 165), welche bie Alten ben Zobiacus nannten, und bie in zwölf gleiche Theile, jeder je einem ber zwölf Zeichen bes Thierfreises (Bb. 11, S. 280) entsprechend, getheilt wird.

## Zweites Kapitel.

### Don der Enidedung ber Planeten.

"Bon ben fieben Beltforpern, " fagt herr von Sumbolbt 1), " welche feit bem höchften Alterthume burch ihre ftete veranberte relative Entfernung unter einander von ben gleiche Stellung und gleiche Abstanbe icheinbar bewahrenben, funtelnben Sternen bes Firfternhimmels (Orbis inerrans) unterschieben worben find, zeigen fich nur funf: Mertur, Benus, Mars, Jupiter und Saturn, fternartig, quinque stellae errantes. Die Sonne und ber Mond blieben, ba fie große Scheiben bilben, auch wegen ber größeren Bichtigfeit, bie man in Folge religiös fer Mythen an fie knupfte, gleichsam von ben übrigen abgesonbert. So fannten nach Diobor (II, 30) bie Chalbaer nur 5 Planeten; auch Plato, wo er im Timaus nur einmal ber Planeten erwähnt, sagt ausbrudlich : "um bie im Centrum bes Rosmos ruhenbe Erbe bewegen fich ber Mond, bie Conne und funf andere Sterne, welchen ber Rame Planeten beigelegt wird; bas Bange ift alfo in 7 Umgangen \*)." Ebenso werben in ber alten pythagorischen Borftellung vom himmelsgebäube nach Philolaus unter ben 10 gottlichen Korpern, welche um bas Centralfeuer (ben Beltheert koria) freisen, "unmittelbar unter bem Firsternhimmel" bie funf Planeten genannt \*\*); ihnen folgten bann Sonne, Mond, Erbe und bie arrix Dur (bie Begenerde). Gelbft Btolemaus rebet immer nur noch von 5 Planeten. Die Aufgablung ber Reihe von 7 Planeten, wie fie Julius Firmicius unter Die Decane vertheilt \*\*\*), wie fie ber von mir an einem andern Orte+) untersuchte Thierfreis

<sup>\*)</sup> Blato im Timaus p. 38 Steph.

<sup>\*\*)</sup> Boch de Platonico systemate coelestium globorum et de vera indole astronomiae Philolaicae p. XVII, und derfelbe im Philolaicae 1819, ©. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> Jul. Firmicus Maternus, Astron. libri VIII (ed. Brudner, Basil. 1551) lib. II. cap. 4; aus ber Beit Conftantins bes Großen.

<sup>†)</sup> humbolbt, Monumens des peuples indigenes de l'Amérique, Tom. II. p. 42—49. herr von humbolbt hat fcon tamale (1812) auf die Analogien bee Thierfreises von Bianchini mit dem von Dendera aufmertsam gemacht. Bergl. Les

von Bianchini (wahrscheinlich aus bem britten Jahrhundert nach Chr.) barstellt und sie ägyptische Monumente aus den Zeiten der Cassaren enthalten, gehört nicht der alten Aftronomie, sondern den spätern Epochen an, in welchen die aftrologischen Träumereien sich überall hin verdreitet hatten. Daß der Mond in die Reihe der 7 Planeten gesetzt wird, muß und nicht wundern, da von den Alten, wenn man eine denkwürdige Attractions-Ansicht des Anaragoras (Kosmos, Bd. II, S. 348 und 501, Anm. 27) ausnimmt, fast nie seiner näheren Abhängigseit von der Erde gedacht wird. Dagegen sind nach einer Meinung über den Weltbau, welche Vitruvius\*) und Martianus Kapella\*\*) ansühren, ohne ihren Urheber zu nennen, Merfur und Venus, die wir untere Planeten nennen, Satelliten der selbst um die Erde freisenden Sonne."

In ben ältesten Zeiten scheint man übrigens keine Borstellung von ber Regelmäßigkeit in ben Gesehen ber Planetenbewegungen gehabt zu haben. So legten, nach bem Berichte Diobor's von Sicilien, die Egypter ben Planeten gute und böse Eigenschaften bei, und bedienten sich ihrer zu Prophezeiungen. Bei ben Chaldaern sollten sie Regen, Stürme, außerorbentliche Hie, Erdbeben u. s. w. anzeigen; auch standen sie den Geburten vor.

Plato stellte ben Mathematifern die Aufgabe, die Bewegung ber Planeten zu erflären; er verdient als einer ber ersten Förderer ber planetarischen Aftronomie betrachtet zu werden (Delambre, Histoire de l'Astronomie ancienne, I, 17).

Um die erfte Entbedung neuer Planeten anzutreffen, muß man bis zum Ende bes achtzehnten Jahrhunderts fortgehen; die neuen Entsbedungen haben zwei Hauptplaneten und eine große Anzahl kleiner Planeten kennen gelehrt.

Das Berzeichniß ber großen Planeten enthält:

tronne, Observations critiques sur les représentations zodincules, p. 97, und Leps fiue, Chronologie der Aegypter 1849, S. 80.

<sup>\*)</sup> Bitruv de Architectura IX, 4.

<sup>\*\*)</sup> De nuptiis philos. et Mercurii lib. VIII., ed. Grotii 1339, p. 289.

Merfur & Benus Q
Erbe & Supiter 24
Saturn 5

schon im Alterthume bekannt.

Uranus &, von Billiam Herschel zu Bath am 13. Marg 1781 entbedt.

Reptun \(\psi\), von Galle in Berlin am 23. September 1846 nach Le Berrier's Anweisung entbeckt.

Die Entbedung ber kleinen Planeten fällt ganz in unser Jahrhundert; im Augenblick, wo ich dieß schreibe, kennt man 26. Das Berzeichniß, welches ich hier beginne, wird nach Maßgabe von neuen Entbedungen dieser teleskopischen himmelskörper burch einige Aftronomen, welche sich mit ihrer Aufsuchung beschäftigen, vervollständigt werden mussen "). Die Ramen der Planeten nebst den von den Astronomen zur Abkürzung für dieselben angenommenen Zeichen sind folgende:

| Name.   | Beichen.            | Rame des<br>Entdeckers. | Ort ber Entbeckung. | Beit ber Entbedung. |
|---------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Cere&   | Ç ober (1)          | Piazzi                  | Palermo             | 1. Januar 1801      |
| Pallas  | ober (2)            | Dibers                  | Bremen .            | 28. März 1802       |
| Juno    | 🕏 oder ੌ            | Harding                 | Lilienthal          | 1. September 1804   |
| Befta   | n ober (1)          | Dibere                  | Bremen              | 23. März 1807       |
| Unraa   | 1 oder 5            | Hende                   | Driefen             | 8. December 1845    |
| Hebe    | P ober 6            | Hende                   | Driefen             | 1. Juli 1847        |
| Iris    | <b>A</b> over $(7)$ | Hind                    | London              | 23. August 1847     |
| Flora   | P ober (8)          | Hind                    | London              | 18. Dctober 1847    |
| Metis   | s ober 9            | Graham                  | Marfrees<br>Caftle  | 25. April 1848      |
| Hugiea  | 10                  | <b>Gasparis</b>         | Neapel              | 14. April 1849      |
| Parthen |                     | Gasparis                | Neapel              | 11. Mai 1850        |

<sup>&</sup>quot;) Dem oben ausgeforochenen Wunfche Arago's gemäß find bie feit feinem Tobe (2. October 2883) neuentbeckten fleinen Planeten nachgetragen worben.

| Name.           | Beichen. | Name bes<br>Enibecters. | Ort ber<br>Entbeckung.  | Beit ber Entbedung. |
|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Bictoria</b> | (12)     | Hind                    | London                  | 13. Septemb. 1850   |
| <b>E</b> geria  | (13)     | <b>Gasparis</b>         | Neapel                  | 2. November 1850    |
| Frene           | 14       | Hind                    | London                  | 19. Mai 1851        |
| Eunomia         | (15)     | <b>Gasparis</b>         | Neapel                  | 29. Juli 1851       |
| Psyche          | 16       | Gasparis                | Neapel                  | 17. März 1852       |
| Thetis          | 17       | Luther                  | Bilf, bei<br>Duffelborf | 17. April 1852      |
| Melpomene       | 18       | Hind                    | London                  | 24. Juni 1852       |
| Fortuna         | 19       | Hind                    | London                  | 22. August 1852     |
| on-Halia        |          | ( <b>Gafparis</b>       | Neapel                  | 19. Septemb. 1852   |
| Maffalia        | 20       | Chacornac               | Marseille               | 20. Sept., Morgens  |
| Lutetia         | 21       | Goldschmidt             | Paris .                 | 15. November 1852   |
| Calliope        | 22       | Hind                    | London                  | 16. November 1852   |
| Thalia          | 23       | Hind                    | London                  | 15. December 1852   |
| Phocãa          | 24)      | Chacornac               | Marfeille               | 6. April 1853       |
| Themis          | 25       | <b>Gasparis</b>         | Reapel                  | 6. April 1853       |
| Proserpina      | 26       | Luther                  | Bilf                    | 5. Mai 1853         |
| Euterpe         | 27       | Hind                    | London ·                | 8. November 1853    |
| Bellona         | 28       | Luther                  | Bilf                    | 1. März 1854        |
| Umphitrite      | 29       | Marth                   | London                  | 1. März 1854        |
| Urania          | (30)     | Hind                    | London                  | 22. Juli 1854       |
| Euphrosyne      | 31       | Ferguson                | Washington              | 1. September 1854   |
| Pomona          | 32       | Goldschmidt             | Paris                   | 26. October 1854    |
| Polyhymnic      |          | Chacornac               | Paris ·                 | 28. October 1854    |
| Circe           | 34)      | Chacornac               | Paris                   | 6. April 1855       |
| Leucothea       | 35       | Luther                  | Bilf                    | 19. April 1855      |

# Drittes Kapitel.

Scheinbare Bewegungen der Planeten von der Erde aus gesehen.

Bei ber Beobachtung eines Planeten mit blogen Augen bemerten wir unmittelbar, bag biefer himmeleforper an ber täglichen Umbrehung

bes gestirnten Himmels theilnimmt, erfennen aber auch ferner ohne weitere Schwierigkeit, bag er bie Sterne, welche ihn anfänglich zu besgleiten schienen, balb verläßt.

Wenn wir für jeben Tag ben Ort, welchen ber Planet einnimmt, 3. B. durch Beobachtung an einem Meridianfernrohre ober Mauerfreise bestimmen (wie wir es Bd. 11. S. 222 gethan haben, um uns von der Bewegung der Sonne Rechenschaft zu geben), so haben wir damit alle Orte, welche derselbe im Lause eines Jahres einnimmt, und können auf die Oberstäche einer Augel, welche den gestirnten Himmel darstellt, den scheindar vom Planeten durchlausenen Weg mit Genausgkeit verziehnen.

Wir werden bann finden, daß die Planeten sich mit sehr ungleischen Geschwindigkeiten bewegen, daß sie zu gewissen Zeiten still zu stehen scheinen, und in Bezug auf die Sterne dalb von Westen nach Often, bald von Often nach Westen geben. Diese Art oscillatorischer Bewegung wird bei allen Planeten wahrgenommen, nur sind die Amplituben berfelben bei den verschiedenen Planeten verschieden.

Man nennt die Bewegung rechtläufig, wenn sie von West nach Oft gerichtet ist, rudläufig bei entgegengesetzer Richtung. Der Planet scheint still zu stehen, wenn die Bewegung ihre Richtung zu andern im Begriff ist; es vermindert sich gegen diesen Zeitpunkt hin die Gesschwindigkeit seines Fortrudens, dis sie endlich Rull wird, und dann in gleichem oder entgegengesetzem Sinne wieder wächst.

Die Figuren 166 und 167 (S. 192) stellen die scheinbaren Bewegungen ber sechs Hauptplaneten Merfur, Benus, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus während bes Jahres 1856 bar.

Bei ber Conftruction biefer beiben Figuren hat man angenommen, daß ein Cylinder, welcher die Himmelokugel langs des Aequators berührt, ohne merklichen Fehler die Fläche derselben bis auf eine Beite von 40° auf beiden Seiten des Aequators ersehen könne, und dann die Oberfläche dieses Cylinders abgewickelt, indem man sie in einer durch den Frühlingsnachtgleichenpunkt gehenden Linie durchschnitten dachte. Auf diese Weise sinden sich die in Stunden oder Graden ausgebrückten Rectascensionen nach der Horizontalen, und

bie nörblichen und füblichen Declinationen nach ber Berticalen abgewidelt. Man erhält die Wege eines Planeten leicht, wenn man seine Coordinaten für seben Tag in die Figur einträgt, und die Reihe der so erhaltenen Punkte durch eine fortlausende krumme Linie verbindet. Die Eksliptik oder die von der Sonne beschriebene Bahn wird auf gleiche Weise verzeichnet.

Während die Sonne, wie wir es früher (Bb. 11. S. 223) schon ausgesprochen haben, in einem Jahre eine stetige frumme Linie ohne irgend eine Art Zickzack zu durchlausen scheint, sieht man, daß die Planeten in Bezug auf die in denselben Figuren 166 und 167 eingezeicheneten Sternbilber scheindar frumme Linien beschreiben, die außerordentlich verwickelt sind und in keinem in die Augen fallenden Zusammenhange mit den Positionen der Sterne stehen, auf die man ihre Bewegungen beziehen möchte. Bergleicht man aber die so gezeichneten scheindaren Wege, so sindet man leicht die Berschiedenheiten in den Winkelgeschwindigkeiten, welche die Planeten darbieten, indem einige von ihnen in einem Jahre den ganzen Umlauf an der Himmelstugel machen, während die andern nur mehr oder weniger beschränkte Bogen durchlausen.

Wenn man gleichzeitig, so wie man jeden Tag den Ort der Planeten an der Himmelstugel bestimmt, die Durchmesser dieser Himmelstörper durch dieselben Verfahren, welche ich oben (Buch 14. Kap. 2. S. 48 fg.) für die Sonne angegeben habe, mißt, so sindet man, daß diese Durchmesser sich beständig ändern; was leicht durch die Aenderungen in den Entsernungen der Planeten von der Erde seine Erklärung sindet. Man beobachtet dann auch außerdem, daß gewisse Planeten, Merfur, Venus und selbst Mars ihr Ansehen ändern, daß sie eine Reihe von Phasen durchlausen, daß sie bald eine volle, bald eine halb erleuchtete Scheibe, bald auch nur eine leuchtende Sichel zeigen.

### Biertes Kapitel.

Scheinbare Bewegungen der Planeten, bezogen auf die scheinbare Bewegung der Sonne.

Alle im Borhergehenben angeführten Erscheinungen zeigen, daß die Planeten nicht mit den Sternen zusammengestellt werden können, daß man sie vielmehr mit der Sonne in Beziehung zu setzen suchen muß, mit deren scheinbarer Bahn sie, wie gleich der erste Andlick der Figuren 166 und 167 lehrt, in engen Beziehungen stehen. Eine solche Bergleichung der scheinbaren Bewegungen der Sonne und der Planeten zeigt zunächst, daß die größten Geschwindigkeiten, sowohl bei der rechtsläusigen als auch der rückläusigen Bewegung stets dann statt haben, wenn die Mittelpunste der Erde, der Sonne und des beobachteten Planeten eine gerade Linie zu bilden scheinen. Man ersennt ferner, daß die sogenannten unteren Planeten, Merfur und Benus, sich von der Sonne nur die zu ziemlich kleinen Winkeldistanzen entsernen, während die oberen Planeten alle möglichen Winkeldistanzen von dem strahlenden Gestirne annehmen.

Wenn ein Planet, von der Erde aus gesehen, links von der Sonne steht, so sagt man, er befinde sich in öftlicher Digression; bieselbe heißt dagegen westlich, wenn der Planet rechts von der Sonne wahrs genommen wird.

Ein Planet befindet sich mit der Sonne in Conjunction, wenn er zwischen Sonne und Erde steht; er ist in Opposition mit der Sonne, wenn die Erde zwischen ihm und der Sonne steht, und endlich in Opposition mit der Erde, wenn die Sonne zwischen ihm und unserer Erde steht.

Wenn ein Planet mit der Erde und Sonne in einer geraden Linie steht, und zwar von der Erde aus gerechnet jenseits der Sonne, so sagt man, daß die Sonne und der Planet in der obern Conjunction sind; dagegen in der untern, wenn der Planet sich zwischen Sonne und Erde befindet. Die Stellungen der Planeten, welche um 90° von den Conjunctionen oder Oppositionen abliegen, werden die Quadraturen genannt.

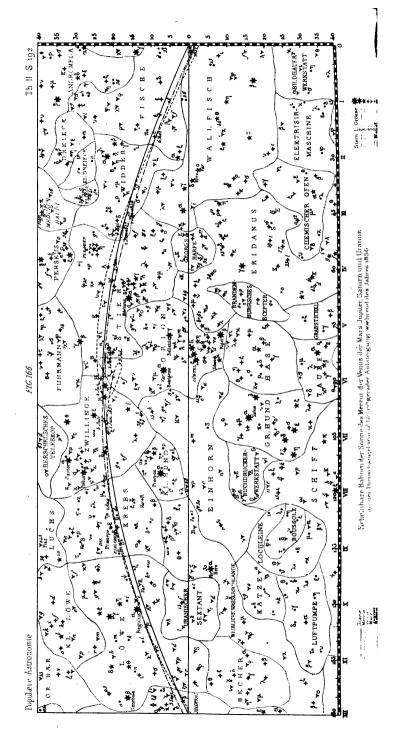

.

.

٠

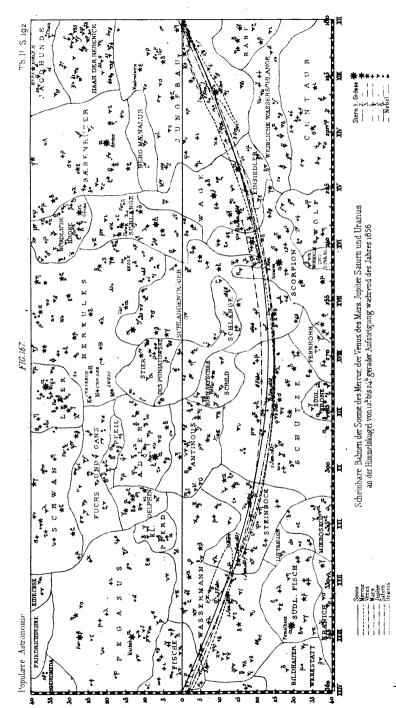

Gest. Det R Schmidt in Leipzig.

.

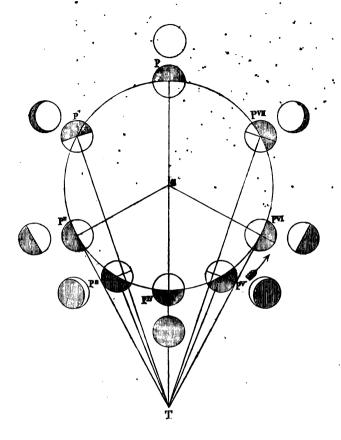

Fig. 168. — Bewegung eines untern Planeten um bie Sonne, von der Erbe aus gesehen.

heiten ber beobachteten Erscheinungen Auskunft. Es stehe (Fig. 168) bie Sonne in S, die Erbe in T, und der Planet besinde sich ansangs in der oberen Conjunction mit der Sonne: er wendet dann offenbar seine ganz erleuchtete Scheibe der Erbe zu. Der Planet entserne sich darauf, indem er rechtläusig ist, dis er seine größte östliche Digrefston in P" erreicht, wo der Winkel SP"T ein rechter ist. Auf diesem Bege beginnt der erleuchtete Theil der Scheibe, welcher und z. B. in P' sichtbar ist, kleiner zu werden; in P" erscheint uns nur noch die

halbe leuchtende Scheibe. Der Planet steht in P" still, wird dam rudlausig und tritt in PIV in seine untere Conjunction; auf diesem Bege, z.B. in P'', erscheint er uns nur wie eine Sichel. Wenn zur Zeit der untern Conjunction der Planet gerade in der Ebene der Estliptist steht, so projeciri er sich auf die Sonne, auf der er einen schwarzen Flecken erzeugt, den man mit den Sonnenslecken nicht verwechseln kann, weil er vor der Sonnenscheibe in gleichsörmiger Bewegung vorübergeht und eine genaue Kreisform hat.

Die Bewegung bleibt bann rudläusig in Bezug auf die Some bis zur größten westlichen Digresston in PVI, wo der Planet stillzustehm scheint und die Bewegung in Bezug auf die Sonne rechtläusig zu werden beginnt, indem der Planet sich der Sonne zu nähern scheint, die er in P in Opposition ist. In diesen Intervallen, z. B. in PV und PVII, ersscheint er der Erde nur wie der zunehmende Mond, d. h. zeigt einen immer größern und größern Theil seiner erleuchteten Scheibe.

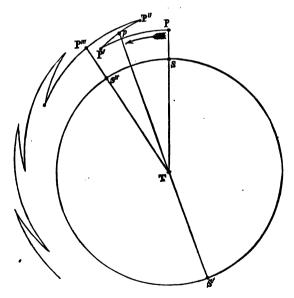

Fig. 169. — Scheinbare Bewegung eines obern Planeten, von ber Erbe aus gefeben.

Kür die oberen Planeten find die Erscheinungen nicht mehr biesels ben. Es gibt einen Zeitvunft, in welchem ber Blanet in seiner obern Conjunction (Fig. 169) ift, und bie Sonne ihn uns verbirgt. Bon biesem Buntte aus zeigen beibe Geftirne eine rechtläufige Bewegung in Bezug auf die Sterne; ba jedoch die Sonne eine schnellere Bewegung hat als ber Planet, so erscheint letterer in Bezug auf die Sonne ruc-Der Blanet erreicht balb einen Ort P', wo er in Bezug auf bie Sterne fast ftillsteht, und wird bann rudlaufig. Wenn er in p feine größte Geschwindigfeit und bie Mitte bes Bogens seiner ruckläufigen Bewegung erreicht hat, so fteht die Sonne in S' mit ihm in Opposition. Bon jest an ift ber Blanet rechtläufig in Bezug auf bie Sonne. obwohl er noch rudläufig ift in Bezug auf die Sterne. In P" angelangt wird ber Planet wieber rechtläufig in Bezug auf bie Sterne. Die Sonne tritt in S" mit bem Blaneien wieder in die obere Conjunction, wenn letterer in P" bie größte Geschwindigfeit und bie Mitte bes Bogens seiner rechtläufigen Bewegung erreicht hat.

Diese Thatsachen zeigen beutlich, baß die Sonne bei ber Bewes gung der obern Planeten ebenso wie bei der Bewegung der untern eine wichtige Rolle spielt.

Da die obern Planeten mit Ausnahme bes Mars keine bemerkbaren Phasen zeigen, so wird man zu der Annahme veranlaßt, daß sie sich in Bahnen um die Sonne bewegen, deren Halbmesser beträchtlich größer sind, als die Entsernung der Erde von der Sonne; denn unter dieser Annahme begreift man, daß wir, welches auch die relativen Derter der Sonne und der Planeten sein mögen, die legtern, mit Ausnahme der Zeiten der Conjunctionen, stets fast vollständig sehen müssen.

# Fünftes Rapitel.

## Wahre Bewegung der Planeten.

Da bie scheinbaren Bewegungen ber Planeten, wie sie von ber Erbe aus beobachtet werben, bem Angeführten zufolge sehr unregelsmäßig find, besonders burch die Stillstände und Rudlaufe, so muffen

wir untersuchen, ob von einem andern Punkte aus betrachtet, 3. B. inbem wir und in die Sonne versetzen, nicht Ordnung an die Stelle bes
Regellosen und scheindar Billführlichen, das ich zuvor berichten muße,
treten kann. Bersuchen wir also die auf der Erde angestellten Beobachtungen in Beobachtungen umzugestalten, wie sie ein im Mittelpunkte
ber Sonne besindlicher Beobachter gemacht haben wurde, d. h. um mich
ber hergebrachten Ausbrücke zu bedienen, verwandeln wir die geocentrischen Derter in heliocentrische.

Rehmen wir zu bem Zwecke zuerst an, daß die Planeten sich in ber Ebene ber Efliptif bewegen, was für die Hauptplaneten nicht sehr von der Wahrheit abweicht. Zwei Fälle sind zu unterscheiben, nämlich erstens ber Fall ber obern und zweitens ber Fall ber untern Planeten; wir wollen und zunächst mit dem erstern beschäftigen.

Wenn ein Planet in Opposition ist, so projectet die von der Some nach der Erde gezogene gerade Linie den Planeten auf denselhen Stern, welchen die von der Sonne nach demselben Planeten gezogene Linie trifft; zur Zeit der Opposition erhält man also, durch eine Beobachtung von der Erde aus, den Ort des Planeten am Firsternhimmel ganz ebenso, wie man ihn von der Sonne aus beobachtet hätte. Man erhält auf diese Weise einen heliocentrischen Ort.

Einige Monate später stehen Sonne, Erbe und Planet wieder in gerader Linie; dem Planeten entspricht ein zweiter Stern, was einen zweiten heliocentrischen Ort liefert.

Eine britte Opposition wird uns wieder ben Ort bes Planeten, wie ihn ein auf ber Sonne bestindlicher Beobachter fanbe, liefern u. f. w.

Faßt man nun eine sehr große Anzahl solcher Beobachtungen zw sammen, so kann man burch Interpolation die Zeit bestimmen, welche ein Planet, von der Sonne aus gesehen, braucht, um zu demselben Sterne zurudzukommen, d. h. die Zeit seines ganzen Umlaufs.

Durch Beobachtung berselben Planeten, wenn sie in ihre Conjunctionen treten, findet man ebenso ben Augenblick, wo sie von der Sonne aus gesehen gewiffen Sternen bes Hummels entsprechen, was neue Bestimmungen der zu ihren ganzen Umläufen nothigen Zeitzaume gibt.

Rach ben früher (Bb. 11. S. 373) gefundenen fehr geringen Berthen für bie Barallaren ber Firfterne ift bie Unnahme vollfommen gerechtfertigt, bag bie Sternbilber fur einen auf ber Erbe und einen zweiten im Mittelpunkte ber Sonne befindlichen Beobachter biefelbe Größe haben, ober mit anbern Worten, bag ber Winkelabstand irgend zweier Sterne von einander fur beibe genannte Beobachter fehr nahe berselbe ift. Die Oppositionen und Conjunctionen haben uns ferner gezeigt, welchen Sternen bie Planeten zu bestimmten Zeitvunften für bie auf Sonne und Erbe befindlichen Beobachter entsprechen; ba nun bie Winkelabstande biefer Sterne von einander für die beiben Beobachtungsorte benfelben Werth befigen, fo werben wir burch Benugung aller durch die Oppositionen und Conjunctionen erhaltenen heliocentriichen Derter bestimmen fonnen, wie bie Winfelbewegung eines Blaneten von ber Sonne aus gesehen vor fich geht. Man wird schon aus biefer Erörterung ichließen, bag fur einen auf ber Sonne befinblichen

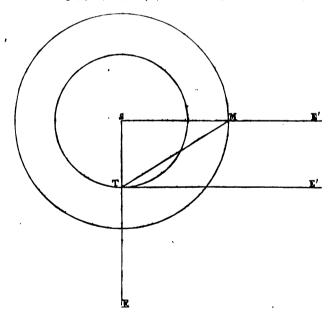

Fig. 170. — Bestimmung ber Berhaltniffe zwischen ben Abstanben ber Blaneten von ber Erbe und ber Sonne.

Beobachter die Stillstände und Rudlaufe nicht mehr vorhanden sind, und daß alle Planeten sich unausgesett in berselben Richtung bewegen; nur wird diese Winkelbewegung nicht gleichförmig sein.

Die Benutung von Beobachtungen bes Merkur und ber Benus in ihren obern und untern Conjunctionen führt zu analogen Refultaten.

Es sei (Fig. 170) S die Sonne, T die Erde und M der Plantt zur Zeit der Quadraturen 2), d. h. wenn der Winkel MST ein rechter ist. Die Linie ST trifft verlängert einen Stern E, die Linie SM einen and dern E'. Der Winkel, unter dem die beiden Sterne in S erscheinen (nämlich ESE'), ist derselbe, als ob er von T aus (also der Winkel ETE') gemessen wäre, folglich bekannt. Der Winkel MTS, dessen Scheitel am Erdorte liegt, kann stets unmittelbar bestimmt oder aus einem zuvor angesertigten Sterncataloge abgeleitet werden; mithin ist der britte Winkel SMT des von den Seiten ST, TM und SM gebildeten Dreiecks bekannt, da er das Supplement der Summe der beiden vorhergenannten Winkel zu 180° ist.

Man kann also graphisch ein Dreied construiren, bas bieselben Winkel hat, wie bas von ben Verbindungslinien bes Planeten ber Erbe und Sonne gebildete; seine Seiten werden dann den Seiten des Dreieds STM proportional sein. So erhält man das Verhältnis von TS zu SM, b. h. das Verhältnis der Entsernungen der Erde von der Sonne und der Sonne von dem Planeten\*).

Das eben angegebene Verfahren kann für jebe beliebige Stellung ber Erbe in Bezug auf die Sonne wiederholt werden; nur ist hervorzuheben, daß die Seite ST nicht immer dieselbe Länge besit. Dieser Umstand würde aber keine Schwierigkeiten herbeiführen, weil die srübhern auf mikrometrische Messungen gegründeten Berechnungen uns die Aenderungen des Abstandes der Sonne von der Erde, b. h. die Aenderungen des

<sup>\*)</sup> Die im Texte beschriebene graphische Conftruction kann burch eine sehr eins fache Rechnung ersetzt werben. In der Geometrie wird nämlich bewiesen, daß in einem rechtwinkligen Dreieck die Sinus ter Binkel den gegenüberliegenden Seiten proportional find. Man wird also mit Hulfe der Sinustafeln das Berhaltmis von TS zu SM erhalten.

berungen von TS, für alle Tage bes Jahres kennen gelehrt haben (Bb. 11. S. 236).

Nichts wird also leichter sein, als die Bahnen und alle Umftanbe in ben Bewegungen ber verschiebenen Planeten zu bestimmen.

# Sechstes Rapitel.

### Die Reppler'fchen Gefete.

Man bezeichne auf einer Tafel ben Punkt, ber bie Sonne vorstellen soll, mit S (Kig. 171).

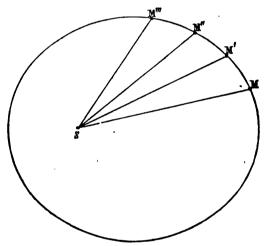

Fig. 171. - Bestimmung ber Bahn eines Blaneten.

Geset, man suchte z. B. die Bahn des Planeten Mars zu zeichenen, so wird es nach dem im vorhergehenden Kapitel Mitgetheilten geslingen, die Lagen der Linien oder die Radienwectoren SM, SM', SM'', SM''' zu bestimmen, auf welchen der Mars von der Sonne aus gessehen an den verschiedenen Tagen des Jahres zu liegen scheint. Mittelst der eben daselbst erläuterten Auflösung der Dreiecke STM (Fig. 170, S. 197) bestimmt man, in welche Entfernung vom Punkte S Mars

gesetzt werben muß. Legt man bann burch alle Punkte M, M', M'', M''' eine stetige krumme Linie, so wird man die Bahn haben, welche Mars um die Sonne beschreibt (Fig. 171).

Die so erhaltene Bahn ift kein Kreis, sondern eine Ellipse, in beren einem Brennpunkte die Sonne steht. Dieß ist das erste Keppler's sche Geset.

Wenn SM, SM', SM'', SM''' gleich weit von einander abstehenden Zeitpunkten entsprechen, welche Beziehung eristirt dann zwischen den veränderlichen Winkeln MSM', M'SM'', M''SM''' und zwischen den veränderlichen Entsernungen MS, M'S, M''S, M''S, um welche zu diesen verschiedenen Zeiten der Planet von der Sonne absteht? Die Beziehung ist diese: Die von zwei dieser Radienvectoren eingeschlossen Fläche ist constant, so daß der Radiusvector SM, indem er successive die Lagen SM', SM'', SM''' einnimmt, um den Punkt S in gleichen Zeizten nicht gleiche Winkel, sondern gleiche Flächen beschreidt. Dies der sagt das sogenannte zweite Keppler'sche Gese.

Hätte man anstatt der Beobachtungen des Mars Beobachtungen des Jupiter oder Saturn, und ebenso des Merkur oder der Benus genommen, so würde man genau dasselbe Resultat gefunden haben, so wohl in Bezug auf die elliptische Form der Bahnen als auch auf das Geset, nach welchem die Winkelbewegung eines Planeten von seinem veränderlichen Abstande von der Sonne abhängt.

Man sieht, daß diese verschiedenen Operationen, obwohl sie den Berechner über die absolute Entsernung, b. h. über die in Meilen ausgebrückte Entsernung, welche die verschiedenen Planeten von der Sonne trennt, in Ungewißheit lassen, doch die Verhältnisse dieser Entsernungen kennen lehren.

Die beiben folgenden Tabellen geben in einer Spalte die Werthe ber mittleren Entfernungen aller jett bekannten Planeten von der Sonne, die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne zur Einheit genommen.

Eine zweite Spalte bieser Tabellen enthält außerdem die siberische Umlaufszeit der Planeten, b. h. die Jelt, welche zwischen zwei aufeinander folgenden Rücksehren eines Planeten zu einem und demselben Sterne verfließt.

Eine lette Spalte berfelben Tabellen liefert bie mittleren täglichen Bewegungen, welche bie verschiebenen Planeten in ihren Bahnen zurucklegen.

# Sauptplaneten.

| Namen<br>der Planeten. | Mittlere Entfernungen<br>von der Sonne. | Dauer der siderischen<br>Umlaufszeiten in<br>mittleren Tagen. | Mittlere tägliche<br>Bewegungen. |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ğ Merfur               | 0.3870985                               | 87.96926                                                      | 14732".419                       |
| Q Benus                | 0.7233317                               | 224.70080                                                     | 5767 .668                        |
| & Erde                 | 1.000000                                | 365,25637                                                     | 3548 .193                        |
| 3 Mars                 | 1.523691                                | 686.97964                                                     | 1886 .519                        |
| 4 Jupiter              | 5.202798                                | 4332.58482                                                    | 299 .129                         |
| ħ Saturn               | 9.538852                                | 10759. 2198                                                   | <b>120 .455</b>                  |
| ð Uranus               | 19.182730                               | 30686. 8205                                                   | 42 .233                          |
| ¥ Neptun               | 30.04                                   | 60127                                                         | 21 .554                          |

# Rleine Planeten3).

| Namen g<br>der Planeten. | Rittlere Entfernungen<br>von ber Sonne. | Dauer ber fiberischen<br>Umlaufszeiten in<br>mittleren Tagen. | Mittlere tägliche<br>Bewegungen. |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| § Flora                  | 2.201727                                | <b>1193. 281</b>                                              | 1086".0790                       |
| ® Melpomen               | e 2.295753                              | <b>1270.</b> 531                                              | 1020 .0440                       |
| 12 Bictoria              | 2.335003                                | <b>13</b> 03. <b>2</b> 536                                    | 994 .4325                        |
| T Euterpe                | 2.347507                                | <b>1313.</b> 736                                              | 986 .4977                        |
| (30) Urania              | 2.358329                                | <b>1322.829</b> 0                                             | 979 .7170                        |
| 4 Vefta .                | 2.361702                                | <b>1326. 669</b>                                              | 977 .6178                        |
| 3 Polyhymn               | ia 2.378572                             | 1339 <b>.89</b> 92                                            | 967 .2350                        |
| 7 Iris                   | 2.385310                                | 1345. 600                                                     | 963 .1396                        |
| (9) Metis                | 2.386897                                | 1346.9400                                                     | 962 .1801                        |
| 24 Phocăa                | 2.390843                                | 1350.2809                                                     | 959 .7982                        |
| 1 Maffalia               | 2.408360                                | <b>1365.1482</b>                                              | 949 .3459                        |
| 6 Hebe                   | 2.425368                                | 1379. 635                                                     | 939 .3772                        |
| 19 Fortuna               | 2.445902                                | 1397. 192                                                     | 927 .5728                        |
| 11 Parthenop             | e 2.448097                              | 1399. 074                                                     | 926 .3257                        |
| 17 Thetis                | 2.497756                                | 1441. 859                                                     | 898 .8378                        |

| Namen <b>N</b><br>der Planeten. |                | Rittlere Entfernungen<br>von der Sonne. | Dauer ber fiberischen<br>Umlaufszeiten in<br>mittleren Tagen. | Mittlere tägliche<br>Bewegungen. |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 29                              | Amphitrite     | 2.553665                                | 1490. 540                                                     | 869 .4824                        |
| (5)                             | Afträa         | 2.577400                                | <b>1511. 369</b>                                              | 857 .4996                        |
| 14)                             | Irene          | 2.581951                                | <b>1515.</b> 373                                              | 855 .2337                        |
| <b>(13)</b>                     | <b>Egeria</b>  | 2.582492                                | <b>1515. 850</b>                                              | 854 .9642                        |
| 32                              | Pomona         | 2.585054                                | 1518.1060                                                     | 853 .6940                        |
| 21                              | Lutetia        | 2.612466                                | <b>1542.</b> 318                                              | 840 .2924                        |
| 23)                             | Thalia         | 2.625878                                | 1554.2093                                                     | 833 .8635                        |
| <b>(15)</b>                     | <b>Eunomia</b> | 2.650918                                | <b>1576. 493</b>                                              | 822 .0764                        |
| 26                              | Proserpina     | 2.652433                                | 1577. 845                                                     | 821 ,3722                        |
| 3                               | Juno           | 2.669095                                | <b>1592. 736</b>                                              | 813 .6926                        |
| Ĩ                               | Ceres          | 2.766921                                | 1681. 093                                                     | 770 .9242                        |
| 2                               | Pallas         | 2.772896                                | 1686. 089                                                     | 768 .6413                        |
| 28)                             | Bellona        | 2.780725                                | 1693.6931                                                     | 765 .1905                        |
| (22)                            | Calliope       | 2.911710                                | 1814, 762                                                     | 714 .1428                        |
| 16                              | Psyche         | 2.926334                                | <b>1828. 452</b>                                              | 708 .7948                        |
| 10                              | Hygiea         | 3.151388                                | 2043. 386                                                     | 634 .2404                        |
| <b>25</b>                       | Themis         | 3.160312                                | 2052. 072                                                     | 631 .5556                        |
| 31                              | Euphrospn      | e 3.192287                              | 2083. 295                                                     | 622 .0906                        |

Mittelst ber vorstehenden Berhältniszahlen zwischen den Entsernungen der schon lange bekannten sechs Hauptplaneten (Merkur, Benus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn) fand Keppler im Anfange des siedzehnten Jahrhunderts die Beziehung zwischen den Entsernungen der Planeten von der Sonne und ihren Umlaufszeiten. Das sogenannte dritte Keppler'sche Geses kann so ausgesprochen werden: das Duadrat der Umlaufszeit eines Planeten verhält sich zum Duadrate der Umlaufszeit eines andern Planeten, wie der Eubus der Entsernung des ersten von der Sonne zum Cubus der Entsernung des andern von demselben Himmelskörper.

Welche Planeten man auch zu je zwei in Bezug auf ihre Umlaufszeiten und Entfernungen miteinander vergleichen mag, stets wird bie so eben angegebene Proportion erfüllt sein.

### Siebentes Kapitel.

#### Don der Bewegung der Erde um die Sonne.

Bisher haben wir die Bewegungen ber Sterne, ber Sonne und ber Planeten betrachtet, wie sie von ber als ruhend angenommenen Erbe aus gesehen erscheinen. In diesem Kapitel wollen wir von bem Scheine zur Wirklichkeit vorschreiten.

Beim Beginne unserer Untersuchung ber am himmel vorgehenben Bewegungen haben wir gefunden, baß die Sonne eine Ellipse zu beschreiben scheint, in beren einem Brennpunkte unsere Erde steht (Bd. 11. S. 235). Sehen wir jest, ob diese Bewegung der Sonne nicht ein bloßer Schein sein kann, ber von einer Bewegung der Erde herrührt.

Worin besteht die scheinbare Bewegung der Sonne? In der Thatsache, daß an jedem Mittage z. B. die Sonne einem weiter östlich gelegenen Sterne entspricht, als Tags zuvor. Dieser Borgang wurde nun aber ganz derselbe bleiben, wenn man die Sonne undewegslich annähme und die Erde sich um dieselbe bewegen ließe; benn erfolgte

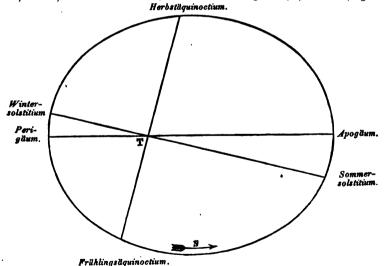

Fig. 172. — Scheinbare von ber Sonne um bie Erbe befchriebene Ellipse, in beren einem Brennpunfte fich bie Erbe befindet.

biese Bewegung in ber Richtung von Westen nach Often, so wurden bie Gesichtslinien von unserer Erbe zur Sonne bis zum gestirnten himmel verlängert jeben Zag auf weiter östlich gelegene Sterne treffen.

Mag die Sonne sich in einer elliptischen Bahn, in deren einem Brennpunkte die Erde steht, oder die Erde in einer gleichen Bahn, deren einen Brennpunkt die Sonne einnimmt, um die letztere bewegen, in beiden Fällen bleiben die Erscheinungen der jährlichen Bewegung der Sonne durch die Sternbilder völlig dieselben.

Ein Blid auf bie beiben hier eingefügten Zeichnungen wird bieb Jebem sogleich flar machen.

In der ersten Figur (172) bedeutet T die im Brennpunkte der frummen Linie, welche die Sonne zu durchlaufen scheint, undeweglich angenommene Erde; in der zweiten Figur (173) stellt S die im Brennpunkte der Bahn, welche die Erde in einem Jahre um die Sonne be-

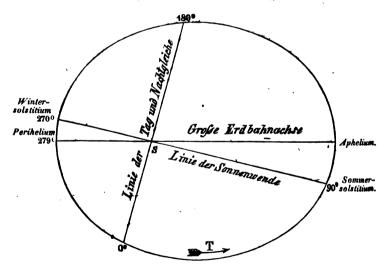

Fig. 173. — Ellipse, welche die Erde bei ihrem Umlause um die Sonne beschreibt. schneibt, ruhende Sonne vor. Berfolgen wir die Bergleichung ber beiben Hypothesen noch weiter.

Durch mifrometrische Meffungen haben wir gefunden, daß ber Sonnenburchmeffer veranberlich ift, und bag wir folglich feine Ents

fernung von der Erde ebenfalls veränderlich nehmen muffen. Run wird aber diese Entfernung nicht weniger veränderlich, wenn wir die Sonne undeweglich in den Brennpunkt der jährlichen Bahn stellen, als wenn wir die Erde in denselben Brennpunkt stellen. Roch mehr: wenn die Dimensionen der Ellipse in beiden Fällen dieselben sind, so werden auch die Aenderungen der Entfernung dieselben numerischen Werthe erhalten. Rur entsprächen in dem erstern Falle die Durchmesser der Sonnenscheibe im Perigäum und Apogäum den Durchgängen der Sonne durch die beiden Endpunkte der großen Are der Ellipse; in dem zweiten wird man dieselben beiden Durchmesser der Sonnenscheibe im Perihelium und Aphelium beobachten, wenn die Erde durch die beiden Scheitel der frummen Bahn hindurchgeht.

Die Bewegung der Sonne erscheint ungleich, und ist dem merkwürsbigen Gesetze unterworfen, daß die in gleichen Zeiten um den von der Erde eingenommenen Brennpunft der Ellipse beschriebenen Flächenräume gleich sind (zweites Reppler'sches Geset). Nehmen wir nun an, die Erde durchlause ihre Bahnellipse mit ungleichförmiger Bewegung, und zwar so, daß das Fortrücken ihres Nadiusvectors dem eben angeführsten Gesetze der Flächenräume entspricht: so leuchtet ein, daß die scheinbaren Bewegungen der Sonne nach beiden Hypothesen dieselben sein werden.

In den ersten Untersuchungen über die eigene scheindare Bewesgung der Sonne stießen wir auf zwei sehr beachtenswerthe Stellungen diese Gestirns; ich meine diesenigen, in welchen die Sonne alle Jahre durch die Ebene des Aequators zu gehen scheint (Bb. 11. S. 224). Diese Punkte erhielten, wie erinnerlich sein wird, den Ramen der Aequinoctien oder Rachtgleichenpunkte; sie spielen, wie wir sehen werzden, in der Erklärung der Erscheinungen der Jahreszeiten eine sehr wesentliche Rolle.

Wir haben uns nun die Frage vorzulegen, ob es unter der Vorzuussletzung einer Umlaufsbewegung der Erde um die Sonne Nequisnotien gibt, und wann dieselben eintreten werden. Rehmen wir an, daß die Erde sich parallel mit sich selbst fortbewegt, so daß die Ebene ihres Nequators stets die Ebene der Ekliptik in untereinander parallelen Linien schneidet; sechs Wonate lang werden diese parallelen Durch-

schnitte auf einer gewissen Seite ber Sonne liegen, während ber sechst andern dagegen auf die entgegengesetzte Seite fallen. Bei dem Uebergange der ersten Lagen in die zweiten, und der zweiten wieder in die ersten, wird die Durchschnittslinie des Aequators und der Essiptif nothwendig durch die Sonne gehen. In zwölf Monaten oder in einem Jahre gibt es also zwei Zeitpunkte, in denen die Sonne in der Ebene des Erdäquators steht: und dies waren die Aequinoctien.

Ebenso einfach ließe sich nachweisen, daß es in gleichen Abstanden von den beiden Aequinoctien zwei Solstitien geben muß, d. h. zwei Punkte, an welchen die Winkelabstande der Sonne von dem Erdaquator der Neigung dieser Ebene gegen die Ebene der Ekliptik, d. h. in gegenwärtiger Zeit, 23° 27′ 30′′ gleich sind.

Die Untersuchung ber scheinbar jährlichen Bewegung ber Sonne hat uns zur Auffindung ber Präcession ber Aequinoctien geführt, b. h. einer rückgängigen Bewegung von jährlich 50" berjenigen Punkte, durch welche die Sonne geht, wenn sie von der südlichen nach der nördlichen Seite des Aequators aufsteigt, oder umgekehrt von der nördlichen zur südlichen zurücklehrt; oder mit andern Worten zu einer jährlichen Berrückung von 50" berjenigen Linie, in welcher der Aequator die Ebene der Esliptif schneidet.

Man hat sich überzeugt, daß die Pracession die Breiten ber Firfterne, b. h. ihre fenfrechten Abstande von der Efliptif, nicht andert; man fann baher bie Alenderung in ber Lage ber Linie, in welcher bie Ebene ber Efliptif die Ebene bes Aequators schneibet, nicht burch eine Berrudung ber erstern biefer Cbenen erflaren; benn eine folche Ber rudung murbe, ich wieberhole es, bie Breiten ber Sterne ein wenig Bare nun bie Erbe im Raume unbeweglich, fo mußte ihr änbern. Aequator fest stehen, und feine Durchschnittslinic mit ber Ebene ber Efliptif, unbeweglich wie er felbft, eine unveranderliche Lage behalten; man wurde bann zu ber Unnahme gezwungen werden, bag bie Sterne unabhängig von ihrer scheinbaren täglichen Bewegung eine jährliche Ortsveranderung von 50" erführen, infolge beren fie immer öftlicher und oftlicher liegenden Bunften ber Efliptif entsprechen mußten. Ber fieht aber nicht, wie groß bas Unmahrscheinliche einer folden Annahme ift? Sie läuft ja auf Nichts weniger hinaus, als auf die Voraussetzung, baß alle Sterne trot ihrer ungeheuren Entfernungen von der Erde, trot ihrer noch viel größern Abstände von einander, trot ihres Gesonderts seins und ihrer Unabhängigkeit, sich so zu sagen verabredet hätten, jährlich 50" parallel mit der Ebene der Esliptis fortzurüden, mit dem kleinlichen Erfolge einer gleichzeitigen Entfernung von dem Aequisnoctium um diese geringe Größe. Rehmen wir dagegen die Erde desweglich, so hindert uns nichts, ihrem Acquator eine kleine jährliche Berrückung beizulegen.

Um die Aequinoctien zu erklären, haben wir vorhin angenommen, baß die Durchschnittslinie des Erdäquators mit der Ekliptik das ganze Jahr hindurch mit sich parallel bliebe; wenn wir aber nach demselben System die Präcession der Aequinoctien erklären wollen, so müssen wir die Boraussegung machen, daß der Parallelismus dieser Durchschnittslinien nicht vollkommen ist, sondern daß ihre Richtung nach zwölf Monaten mit der Richtung, welche sie im vorhergehenden Jahre hatte, einen Winkel von 50" bildet, und zwar so, daß die neue Durchschnittslinie stets östlicher liegt als die frühere. Bei dieser so einfachen Erklärung hat man nicht nöthig, Milliarden von Sternen, von denen das Firmament erglänzt, in gemeinsamer Bewegung fortrücken zu lassen; Alles wird, wenn ich mich eines bei den Mathematikern sehr gebräuchlichen Aussbrucks bedienen darf, durch die Berrückung einer der Coordinatenebenen dargestellt, durch eine Berrückung des Aequators, auf welche die Sterne bezogen werden.

Wenn fich die Erbe um die Sonne bewegt, so wird die Zeit ihres Umlaufs ber Dauer eines siderischen Umlaufs dieses Gestirns, b. h. 366.2396 Tagen gleich sein.

Wir haben gesehen, daß Keppler ein Gesetz gesunden hat, nach welchem die Umlaufszeiten der eigentlichen Planeten von ihren Entsernungen von der Sonne abhingen. Nach diesem dritten Keppler's schen Gesetz verhielten sich, wie erinnerlich sein wird, die Quadrate der Umlaufszeiten se zweier Planeten, wie die Cuben ihrer mittleren Entsernungen von der Sonne. Nun wird auch die Erde und ihre Entsfernung von der Sonne mit in diese Proportionen eintreten, und ihre Richtigkeit prüsen. Es muß also z. B. das Quadrat der Umlaufszeit der Erde, d. h. das Quadrat ihrer siberischen Umlaufszeit, die Erde als

Blanet betrachtet, sich zum Quabrat ber Umlaufszeit bes Mars verhalten, wie der Cubus der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne sich zum Cubus der mittleren Entfernung des Mars von der Sonne verhält. Diese Proportion bleibt in gleicher Beise richtig, welchen der obern und untern Planeten man auch mit der Erde vergleichen mag.

## Achtes Kapitel.

bon den Stillständen und Rückläufen der Planeten.

Unter allen Erscheinungen am gestirnten himmel ift bie außersorbentlichste, welche auch bie Aftronomen bes Alterthums am meisten

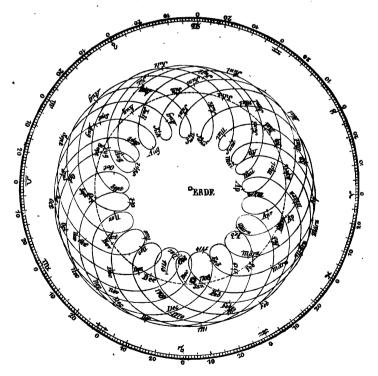

Fig. 174. — Bahn bee Merfur in Bezug auf die Erbe von 1708 bie 1715 nach Caffini.

in Berlegenheit sehte, die Erscheinung ber Stillstände und Rückläuse ber obern Planeten. Es wird in Erinnerung sein, daß ein Planet (Rap. 3, S. 189) während des größten Theiles seiner scheinbaren jahr- lichen Bahn sich von West nach Oft bewegt, aber bevor er? seine

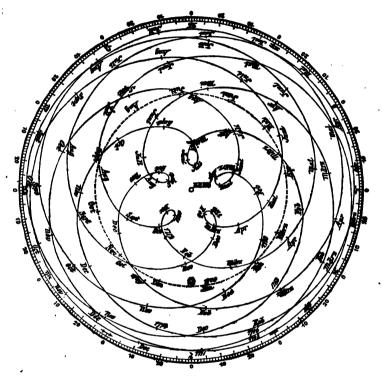

Fig. 175. — Bahn ber Benus in Bezug auf bie Erbe von 1708 bis 1716 nach Caffini.

Opposition erreicht, langsamer wird, und endlich stillsteht; daß er nach dem Stillstande von einiger Dauer sich anschieft von Oft nach West zu gehen, mit dieser rückläusigen Bewegung in der Opposition anlangt, und daß diese rückläusige Bewegung, noch über die Opposition hinaus fortgesetzt, den Planeten zu einem zweiten Stillstande führt, von dem aus er seine rechtläusige, also von West nach Oft gerichtete Bewegung wieder annimmt.

Ueberschrift " Mittlere tägliche Bewegung" enthalten. Hiermit läßt fich ohne Schwierigkeit nachzuweisen, bag Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun in ihren scheinbaren Bewegungen, wie sie von ber Erbe

Fig. 178. — Erflärung ber Stillstände und Rude Linie ftehen. laufe ber obern Blaneten. ber Dunft

aus beobachtet merben, zwei . Stillstände zeigen, ben einen vor und ben andern nach ber Opposition, und bas ber Planet in ber zwischen ben beiben Stillständen lies genben Beit in Bezug auf bie Sterne rudwärts ju gehen scheint, obschon er nicht aufhört, fich von Weft nach Dft zu bewegen. Gine Beichnung wird biefe Grscheinung flar barlegen. Es fei S (Rig. 178) bie Sonne, TZ die Bahn der Erbe, VM bie Bahn bes Mars, ER die Region der im Berhaltniß zu Mars und Erbe unendlich weit entfernten Firfterne. Wir wollen annehmen, baß ber Mars in Opposition set; bann werben bie Conne S, bie Erbe T und ber Mars M in geraber Es fei T'

läufe der obern Planeten. ber Punkt, welchen bie Erbe am nächsten Tage nach ber Opposition einnimmt, M' ber Ort, zu welchem ber Mars bis zu bemselben Zeitpunkte gelangt ist, wo M' ebenso links von M, wie ber Punkt T vom Punkte T' liegt, weil beibe Planeten sich in dieser Zeit nach derselben Richtung bewegt haben. Zufolge der kurz zuvor über die relativen Geschwindigkeiten gemachten Bemerkung wird MM', wenn wir wollen, daß die Zeichnung die Ber-

haltniffe barftellt, wie fie in Birklichkeit find, kleiner fein muffen als TT'. Bahrend am Tage ber Opposition bie Linie STM am Simmel ben Stern E trifft, wird bann bie Besichtslinie T'M', welche bem nachsten Tage nach ber Opposition entspricht, weil MM' fleiner ift, als TT', nur wie bie Figur es barftellt, nach einem Sterne gerichtet fein fonnen, ber rechts von bem Sterne E liegt, burch welchen biefelbe am Tage ber Dyposition felbft ging. Un bem nachftfolgenben Tage ift berfelbe Schluß auf bie Lage ber burch bie Orte T" und M" ber Erbe und bes Mars gehenden Gefichtslinie anwendbar. Da nun aber bie Erbbahn ftarfer gefrummt ift, fo wird bie Bewegung unferer Erbe eine immer schrägere Richtung gegen bie Gesichtelinie annehmen, und balb ein Zeitpunkt eintreten, wo bie Linien, welche burch zwei auf einander folgende Derter ber Erbe und bes Mars gehen, einander parallel werben; biese Linien werben mehrere Tage lang benfelben Stern treffen, und Mars, obwohl er immer vorwärts gerudt ift, unbeweglich ober stationar erscheinen.

Sanz ähnliche Erscheinungen muß man offenbar beobachten, bevor Mars in die Opposition tritt; ber an einem bestimmten Tage scheinbar stillstehende Planet muß nämlich mit einer bis zu seiner Ankunft in ber Opposition allmälich wachsenden Geschwindigkeit ruckläusig werden.

Eine analoge Erläuterung wird von ben Rudläufen des Jupiter und Saturn Rechenschaft geben. Diese Erklärungsweise ist übrigens so beschaffen, daß sie nicht nur im Allgemeinen den Sinn angibt, in welschem die Erscheinungen erfolgen, sondern daß sie auch dazu dienen kann, alle Umstände, wie die Dauer eines jeden Stillstands und die ganze Weite des Rudlauss zu berechnen.

Dieselbe Theorie hat auch mit ber größten Genauigkeit über bie Rudlaufe ber in ber neuern Zeit entbedten Planeten Uranus unb Reptun, so wie ber zwischen Mars und Jupiter eingeschloffenen zahlereichen Afteroiben Rechenschaft gegeben.

So haben also die Erscheinungen ber Stillftande und Rudlaufe in der Planetenbewegung, beren Erklarung die größten Geister bes Alterthums vergeblich versucht hatten, zum Beweise gedient, daß die Erde ein Planet ift, der ebenso wie jeder der übrigen, dem Alterthume langft befannten, ober ber fpater entbedten Blaneten ben von Reppler aufgestellten Gefegen gehorcht.

Beim Schlusse bieses Kapitels erinnere ich nochmals baran, daß man bei der Discussion von nur solchen Beobachtungen, welche ein im Mittelpunkte der Sonne stehender Beobachter angestellt hätte, wegen der Undeweglichkeit der Beobachtungsstation keine Spur weder eines Stillsstandes noch eines Rücklaufs sinden würde; so daß also feststeht, daß diese auffallende Erscheinung nur eine Täuschung ist, welche von der fortwährenden Ortsveränderung des Beobachters herrührt; dieselbe liesert den besten nur erdenkbaren Beweis von dem täglichen Fortrücken unseres Erdförpers.

## Neuntes Kapitel.

#### Theorie der Epicpkeln.

Die Alten haben ben Bersuch gemacht, die Stillstände und Rudläuse der Planeten mit ihren astronomischen Borstellungen in Beziehung zu setzen. Ueber diese Hauptphänomen keine Auskunst geben zu können, wäre das Geständniß gewesen, daß man über das Weltspstem gar keine bestimmte Kenntniß habe. Auch sehlt es nicht an Erklärungen; aber was für Erklärungen! Ich will mit wenigen Worten eine Idee von der berühmten Theorie der Epicyfeln (d. h. von Kreisen, die sich auf Kreisen bewegen) zu geben suchen.

Die Alten glaubten, alle planetarischen Bewegungen mußten gleichförmig in Kreisen erfolgen, weil nach ihrer Meinung die gleichsförmige Bewegung die regelmäßigste, und der Kreis die vollkommenste und vornehmste der frummen Linien war. Wie aber war diese Borsstellung und die Annahme der Unbeweglichkeit der Erde mit den Stillsständen und den abwechselnd rechts und rückläusigen Bewegungen der Planeten zu vereinigen?

Nach bem Berichte bes Ptolemaus scheint es, als ob Apollonius von Berga, ber etwas über 200 Jahr vor Chr. lebte, ber erste Urheber

ber Theorie ber Epicykeln ift, mittelft beren bie schwierige Aufgabe gelöft wurde.

Rehmen wir an, bag bie Erbe T (Fig. 179) in bem Mittelpunkte eines Kreises stehe, beffen Umfang bie Hauptbahn eines Planeten bar-

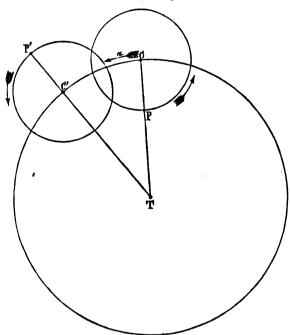

Fig. 179. - Theorie ber Epichfeln.

stellt, und von den alten Aftronomen mit dem Namen des deferirens den Kreises belegt wurde. Um den Punkt C dieser Bahn als Mittels punkt beschreiben wir einen zweiten Kreis, und machen die weitere Boraussetzung, daß der Umfang dieses zweiten Kreise, welcher der Epicykel heißt, die Bahn vorstelle, welche der Planet durchläuft, während der Mittelpunkt des Epicykels sich gleichförmig auf dem Umfange des ersten Kreises bewegt.

Es bewege fich ber Mittelpunkt C von rechts nach links in ber Richtung bes Pfeiles a, und ber Planet burchlaufe seinen Epicykel in berfelben Richtung. Wenn wir von ber Stellung bes Planeten ausgehen, wo er auf der Linie TPC steht, so wird dies in Bezug auf die Erde eine Art von Conjunction sein. Wir wollen nun den Epicykel um den Punkt C' ziehen, und annehmen, daß in derselben Zeit, in welcher der Mittelpunkt des Epicykels den Bogen CC' durchlaufen hat, der Planet einen halben Umlauf in seinem Epicykel gemacht habe, oder mit andern Worten, daß er auf diesem Epicykel den Punkt P' einnehme, der durch die Linie TC'P' bestimmt wird.

Wenn ber Planet von ber zweiten Stellung P' ausgeht, so setzt sich die Winkelbewegung besselben zusammen aus der Bewegung bes Mittelpunktes des Epichkels und aus einem zweiten Theile, welcher von der in derselben Richtung erfolgenden Bewegung des Planeten auf dem Umfange seines Epichkels herrührt.

Wenn bagegen ber Planet von ber ersten Stellung P ausgeht, so besteht die Bewegung bes Planeten aus der Bewegung des Mittelpunktes des Epicykels, verringert um eine gewisse Größe, welche dem in entgegengesester Richtung ersolgenden Fortschreiten des Planeten in seinem Epicykel entspricht. Wenn diese zweite Bewegung der ersten gleich ist, so muß der Planet still zu stehen scheinen; wenn die Winkelbewegung des Planeten in seinem Epicykel von der Erde aus gesehen aber größer ist, als die Bewegung des Mittelpunkts, so wird der Planet rückläusig erscheinen, d. h. wir sehen denselben in einer Richtung fortgehen, welche der Richtung der Bewegung des Mittelpunkts des Epicykels auf der Peripherie des Hauptkreises entgegengesest ist.

Um nicht nochmals auf diesen Gegenstand zurücksommen zu müssen, will ich hier hinzusügen, daß man, um eine gewisse Ungleichsheiten in der Planetenbewegung erklären zu können, disweilen auf den Umfang eines ersten Spicykels einen zweiten Spicykel von mehr oder minder großem Radius geseth hat; auf dem Umfange dieses zweisten Spicykels ließ man dann erst den Planeten sich bewegen. Ich glaube mich zu erinnern, daß mehrere Astronomen soweit gegangen sind, daß sie drei auseinander gesetze Spicykeln annahmen, und dieß selbst unter der Boraussehung, daß der Mittelpunkt der Erde nicht mit dem Mittelpunkte des Haupts oder deferirenden Kreises zusammensiel. Ausgemacht ist, wie solches auch Lagrange sehr einsach in den Abhandlungen der pariser Akademie der Wissenschaften von 1772 gezeigt

hat, daß die Ungleichheiten in den Winkelbewegungen eines Planeten stets, wie sie auch beschaffen sein mögen, durch hinreichende Bervielsälztigung der Epicykel dargestellt werden können; aber ich muß demerken, daß dasselbe System, welches von den Winkelbewegungen Rechenschaft zu geben vermöchte, nichtzmit Genauigkeit die Aenderungen in der Entfernung erklären würde. Diese Aenderungen, von denen das Altersthum keine genaue Vorstellung hatte, sind in unsern Tagen durch mikrometrische Messungen vollständig sestgestellt. Um diese Aenderungen in der Entfernung zu erklären, war die Hypothese der alten Astronomen, die deserirenden Kreise ercentrisch in Bezug auf die Erde zu nehmen, ganz und gar unzureichend; sie würde von den durch die Beobachtung gefundenen Ungleichheiten keine Rechenschaft geben können.

So scharssinnig das epicyklische System auch ausgedacht war, so kann es doch heut zu Tage nicht mehr vertheidigt werden; es stellt sich besonders durch die der Mechanif entlehnte Betrachtung als unhalts bar dar, daß ein Körper bei seiner freisförmigen Bewegung nicht um einen idealen von Materie entblößten Punkt, der noch dazu fortwähstend seinen Ort verändert, zurückgehalten werden kann.

Ich will hier anführen, was Bitruv im 9. Buche über bas Phanomen ber Stillstände und Rudläufe sagt, und ware es auch nur, um zu zeigen, bis zu welchem Punkte ber menschliche Geist in seinen Irthumern gehen kann.

"Benn die Planeten," sagt der große Lehrmeister der Baufunst, "welche oberhalb der Sonne ihren Lauf haben, mit ihr im Gedrittsschen stehn, so schreiten sie nicht weiter vor, sondern stehen still oder weichen selbst zuruck u. s. w. Einige glauben, es geschähe dies, weil die Sonne dann weit von ihnen entfernt sei und ihnen nur wenig Licht zusende; da dieses nicht genug für sie sei, um so zu sagen ihren Weg, der sehr sinster ist, zu sinden, so bleiben sie stehen."

Bitruv stimmt bem nicht bei, daß der Stillstand der Planeten eine Folge der Schwierigkeit sei, in der Finsterniß ihren Weg zu finden; sondern er nimmt eine gewisse Anziehung, welche die Sonnenwärme auf die Gestirne ausüben sollte, zu Hülfe, und trägt kein Bedenken, ohne Zweisel infolge einer schlecht erklärten Bevbachtung über die Kälte, welche man auf dem Gipfel hoher Berge empfindet, mit Euripides anzunehmen:

"Daß bas von ber Sonne Entferntere viel ftarfer erhist werbe, und bas ihr Rahere nur eine mäßige Warme bestige."

Die in bem vorstehenden Kapitel angegebene Erklärung der Stills stände und Rudläuse, die sich auf die Berringerung der Geschwindigskeiten der Planeten in dem Maße als sie weiter von der Sonne abstehen stütt, bildet meines Erachtens den glanzendsten Theil des Berkes De Revolutionibus, der seinem Berfasser Kopernitus die größte Ehn macht.

### Zehntes Rapitel.

Gefchichtliches über die Umlaufsbewegung der Erde um die Sonne.

Aristarch von Samos, ber um 280 v. Ch. lebte, nahm an, wie Archimedes und Plutarch erwähnen, daß sich die Erde um die Sonne bewege, und wurde beshalb ber Religionsverachtung angestagt.

Kleanthes aus Affos, ber um 260 v. Ch. lebte, wäre nach Plutarch ber erste gewesen, ber die Erscheinungen am gestirnten him mel durch die Umlaufsbewegung der Erde um die Sonne in Berdindung mit der Umdrehungsbewegung derselben Erde um ihre Are zu er klären versucht hat. Diese Erklärung war demselben Historiker zusolge dergestalt neu und den damals allgemein geltenden Ideen widersprechend, daß verschiedene Philosophen vorschlugen, gegen Kleanthes, ebenso wie früher gegen Aristarch geschehen war, die Anklage der Roligionsverachtung zu erheben 3).

Das aus dem Alterthume stammende Planetensystem, so wie es uns Ptolemaus überliefert hat, stellt also die Erde als den Mittelpunkt der Planetenbewegungen dar. Um die Erde (T 5) bewegen sich (Fig. 180) sast in derselben Seene die sieden von den Alten Planeten genannten Gestirne, nämlich der Wond (L (), Merkur (Me 3), Benus (V 2), die Sonne (So 3), Mars (Ma 3), Jupiter (J 4) und Satum (Sa 5). Die Radien der descrirenden Kreise, welche durch die Mittelpunkte der Epicyseln des Merkur und der Benus gehen, sind stets nach der Sonne gerichtet. Die von Mars, Jupiter und Saturn nach den

Mittelpunften ihrer beziehlichen Epicyfeln gezogenen Rabien muffen ftets ber geraben Linie TSo, welche bie Erbe mit ber Sonne verbinbet, parallel bleiben. Uebrigens liegen bie beferirenben Kreise ber sieben

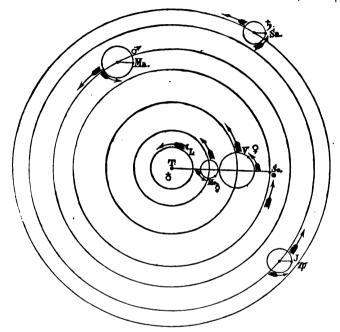

Fig. 180. - Blanetenfpftem bes Ptolemaus.

um unsere Erde wandernden Sterne ercentrisch in Bezug auf lettere. Dies ist das Ptolemäische System, in dem jede der Hypothesen sozusfagen ein Irrthum ist.

Man sieht, daß die alten Astronomen, während sie die Erde als unbewegt und als den Mittelpunkt der Planetenbewegungen betrachzteten, doch eine gewisse Abhängigkeit zwischen den scheinbaren Bewesgungen der Planeten und der scheinbaren Bewegung der Sonne erkannt hatten; aber die Berwickelungen, welche das Weltspstem ihnen darbot, vermochten sie nicht zu entwirren. Kopernikus suchte im sechszehnten Jahrhundert alle Schwierigkeiten der Aufgabe zu lösen, indem er die ehemals von dem pythagoreischen Philosophen Philosophen aufgesteuten

Ibeen wieber auffaste; ber lettere Gelehrte hatte bie Ansicht vertheidigt, baß die Erbe ein Planet sei, ber um die Sonne laufe. Kopernikus beginnt in seinem großen Werke: De Revolutionibus mit der Prüfung, ob diese Ansicht mit den beobachteten Thatsachen im Ein-

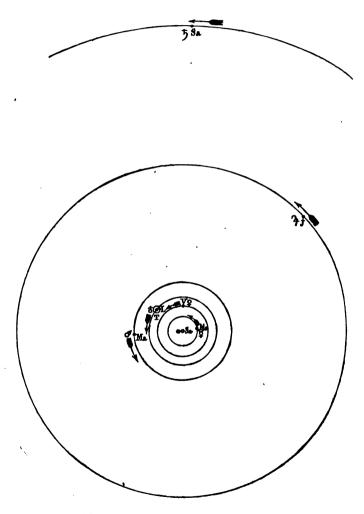

Fig. 181. - Planetensuftem bes Ropernifus.

flange stehe. Er fand bann, bas die Spoothese von der Fortbewegung ber Erbe langs einer um bie Sonne gelegten Bahn eine paffenbe Bafis gibt, um bie Berhaltniffe ber Entfernungen ber verschiebenen Blaneten von ber Sonne genau zu bestimmen, und warb baburch in ben Stand gesett, ein Weltspftem aufzustellen, bas von ber ftrengften Brufung ber Nachwelt nichts mehr zu befürchten hat (Rig. 181). In Ropernitus' System bewegt sich die Erde um die Sonne, indem fie babei ben Mond als Begleiter mit fich führt. Jeboch entfagte ber berühmte Aftronom noch nicht ben ercentrischen beferirenben Rreisen und Epicyfeln, um bie Unregelmäßigkeiten in ber Bewegung ber Sonne und der Blaneten, und gewiffe eingebildete Aenderungen in der Braceffion ber Rachtgleichen und in ber Schiefe ber Efliptif zu erklaren. Rach ber Ansicht bes großen thorner Aftronomen besaß bie Erbe brei Arten von Bewegungen: erftens mabrent bes Zeitraumes von Tag und Racht um bie Erbare in ber Richtung von Weft nach Oft; zweitens im Laufe eines Jahres langs ber Efliptif in berfelben Richtung von Beft nach Oft; und brittens bie von ihm fogenannte Declination, bie in einer ben Beichen bes Thierfreises entgegengesetten Richtung, also von Dft nach Weft ftatt haben follte.

Die britte Bewegung biente zur Erklärung der Erscheinungen der Jahredzeiten und der täglichen Bewegung. Ich muß zuvor bemerken, daß die Erde bei ihrer Umlaufsdewegung um die Sonne sich in der Weise bewegt, daß ihre Umbrehungsare stets mit sich selbst parallel oder nach denselben Regionen des Himmels gerichtet bleibt. Diese Rothwendigkeit hatte der thorner Kanonikus vollständig erkannt, und da sie mit den damaligen Vorstellungen von einer Umlaufsdewegung um ein Gentrum unvereindar schien, angenommen, daß die Erde, welche infolge der Richtung dieser Bewegung stets dieselben Theile nach der Sonne hin wenden müßte, kleine Verrückungen in sich ersühre, kraft deren ihre Are sich stets parallel bliebe. Dies nannte er die britte Bewegung der Erde.

Ebenso wie die alten Philosophen glaubte Kopernifus, baß .ein Körper sich nur um einen Mittelpunkt bewegen könnte, wenn er durch einen festen Körper gehalten wurde, &. B. durch eine krystallene Sphare, an deren Oberstäche er befestigt ware. Unter dieser Boraussetzung

mußte stets ein und dieselbe Seite des Körpers in allen Lagen, welche die entsprechenden Punkte der Sphäre durch eine Rotationsbewegung erhielten, nach dem Mittelpunkte hin gewandt sein. Man begriff das mals nicht, daß ein Körper sich frei, ohne gehalten zu werden, um einen Mittelpunkt bewegen, daß der Theil A eines solchen Körpers (Fig. 182), der in einem gewissen Zeitpunkte voran oder in dem Sinne

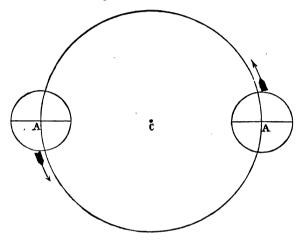

Rig. 182. - Umlauf eines Rorpers um einen Mittelpuntt.

ber Bewegung ging, nach Bollenbung eines halben Umlaufs um ben Centralforper gewiffermaßen rudwärts geben könne, wie es bie Figur zeigt.

Nachbem aber die mechanischen Begriffe sich vervollkommnet hatten, sah man bald, daß die Umlaussbewegung einer Kugel um ein Centrum und ihre Umdrehungsbewegung um sich selbst von einander völlig unabhängig sind; daß eine Kugel die Umlaussbewegung vollbringen kann, indem sie stets mit sich parallel bleibt, dergestalt, daß der Theil, welcher in einem Abschnitte der Bahn bei der Bewegung vorangeht, nach Bollendung eines halben Umlauss nach hinten liegt.

Galilei zeigte durch einen sinnreich ausgedachten Versuch die Unabhängigkeit dieser beiden in Rede stehenden Bewegungen von einander; er bewies in seinem britten Dialoge, daß einer Augel eine mehr oder weniger schnelle Umlaufsbewegung um ein entferntes Centrum ertheilt werden kann, ohne daß sie aufhört mit sich parallel zu bleiben. Zu diesem Endzwecke legte er eine Augel in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, nahm letteres in die Hand, und gab ihm mit ausgestrecktem Arme eine schnelle Rotationsbewegung um seinen Körper, indem er sich auf den Fersen drehte. Diese Rotationsbewegung hinderte die Theile der schwimmenden Kugel nicht, stets nach denselben Regionen des Raumes gerichtet zu bleiben 6).

Dieser Bersuch ift von Galilei's Nachfolgern unter einer ansbern Form wiederholt worden; auf folgende Weise ift er in einer Schrift Bouguer's über die Bewegung ber Apsiden (bes Perigaums und Apogaums) beschrieben.

Ich bemerke, daß ich diese Stelle aus dem Gedachtniß anführe.

Gesett, ein Körper von beliebiger Form werde durch eine sehr seine durch seinen Schwerpunkt gehende Spite getragen, und es ruhe diese Spite auf einer sehr glatten ebenen Metallstäche; man ertheile nun dieser Ebene eine Rotationsbewegung um einen Punkt, entweder durch Tragen nach allen Theilen eines großen Saales, oder dadurch, daß der Beodachter sie mit ausgestrecktem Arme in einer gewissen Enternung von seinem Leibe hält, und sich dann umdreht, so daß er selbst den Umdrehungsmittelpunkt der Metallscheibe bildet. In beiden angegesbenen Fällen wird eine beliebige zwischen zwei gegenüberliegenden Punkten des Körpers gezogene Linie mit sich parallel bleiben oder stets nach dersselben Weltgegend hin gerichtet sein, anstatt, wie Kopernisus glaubte, nach dem Mittelpunkte des Jimmers, in welchem der Versuch angestellt wird, oder nach dem Körper des Beobachters, der sich um sich selbst dreht, hinzuweisen.

Die Nothwendigkeit, den Körper von einer sehr feinen Spige trasen zu lassen, leuchtet von selbst ein; denn nur unter dieser Bedingung werden die materiellen Punkte des unterstützen Körpers, die in der Nähe der Berlängerung der Are der Spige liegen, von der der Ebene ertheilten Umdrehungsbewegung keine Einwirkung erfahren, welche ihnen eine Rotationsbewegung um diese feine Are ertheilt, eine Bewegung, die sich soson auch den übrigen materiellen Punkten des Körpers mittheis len müßte.

Aus diesen richtig verstandenen Bersuchen folgt, daß der Paral=

lismus ber Axe ber Erbe mahrend ihrer Bewegung um die Sonne in keiner Beise bie Einwirfung einer Kraft ersorbert, welche ihn unaufhörlich wiederherstellt, sondern daß dieses Phanomen in vollem Ginklange ist mit den Gesehen der Mechanif; die dritte von Kopernikus

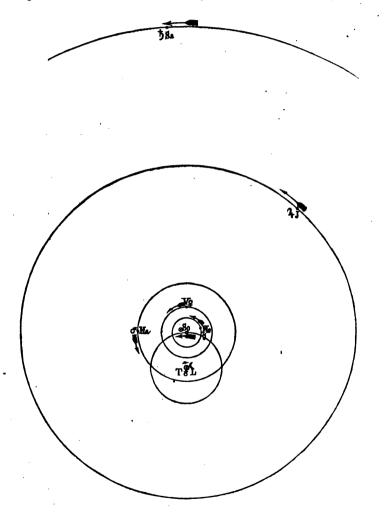

Fig. 183. - Tocho Brabe's Planetenfuftem.

.

·

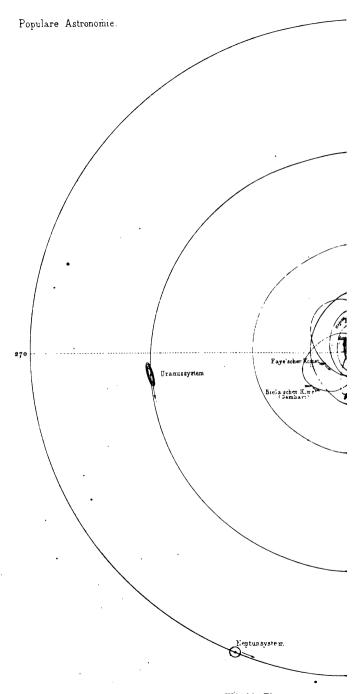

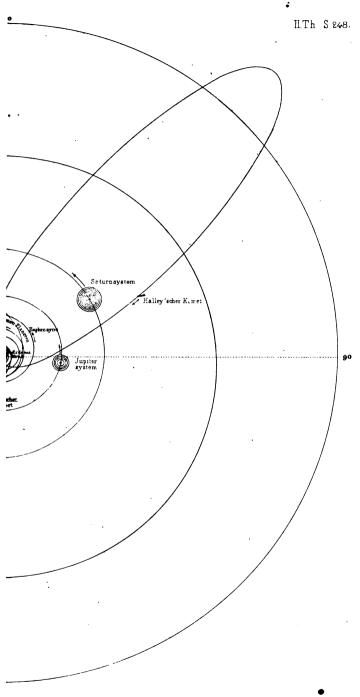

•

eingeführte Bewegung, die ernftliche Schwierigfeiten gegen seine Erstlärung der Planetenbewegungen bilbete, ift völlig unnöthig 7).

Kopernifus' Berf De Revolutionibus wurde ju Rom von ber Congregation bes Inder verdammt. Bewogen burch ben Ginfluß relis giöfer, aus falicher Auslegung ber Bibel flammenben Bebenfen ober burch bas Berlangen, feinen Ramen an ein von bem fopernifanischen verschiedenes Weltsustem zu fnupfen, nahm Tocho Brabe bie Erde als unbeweglich im Mittelpunkte ber Belt an (Rig. 183); alle Blaneten follten die Sonne jum Centrum ihrer Bahnen haben, und die Sonne felbft fich nebft biefem Gefolge von Planeten um bie Erbe bewegen, um welche lettere übrigens Tocho ben Mond unmittelbar umlaufen ließ. Man darf nicht glauben, daß ber berühmte banische Aftronom bei ber Aufstellung biefes Systemes fich von ben Epicyfeln, welche bamals noch auf eine fo wenig gludliche Beife alle aufgestellten Blanetenspfteme verwickelt machten, befreit hatte. In ber That fiebt man aus seinen Schriften , baß seiner Meinung nach bie Bahn bes Saturn mit ber Sonne concentrisch war, und zwei Epicyfel trug; erft auf bem Umfang bes zweiten bewegte fich ber Blanet . Tocho mar außerbein ber Anficht, bag bie Firsterne ber Bahn bes Caturn fehr nahe maren, weil es nach feinen Aussprüchen absurd sein wurde, an fternen- und planetenleere Raume zu glauben.

Reppler gebührt das Berdienst, das wahre Planetenspstem aufgestellt zu haben, indem er Kopernikus' Ideen über die centrale Lage der Sonne, um welche sich die Planeten bewegen, wieder aufnahm, und die alten Hypothesen von gleichsörmigen und freissörmigen Bewegungen um einen außerhalb des Mittelpunktes gelegenen idealen, von aller Materie entblößten Punkt, so wie die sämmtlichen epicyklisschen Bewegungen verschmähte. Nach Reppler ist die Sonne das Eentrum der Bewegungen der Planeten, welche sie in elliptischen Bahnen, in deren einem Brennpunkte die Sonne steht, umkreizen. Um diese Annahme vor zedem Angrisse zu schühen, um sie als eine in Zukunst umwandelbare Wahrheit hinzustellen, führte er mit unermüdlicher Ausbauer eine ungeheure Menge von Rechnungen aus; Keppler stützte sich besonders auf die von Tycho über den Planeten Mars mit merkwürdiger Genauigkeit gemachten Beobachtungen. Es gelang ihm, alle beson-

bern Eigenthumlichkeiten in ber Bewegung bieses Planeten, an welchen bie Anstrengungen ber ältern Aftronomen gescheitert waren, zu erstären. Er fand so die drei unsterblichen Gesetz, welche seinen Ramen tragen. Die auseinander folgenden Entdeckungen neuer Planeten haben nur zur Erhöhung der Gewisheit dieser Gesetz beigetragen, indem sie seben neuen Himmelskörper in das Fig. 184, S. 224 bargestellte Weltspstem einweisen.

### Elftes Kapitel.

#### Planetenbahnen.

Wir haben früher die Annahme gemacht, daß die Planeten sich in der Ebene der Ekliptik bewegten, während in Wirklichkeit ihre Bahnen mit dieser Ebene einen merklichen Winkel bilden. Es hat keine
Schwierigkeit, den Zeitpunkt zu bestimmen, an welchem der Planet die Breite Rull hat, wo er sich also in der Ekliptik oder in seinem Knoten besindet. Geht der Planet bei seinem Durchgange durch die Ekliptik von Süden nach Norden, so ist er in seinem aufsteigenden Knoten, dagegen in seinem niedersteigenden, wenn er von Norden
nach Süden geht. Aus der Bergleichung der Zeitpunkte biesen
Durchgänge durch die Ekliptik erhält man Bestimmungen der beiden
halben Umlaufszeiten des Planeten, was von Wichtigkeit ist, wenn es
sich darum handelt, zwischen den beobachteten Werthen zu interpoliren,
um daraus die heliocentrischen Oerter des Himmelskörpers für eine gegebene Zeit herzuleiten.

Führt man die Berechnung der Dreiede STM (Fig. 170, Rap. 5, S. 197) für die Zeitpunkte aus, wo der Planet sich in seinem Knoten besindet, so erhält man die heliocentrischen Längen dieser beiden wichtigen Punkte seiner Bahn. Es ergibt sich dann, daß diese beiden Längen von einander um 180° verschieden sind, so daß also die beiden Knoten diametral einander gegenüber stehen oder in einer durch die Sonne gezogenen geraden Linie liegen. Hieraus solgt, daß die Ebenen der Bahnen (benn die Bahnen aller Planeten sind sehr nahe Ebenen)

bie Efliptif in einer burch bie Sonne gehenden Linie schneiden. Macht man bagegen Beobachtungen, wenn die Erde in der Anotenlinie steht, so dienen diese, um genaue Werthe für die Reigungen der Bahnen gegen die Esliptif zu sinden. Doch ich muß schnell über alle diese Einzelheiten hinweggehen, da der Zweck dieses Kavitels nur war, den Geist der Methode, welche die Astronomen zur Erreichung der von ihnen beabsichtigten Resultate befolgt haben, anzubeuten.

Seitbem es bewiesen ift, daß die Planeten sich in Ellipsen bewegen, muß man die beiden Endpunste der großen Achsen als tiesenigen Punkte bezeichnen, in denen diese Himmelskörper die kleinste und größte Entfernung von der Sonne haben. Der Endpunkt der großen Are, welcher der Sonne am nächsten liegt, heißt das Perihelium, der entgegengesetze das Aphelium; im Perihelium hat zusolge des zweisten Reppler'schen Gesetzs die Winkelbewegung der Planeten, von der Sonne aus gesehen, ihren größten, in dem Aphelium dagegen ihren kleinsten Werth unter allen.

Durch Vergleichung ber heliocentrischen Bewegungen ist man im Stande, die Lage der Endpunkte der großen Aren für alle Planetensbahnen zu bestimmen. Man findet so, daß diese Endpunkte am Himsmel nicht fest liegen, sondern daß sie von Jahr zu Jahr merklich ihren Ort andern. Dasselbe gilt von der Lage der Knotenlinien.

Durch die Vergleichung der Geschwindigkeiten im Perihelium und Aphelium ift man zu der Entdeckung gelangt, daß die Ercentricitäten der Bahnellipsen der Planeten gleichfalls veränderlich sind. Die gleich nachher folgenden Tabellen geben die Elemente aller Planetensbahnen, wie sie aus den besten Beobachtungen folgen, und die Aensberungen dieser Elemente für die alten Planeten.

Die beiden Durchschnitte der großen Are der Ellipse mit dieser krummen Linie heißen die Apsiben, von dem griechischen Worte äpes, das so viel wie Krümmung, Wölbung, Umfang eines Rades bezeichnet. Die odere Apside einer Planetenbahn, in deren einem Brennpunkte die Sonne steht, ist das Aphelium (vom Griechischen and steht, fern von der Sonne), die untere das Perihelium (von negle pliov, nahe bei der Sonn e).

Die Elemente ber Bahn eines Planeten find ber Bahl nach fieben:

- 1) Reigung ber Cbene ber Bahn gegen bie Gliptif.
- 2) Die halbe große Are der Ellipse, ober die mittlere Entfernung bes Planeten von der Sonne, dabei die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne als Einheit gesetzt. Bei der Erläuterung der Entbeckung der Keppler'schen Gesetz habe ich dieses Element für alle Planeten angegeben (Kap. 6, S. 201 u. 202).
- 3) Die Excentricität ber Ellipse ober bas Berhältniß zwischen bem Abstande bes Brennpunttes vom Mittelpuntte und ber halben großen Are, lettere dabei als Einheit genommen.
  - 4) Die Lange bes Beriheliums.
  - 5) Die Lange bes aufsteigenden Anotens.
- 6) Die Länge des Ortes des Planeten für einen gegebenen Zeitspunkt (Epoche).
  - 7) Die Dauer ber fiberifchen Umlaufszeit bes Blaneten.

Dieses lette sebente Element kann nach bem britten Repplerichen Gesetz über die Gleichheit der Verhältnisse der Quadrate der Umlausszeiten der Planeten und der Cuben ihrer mittleren Entfernungen aus der Kenntniß des zweiten Elementes, also aus der mittleren Entfernung des Planeten hergeleitet werden.

Es bleiben folglich nur sechs Elemente übrig, mittelft beren man stets burch Rechnung ben Ort, welchen ein Planet zu einer gegebenen Zeit einnehmen muß, umb folglich auch die Richtung, in welcher er von ber Erbe aus gesehen erscheint, bestimmen kann.

Die Mechanik des Himmels beweist, daß zwischen biesen sechs Elementen zwei Gleichungen eristiren, so daß, wenn man drei Beobachtungen eines neuen Planeten in Länge und Breite, oder (was auf basselbe hinauskommt, da wir früher gesehen haben, daß es leicht ist, von einem Coordinatensysteme zu einem andern überzugehen) in Declination und Rectascension gemacht hat, durch die Einführung der beobachteten Werthe in diese beiden Gleichungen sechs Gleichungen erhalten werden, welche nach den Regeln der Algebra die sechs Elemente des neuen Planeten sinden lassen und benselben vollständig bestimmen.

In den folgenden Tabellen, welche die Elemente der Bahnen allen Planeten enthalten, wie sie herr Laugier in dem Annuaire du Bureau des Longitudes gegeben hat, sind die Langen-für jeden Planeten auf

bas mittlere Aequinoctium ber Epoche bezogen, so baß also bieses Aequinoctium ben Rullpunkt bilbet, von welchem aus jene Langen gesächtt find.

|                        |           | \$            | jaupi     | pl | a n e         | ten.          |           |     |                     |           |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|-----------|-----|---------------------|-----------|
| Namen ber<br>Planeten. | Exce      | ntricit       | īt.       | ŋ  | <b>łeig</b> u | ng.           |           |     | ånge de<br>riheliur |           |
| y Merfur               | 0.20      | 0560          | 63        | 70 | 0'            | 5′            | ,         | 740 | 20′                 | 42′′      |
| Q Benus                | 0.00      | <b>)686</b> : | 18 -      | 3  | <b>23</b>     | 29            |           | 128 | 43                  | 6         |
| & Erbe                 | 0.01      | 1679          | 226       | 0  | 0             | 0             |           | 99  | 30                  | <b>29</b> |
| 3 Mars                 | 0.09      | 9321          | 68        | 1  | <b>51</b>     | 6             |           | 332 | <b>22</b>           | <b>51</b> |
| 4 Jupiter              | 0.04      | 1816          | 21        | 1  | 18            | <b>52</b>     |           | 11  | 7                   | 38        |
| h Saturn               | 0.0       | 5615          | 05        | 2  | 29            | 36            |           | 89  | 8                   | 20        |
| ð Uranus               | 0.0       | 4667          | 94        | 0  | 46            | 28            |           | 167 | 30                  | 24        |
| Y Neptun               | 0.0       | 0871          | 95        | 1  | 46            | <b>59</b>     |           | 47  | 14                  | <b>37</b> |
| Ramen der              |           | nge de        |           |    |               | ere Li        | •         |     | Epoche              |           |
| Blaneten.              |           |               | Enotens.  |    |               | r <b>C</b> po |           |     | •                   |           |
| Parfur                 | 450       | <b>57</b> ′   | 38"       |    | 20            | 16'           | 4′′       | 1.3 |                     | 1800.     |
| P Benus                | 74        | <b>51</b>     | 41        | 14 | 16            | 44            | <b>56</b> |     | id.                 |           |
| & Erbe                 | 0         | 0             | 0         | 16 | 90            | <b>5</b> 3    | <b>30</b> |     | id.                 |           |
| 3 Mars                 | 47        | <b>59</b>     | 38        | 23 | 33            | 5             | 34        | •   | id.                 |           |
| 4 Jupiter              | 98        | <b>25</b>     | 45        | 8  | 31            | <b>54</b>     | 49        |     | id.                 |           |
| 5 Saturn               | 111       | <b>56</b>     | 7         | 12 | 23            | 6             | <b>29</b> |     | id.                 |           |
| d Uranus               | <b>72</b> | <b>59</b>     | 21        | 17 | <i>1</i> 3    | <b>30</b> ·   | 37        |     | id.                 |           |
| ¥ Neptun               | 130       | 6             | <b>52</b> | 33 | 35            | 8             | <b>58</b> |     | id.                 |           |

## Rleine Planeten.

|                            | Namen ber<br>Planeten. | Excentricität. | !  | Reigun    | ıg. | Länge des<br>Periheliums. |           |            |
|----------------------------|------------------------|----------------|----|-----------|-----|---------------------------|-----------|------------|
| (8)                        | Flora                  | 0.1567974      | 50 | 53′       | 3"  | 320                       | 49'       | 45"        |
| <b>(18)</b>                | Melpomene              | 0.2171874      | 10 | 9         | 2   | 15                        | 13        | <b>5</b> 9 |
| ( <u>a</u> )               | <b>Bictoria</b>        | 0.2181980      | 8  | <b>23</b> | 7   | 301                       | <b>55</b> | 18         |
| (F)                        | Euterpe                | 0.174555       | 1  | 35        | 30  | 88                        | 2         | 13         |
| ( <b>30</b> )              | Urania                 | 0.1548980      | 1  | <b>56</b> | 42  | 26                        | 43        | 27         |
| $\widecheck{\bullet}$      | Befia                  | 0.0888410      | 7  | 8         | 25  | 250                       | 44        | 3          |
| $\widetilde{\mathfrak{S}}$ | Polyhyumia             | 0.2243889      | 1  | 22        | 21  | <b>22</b>                 | 25        | <b>50</b>  |

| Namen ber<br>Blaneten.  | Excentricität.      |             | Neigu        | ng.       |                | änge d<br>iheliu |           |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 7 Fris                  | 0.2323515           | 5           | 28           | 16        | 41             | 20               | 22        |
| 9 Metis                 | 0.1228221           | 5           | 35           | 55        | 71             | 33               | 11        |
| (4) Phocea              | 0.2464024           | 21          | 42           | 30        | 302            | 35               | 31        |
| (20) Maffalia           | 0.1457463           | . 0         | 41           | 4         | 98             | 19               | 1         |
| 6 Hebe                  | 0.2020077           | 14          | 46           | <b>32</b> | 15             | 15               | 26        |
| (19) <b>Nortuna</b>     | 0.1555438           | 1           | <b>33</b>    | 18        | 31             | 16               | 13        |
| 11 Parthenope           | 0.0980302           | 4           | 36           | <b>54</b> | 317            | 3                | <b>51</b> |
| 17 Thetis               | 0.136777            | 5           | 35           | <b>39</b> | 258            | <b>29</b>        | 46        |
| (29) Amphitrite         | 0.0745521           | 6           | 7            | 41        | 56             | 52               | 31        |
| (5) Afträa              | 0.1887517           | 5           | 19           | <b>23</b> | 135            | 42               | <b>32</b> |
| 14) Frene               | 0.1697575           | 9           | 5            | 33        | 178            | <b>26</b>        | <b>58</b> |
| 14 Irene<br>13 Egeria   | 0.0862748           | 16          | <b>33</b>    | 7         | 118            | 17               | 17        |
| ® Vomona                | 0.0956894           | 5           | <b>39</b>    | 3         | 195            | 46               | 48        |
| (21) Lutetia            | 0.115154            | 3           | 5            | 6         | 3              | <b>46</b>        | 42        |
| <b>B</b> Thalia         | 0.2359373           | 10          | 13           | <b>59</b> | 123            | 11               | <b>57</b> |
| 29 Thalia<br>15 Eunomia | 0.1893392           | 11          | 43           | <b>50</b> | 27             | 13               | 24        |
| 28) Proserpina          | 0.0859536           | 3           | <b>35</b>    | 45        | 235            | 24               | <b>56</b> |
| 3 Juno<br>1 Ceres       | 0.2560780           | 13          | 3            | 17        | <b>54</b>      | 18               | <b>55</b> |
| 1 Ceres                 | 0.0763660           | 10          | <b>37</b>    | 12        | 148            | 2                | 54        |
| 2 Pallas                | 0.2394280           | 34          | 37           | 20        | 121            | 24               | 11        |
| ® Bellona               | 0.1628830           | 9           | <b>25</b>    | 7         | 119            | 38               | 49        |
| 22 Calliope             | 0.1036126           | 13          | 44           | 49        | <b>58</b>      | 49               | 24        |
| 16 Psnche               | 0.1357483           | 3           | 4            | 1         | 12             | 30               | <b>57</b> |
| 10 Hygiea               | 0.1009159           | 3           | 47           | 11        | 228            | 2                | 29        |
| ७ Themis                | 0.1227335           | 0           | 49           | 24        | 137            | 43               | <b>57</b> |
| (31) Euphrosine         | 0.2294184           | <b>26</b>   | <b>53</b>    | <b>26</b> | 95             | 13               | 28        |
| Namen                   | Lage bes auffteiger | 1= <b>M</b> | ittlere      | Länge     | Epoche i       | n mit            | tlever    |
| der Planeten.           | ben Anotens.        |             | ber @        |           | parife         |                  |           |
| 8 Flora                 | 11002015311         | 17          | <b>4º 46</b> | ' 5"      | 24.0 M         | •                | 1852      |
| 18 Melpomene            |                     | 35          |              |           | 0.0 Za         |                  |           |
| 12 Victoria             | 235 29 31           |             | 7 42         |           | 0.0 Za         |                  |           |
| 27 Euterpe              | 93 42 4             |             | 4 53         | 3         | 0.0 Za         |                  |           |
| (30) Uranía             | 307 58 19           | 32          | 4 56         | 38        | <b>22.0</b> Ju | li               | 1854      |

| •                       |            |            | Heigen=   |             |            | dinge     | Epoche in mittlerer |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|---------------------|
| der Planeten.           | ben 3      |            |           | ber         | (T) o      | dye.      | pariser Zeit.       |
| 4 Besta                 | 105        | <b>23</b>  | 14        | 35          | <b>59</b>  | <b>53</b> | 3.0 Rovbr. 1852     |
| 33 Polyhymnia           | 1          | 12         | 21        | 32          | <b>52</b>  | <b>28</b> | 0.0 Rovbr. 1854     |
| 7 Iris                  | <b>259</b> | 44         | 5         | 85          | <b>4</b> 5 | 6         | 8.0 Juni 1852       |
| Metis                   | 68         | <b>28</b>  | <b>58</b> | <b>25</b> 5 | 13         | <b>26</b> | 4.0 Juni 1852       |
| 24 Phocea               | 214        | 6          | 7         | 259         | 43         | <b>25</b> | 12.0 Juni 1853      |
| 20 Maffalia             | <b>206</b> | <b>53</b>  | <b>29</b> | 44          | <b>54</b>  | 6         | 1.0 Januar 1853     |
| 6 Hebe                  | 138        | 31         | <b>55</b> | 47          | <b>26</b>  | <b>23</b> | 13.0 Juli 1852      |
| <sup>(19)</sup> Fortuna | 211        | 0          | 9         | 355         | 4          | 21        | 23.5 Septbr. 1852   |
| 11 Parthenope           | 124        | <b>59</b>  | <b>54</b> | 86          | 3          | 24        | 13.0 Juli 1852      |
| 17 Thetis               | 125        | <b>1</b> 3 | 31        | 9           | <b>58</b>  | 31        | 0.0 Januar 1853.    |
| 2 Amphitrite            | 356        | <b>23</b>  | <b>55</b> | 180         | <b>4</b> 3 | <b>32</b> | 0.0 März 1854       |
| 5 Aftrāa                | 141        | 27         | 48        | 197         | 37         | <b>33</b> | 29.5 April 1851     |
| (14) Frene              | 86         | <b>51</b>  | <b>33</b> | <b>323</b>  | 47         | <b>51</b> | 13.0 Juli 1852      |
| <sup>(13)</sup> Egeria  | 43         | 17         | 40        | 162         | <b>29</b>  | 20        | 15.0 März 1852      |
| 32 Pomona               | 220        | 44         | 12        | 42          | <b>22</b>  | 41        | 0.0 Novbr. 1854     |
| (21) Lutetia            | 80         | 21         | 36        | 49          | <b>22</b>  | <b>56</b> | 1.0 Januar 1853     |
| <b>3</b> Thalia         | 67         | <b>5</b> 5 | 4         | 89          | 5          | <b>29</b> | 0.0 Januar 1853     |
| (15) Eunomia            | <b>293</b> | <b>5</b> 3 | 19        | 47          | 43         | 44        | 13.0 October 1852   |
| 26 Proserpina           | 45         | <b>55</b>  | 39        | 224         | 41         | <b>33</b> | 0.0 Juni 1853       |
| 3 Juno                  | 170        | <b>56</b>  | <b>28</b> | 22          | <b>25</b>  | 8         | 24.0 Septbr. 1852   |
| (1) Ceres               | 80         | 49         | <b>50</b> | 145         | 10         | <b>55</b> | 2.0 Juli 1852       |
| ② Pallas                | 172        | <b>45</b>  | 14        | 123         | 49         | <b>27</b> | 2.0 Juli 1852       |
| ® Bellona               | 144        | <b>51</b>  | 18        | 157         | <b>52</b>  | 18        | 0.0 März 1854       |
| 2 Calliope              | 66         | 36         | 51        | 18          | 17         | <b>22</b> | 0.0 Januar 1853     |
| 16 Psyche               | 150        | <b>32</b>  | <b>26</b> | 313         | 3          | 44        | 14.0 Juli 1854      |
| 10 Hygica               | 287        | 38         | 27        | 356         | 45         | 31        | 28.5 Septbr. 1851   |
| <b>Themis</b>           | 35         | 44         | 46        | 172         | 27         | <b>58</b> | 5.0 Mai 1853        |
| (31) Euphrosine         | 31         | 11         | 43        | 34          | 13         | <b>51</b> | 1.0 Septbr. 1854    |

Die Secularanberungen in ben wichtigsten Elementen ber Bahnen ber alten Planeten find nach Delambre folgenbe:

| Ramen<br>ber<br>Planeten. | Secular:<br>ânderung der<br>Excentricität. | Seculare<br>fiberische Bewes<br>gung bes<br>Periheliums. | gung bes           | Seculare<br>Nenberung<br>ber<br>Neigung. |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| & Merfur +                | 0.000003867                                | + 643".56                                                | <b>— 782".27</b> - | <b>-18</b> ".1828                        |
| Q Benus -                 | 0.000062711                                | 267.60                                                   | <b> 1869.80</b>    | - <b>4.5</b> 522                         |
| BErbe +                   | 0.000041632                                | +1177.81                                                 | 77                 | "                                        |
| 3Mars +                   | 0.000090176                                | +1582.43                                                 | <b>— 2328.44</b> – | - 0.1523                                 |
| 4 Jupiter +               | 0.000159350                                | + 663.86                                                 | <b> 1577.57</b>    | <b>- 22.6087</b>                         |
| hSaturn —                 | 0.000312402                                | +1943.07                                                 | <b> 2266.46</b>    | <b>15.5131</b>                           |
| JUranus —                 | 0.000025072                                | + 238.62                                                 | <b> 3597.96</b>    | - 3.1331                                 |

Wenn wir uns spater mit ber allgemeinen Anziehung beschäftigen, werbe ich bie Urfachen biefer Aenberungen auseinanberfegen. Bier will ich nur anführen, bag bie fcone Aufgabe über bie Stabilität bes Planetensystems von Laplace auf bie gludlichste Beise und mit bewundernemurbigem Scharffinne geloft worden ift. Laplace bat gezeigt, baß bie Bahnellipfen ber Planeten fortwährend veranberlich find; bag bie Endpunfte ihrer großen Aren ben himmel burchlaufen; baß unabhangig von einer ofcillatorischen Bewegung bie Ebenen ber Bahnen eine Berrudung erfahren, infolge beren die Knoten, b. h. die Durchschnitte ber Planetenbahnen mit ber Ebene ber Erbbahn jebes Sahr nach anbern Sternen gerichtet finb. Aber mitten in biefer icheinbaren Bermirrung gibt es eine Große, welche conftant bleibt ober nur fleinen periodifchen Schwankungen unterworfen ift, nämlich bie gange ber großen Are jeber Bahn, und folglich auch bie Umlaufszeit jebes Blaneten. Die allgemeine Schwere genügt jur Erhaltung bes Sonnenfpftems; fle erhalt bie Formen und Reigungen ber Blanetenbahnen in einem mittleren Buftanbe, um welchen nur geringe Aenberungen eintreten; biefe Beränberlichfeit hat feine Unordnung zur Rolge.

### Unmertungen ber beutichen Ausgabe.

Bum fechzehnten Buch.

- 1. S. 185. Dem britten Banbe bes Rosmos entlehnt, S. 421.
- 2. 6. 198. Dit bem Ausbrud Quabratur verbintet man gewöhnlich einen

andern Begriff, namlich ben Fall wo ber Planet, von der Erde aus gefehn, 90° bon ber Sonne entfernt fteht, also ber Bintel am Erborte ein Rechter ift.

- 3. S. 201. Die Angaben ber Elemente für bie einzelnen Planeten bes Sonnenfpstems find hier, fo wie im 11. Rap. biefes Buchs, unverändert nach der franz.
  Ausgabe wiederholt worden. Zwar hatten fich für die neuentdeckten Afteroiden in ben meisten Fällen spätere Ergebniffe der Berechnungen anführen laffen, indeffen bat man es vorgezogen, keine Aenderungen zu machen, da auch diese späteren Ansgaben durch nachfolgende genauere noch immer verbrängt werden.
- 4. S. 210. Caffini in seiner Abhandlung Du mouvement apparent des Planetes à l'égard de la Terre. Die Striche, welche die Spiralen in den Figuren theis len, bezeichnen die Stellungen der Planeten für den ersten Tag jeden Monate, und die Figuren geben für die genannten Zeiten unmittelbar nicht nur die geocentrischen Längen, sondern auch die Abstände von der Erde.
- 5. S. 218. Ausführliche Untersuchungen über bie vorfopernifanifche Beit, bes sonders über bas Berhaltniß bes Kopernifus zu ben Phithagoreern, gibt Apelt im 1. Bbe. seiner Epochen ber Geschichte ber Menschheit,; vergl. über biefen Abschnitt auch vorzüglich Rosmos 2. Bb. S. 502 u. f.
- 6. S. 223. Im Systema Cosmicum. Leibner Ausg. von 1699, im britten Dialoge, S. 380, 381, trägt Salviati diesen ungemein finnreichen Bersuch vor, "ber hinreicht, sede Schwierigkeit zu befeitigen." Ueber Bouquer's Experiment handelt seine Preisschrift Sur l'Inclinaison des orbites des Planètes, im 2. Bde. der von der pariser Afademie gekrönten Abhandlungen. S. auch seine Entretions sur la cause de l'inclinaison des orbites des Planètes, Paris 1734.
- 7. S. 225. Ausführlicher handelt hiervon die Biographie des Kopernifus im III. Bbe. Diefer Gesammtausgabe.
- 8. 5. 228. Die vollftändige Darstellung des theonischen oder des altegyptischen Beltsphems gibt der Urheber selbst in der Schrift De mundi zetherei recentioribus phaenomenis liber secundus 000, Uraniburgi 1588. Außer Lalande und Deslambre, sowie Humboldt im 2. Bde. des Kosmos, vergl. auch Tycho's Biographie im 3. Bd. der Arago'schen Werke.
- 9. S. 226. Auch an Diefer Stelle ift wegen weiterer Erlauterungen auf Die Libenebefdreibung Reppler's, Bb. 3, ju verweifen.

# Siebzehntes Buch.

# Die Kometen.

### Erftes Rapitel.

#### borwort.

Beim Lesen dieses von den Kometen handelnden Buches wird man vielleicht finden, daß seine Länge außer Verhältniß steht zu dem Zwecke, den sich ein allgemeines Lehrbuch der Aftronomie stellen muß; ich will also den Grund angeben, der mich veranlaßt hat, diesen Gegenstand mit solcher Aussührlichkeit zu behandeln.

3ch gebe gern zu, daß die Rometen gegenwärtig faum noch Schreden erregen; aber wenngleich bie Wiffenschaft gewiß berechtigt ift, fich über bies Ergebniß ju freuen, fo bleibt bennoch in anderer Be ziehung noch Mancherlei zu thun. Um zu verhindern, daß nicht un berufene Schriftsteller, bei bem ploBlichen Erscheinen eines biefer geheimnigvollen Simmeleforper, bem Bublitum Borberfagungen, Er zählungen und Anschuldigungen barbieten, — bie gleich lächerlich find burch bie Unkenntniß, die sie bei ihrem Urheber verrathen, und die me glaubliche Bestimmtheit, mit welcher sie vorgetragen werben - wird es am Beften fein, richtigen und flaren Vorftellungen Verbreitung ju verschaffen. Mein Zwed ift es in biesem Buche, Die Kometenaftrons mie für Jebermann zugänglich zu machen. Auf biefe Beife foll ein Jeber, ber ben Willen bagu hat, in Stand gefett werben, ben unermeglichen Fortschritt zu wurdigen, welchen bieselbe seit anderthalb Jahrhunderten gemacht hat, und es wird einem Jeben einleuchten, baf bie Luden, welche biefer Theil bet Aftronomie noch zeigt, nicht ben

heutigen Aftronomen, wohl aber ben Beobachtern im Alterthume aur Laft fallen. Jebenfalls wird man fernerhin gewiffe technische Ausbrude, welche bestimmte Buntte in ben Bahnen ber Rometen bezeichnen. nicht irrigerweise auf Bunkte am Simmel beziehen burfen, welche fich burch befondere physische Rennzeichen merklich machen. Go wirb man 3. B. in Butunft ben Anoten nicht mehr, wie gewiffe Schriftfteller, auf bie ich oben bindeutete, es gethan haben, für eine Gegend halten tonnen, aus welcher fich ber Romet nur ichmer berauswindet. Ebenso wird es flar werben, was von bem angeblichen Ginfluffe ber Rometen auf irbische Erscheinungen zu halten sei. Dit einem Worte, menn wir bie Bilang ber Wiffenschaft gieben werben (man gestatte mir biefen faufmannischen Ausbrud), wird man zugeben muffen, bag wenngleich die Paffing noch bebeutend find, die Activa bennoch recht befriedigende Ergebniffe barbieten. Meine aufmerksamen Lefer, insbefondere bie jungen Aftronomen werden erfahren, auf welche Bunfte bin fie ihre Bemühungen ju richten haben; Diese lettere Betrachtung war im Stanbe alle meine Bebenfen nieberzuschlagen.

## Zweites Kapitel.

### Definitionen.

Komet bebeutet nach der Ethymologie dieses Wortes \*) einen Saarftern.

Den mehr ober weniger glänzenden Punkt, der sich gewöhnlich mitten im Rometen zeigt, nennt man den Kern. Den nebligen, verswaschenen Theil nennt man die Dunft oder Rebelhülle; sie umsgibt den Kern von allen Seiten wie ein glänzender Heiligenschein.

Knoten und Nebelhulle zusammen bilben ben Ropf bes Kometen. Unter Schweif eines Kometen versteht man gegenwärtig bie hellen Lichtstreifen von größerer ober fleinerer Erstredung, welche bie

<sup>\*)</sup> Bom Griechischen zountns.

meisten dieser himmelekörper begleiten; es ift babei gleichgekltig, welche Lage gegen die Bahnen ber Kometen biese Streifen einnehmen.

In alteren Zeiten nannte man biese Lichtstreisen nur bann Schweise, wenn sie öftlich vom Kometen standen; sie mußten namlich bei der täglichen Umbrehung dem Kometen nachfolgen. Ginen Streisen dagegen, der westlich vom Kerne lag, und folglich bei der allgemeinen Umbrehung des Himmelsgewöldes dem Kometen voranging, nannte man den Bart. Heutzutage wird diese Unterscheidung in seiner aftronomischen Schrift serner aufrecht erhalten 1).

Im Berlaufe biefes Buches sollen bie Ergebnisse mitgetheilt werben, zu benen sorgfättige Beobachtungen hinfichtlich ber physischen Confitution bes Kernes ber Kometen, ihrer Rebelhülle und ihres Schweises geführt haben.

Die Alten bezeichneten mit bem Namen Kometen jeden Handstern, ber seinen Ort verändernd, nach und nach verschiedene Sternbisder durchlief; in der heutigen Astronomie wurde man bagegen, der Ethmologie des Wortes zuwider, auch ein Gestirn, das möglicherweise weder Schweif noch Dunsthülle besitzt, einen Kometen nennen. Bei den jesigen Astronomen gelten nämlich folgende Kennzeichen eines Kometen: er muß 1) eine eigene Bewegung besitzen; 2) eine sehr langgestreckte Bahn durchlausen, d. h. in gewissen Gegenden seiner Bahn sich so weit von der Erde entsernen, daß er alsdann unsichtbar ist.

Durch die eigene Fortbewegung unterscheiben sich die Kometen von jenen neuen Sternen, deren Erscheinen die Geschichte der Aftronomie berichtet, und die, nachdem sie ploglich in gewissen Sternbildem entstanden sind, ohne die geringste Ortsveränderung gezeigt zu haben, wieder verlöschen (vergl. das 9. Buch, 27. Kap., 11. Bd., S. 353). Auch die äußerste langgestreckte Gestalt ihrer Bahnen bildet ein weiteres, ganz bestimmtes Unterscheidungszeichen zwischen ihnen und den Planeten. So glaubte man auch, als Herschel die Fortbewegung des Uranus ausgesunden hatte, das neue Gestirn wäre ein Komet, obgleich es weder Schweif noch Rebelhülle zeigte. Denn um zu erklären, aus welchem Grunde dasselbe bisher von Niemand beachtet worden war, lag die Boraussesung nahe, der Stern sei früher, seiner großen Entsernung wegen, unsichtbar gewesen. Erk nachdem eine genmue Unters

suchung seiner Bewegung herausgestellt hatte, baß er eine nahe treisförmige Bahn um die Sonne beschrieb, und daß er, ohne die Tageshelligkeit, zu jeder Jahredzeit gleich gut sichthar sein wurde, reihte man das neue Gestirn unter die Planeten.

### Drittes Kapitel.

#### Befchaffenheit und Clemente ber Kometenbahnen.

Die Kometen sind wirkliche Gestirne, nicht aber, wie viele unter ben alten Philosophen annahmen, bloße in unserer Atmosphäre erzeugte Meteore. Um sich hiervon zu überzeugen, ist es hinreichend, daß man entweder Beobachtungen unter einander vergleicht, welche gleichzeitig an weit von einander entsernten Orten der Erde angestellt sind, oder daß man untersucht, ob die Planeten, gleichwie die Sonne, die Planeten und Firsterne, an der täglichen allgemeinen Umdrehung des Himmels Antheil nahmen; mit andern Worten, man muß darauf achten, ob die Winkeldistanz eines Planeten von einem Firsterne sich zwischen Ausgang und Untergang merklich verändert, wobei man jedoch auf die Wirkung Rücksicht zu nehmen hat, welche die eigene Fortbewegung dieses Kometen auf diese Winkeldistanz möglicherweise ausübt.

Diese erste Entbedung verbankt man Tycho be Brahe; seitbem hat man erkannt, baß die Kometen nach regelmäßigen Gesehen um bie Sonne laufen, daß sie sich nach Art ber Planeten bewegen, baß jeboch ihre Bahnen sehr langgestreckte Ellipsen sind.

In der elliptischen Bahn jedes Kometen nimmt bie Conne jedes mal einen der Brennpunfte ein.

Derjenige Scheitel ber Ellipse, welcher ber Sonne am nachsten liegt, heißt bas Perihel ober bie Sonnennahe, ben andern nennt man bas Aphel ober bie Sonnenferne.

Unter Perihelbistanz versieht man ben kleinsten Abstand bes Brennpunktes (bie Brennweite) von der Kometenbahn; oder mit andern Worten, es ist diesenige Entsernung von der Sonne, in welcher sich der Komet in dem Augenblicke seines Durchganges durch den Scheitel

ber Ellipse befindet. Dies ift zugleich bie fleinstmöglichste unter allen Entfernungen von der Sonne, in welcher fich der Romet überhaupt befinden kann.

Bon der Erbe aus nimmt man die Kometen meist nur dann wahr, wenn sie sich in der Rahe ihres Perihels besinden; doch habe ich schon früher darauf hingewiesen (1. Buch, 9. Kap., 11. Bb., S. 33), daß eine sehr langgestreckte Ellipse und eine Parabel mit demselben Bremd punkte und demselben Scheitelpunkte erst in großer Entsernung von ihrem gemeinschaftlichen Scheitel merklich außeinander zu gehen beginnen. Um also die verschiedenen Stellungen anzugeben, welche ein Komet während der kurzen Dauer seiner Sichtbarkeit einnimmt, darf man sich also im Allgemeinen auch unbedenklich gestatten, die Parabel an Stelle der Ellipse zu setzen. Wird man indessen in einzelnen Fällen gewahr, daß die Bertauschung beider Curven nicht gestattet ist, so läst sich daraus nur solgern, daß die elliptische Kometenbahn ausnahmstweise nicht sehr langgestreckt ist.

Durch eine ziemlich einfache Rechnung, von ber ich aber hier ummöglich eine genaue Borstellung geben kann, läßt sich erweisen, daß brei von der Erde aus angestellte Beobachtungen eines Kometen zur Bestimmung seiner parabolischen Bahn ausreichen. Die Elemente, welche diese Bestimmung in sich schließt, will ich jest einzeln aufzählen.

Zuerst bemerke ich, daß als Grundebene biejenige gilt, in welcher sich die Erde bewegt, nämlich die Ebene, welche man Eflipstif nennt.

Rehmen wir an, man habe in bieser Ebene die als freisförmig angenommene frumme Linie, welche die Erbe alljährlich um die Sonne zu beschreiben scheint, in 360 Grade getheilt. Die Lage des Anfangspunktes dieser Theilung, des Nullpunktes, wird mittelst gewisser Erscheinungen am Himmel bestimmt, von denen an einer andern Stelle die Rede gewesen ist (7. Buch, 4. Kap., 11. Bd., S. 224).

Jeben von biesem Nullpunkte aus gerechneten Bogen nennt man eine Länge.

Die Bahnebene eines Kometen, diejenige Ebene nämlich, in webcher die Ellipse und die fie berührende Parabel enthalten find, geht burch die Sonne, und schneibet beswegen die Efliptif in einer geraden

Einie, von der wir einen Punkt bereits kennen, nämlich den Mittelpunkt der Sonne. Damit diese Linie bestimmt sei, ist noch ein anderer Bunkt nöthig, und man ist allgemein übereingekommen, zu diesem zweiten Punkte einen von den beiden Theilpunkten des in Grade getheilzten Kreises der Ekliptif zu mahlen, auf welche die gerade Linie hintrifft.

Diese Durchschnittspunkte nennt man Anoten; beibe Knoten liegen um einen halbkreis, b. h. um 180 Grabe auseinander. Dersienige Knoten, welchen ber Komet passirt, während er von der Subseite ber Ekliptik auf die Nordseite übergeht, nennt man den aufsteigens den Knoten; dieser Knoten ift es, bessen Lage durchgängig angesgeben wird.

So liegt hiernach ber Knoten eines Kometen in 10°, in 20° ober in 30°, je nachdem die Bahnebene die Efliptif in einer Linie schneidet, die von der Sonne aus nach den Gradpunkten der Theilung 10, 20 oder 30 gerichtet ist. Die Lage des Knotens ist eines der Elemente, welche die Rechnung ergibt. Dies ist zwar ein nothwendiges Element, aber für sich allein bestimmt es nicht die Lage der Bahnebene, man muß außerdem noch den Winkel kennen, welchen diese Ebene mit der Efliptif macht, weil man durch eine und dieselbe Linie unendlich viele verschiedene Ebenen legen kann.

Dies neue Clement heißt bie Reigung.

In der nun vollständig bestimmten Bahnebene kann die große Are der Ellipse, oder was dasselbe ift, kann die Are der Parabel entweder senkrecht auf der Knotenlinie stehen, oder Winkel von 10, 20, 40... Graden mit ihr bilben.

Jebe Unsicherheit in bieser Beziehung verschwindet, sobald man angibt, nach welchem Punkte der in Grade getheilten Eliptif der Endpunkt ber großen Are, nämlich das Berihel gerichtet ift.

Aus biesem Grunde muß unter ben Elementen ober Bestimmungs. ftuden eines Kometen nothwendig die Lange bes Perihels enthalten sein.

Haben zwei Parabeln, beren gemeinschaftlicher Brennpunkt ber Sonnenmittelpunkt ift, überdies dieselbe Are, so können sie untereinander nur insofern verschieden sein, als die Entsernung dieses Brennpunktes vom Scheitel der Curve, b. h. die Perihelbistanz oder der Abstand in der Sonnennahe in beiben Bahnen verschieden ist.

Die Kenntniß ber Perihelbistand, ausgebrudt in ben Theilen einer beliebig zu wählenden Einheit, wird also ebenso nothwendig bekannt sein muffen, als die andern, soeben besprochenen Elemente. Als Einheit ist man allgemein übereingekommen, die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne gelten zu lassen.

Endlich noch kann eine Ellipse ober eine Parabel in zwei verschiedenen Richtungen burchlaufen werden, und deßhalb muß der Beobachter auch angeben, ob die Bewegung eines Kometen, wenn man sie auf die Efliptif bezieht, von West nach Ost, oder in umgesehrter Richtung stattsindet: Weil der Mond, die Planeten und deren Monde im Raume von West nach Ost fortschreiten, sind die Astronomen übereingesommen, alle in dieser Richtung vor sich gehende Bewegungen rechtläussige zu nennen; die von Ost nach West gerichteten Bewegungen dagegen werden als retrograde ober rückläusige bezeichnet. Um also mit einem einzigen Worte die Richtung der Bewegung des Kometen in seiner Bahn anzugeben, genügt es zu sagen, ob er rechtläusig ober rückläusig sei.

Die parabolischen Elemente eines Kometen sind hiernach also die folgenden:

- 1) Die Reigung.
- 2) Die Länge bes aufsteigenben Knotens; biese beiben erften Elemente haben jum 3wed, bie Lage ber Bahnebene festzusegen.
- 3) Die Länge bes Perihels, welche bie Richtung ber großen An ber Bahn bestimmt, d. h. die Lage bieser krummen Linie in ihm eigenen Ebene.
- 4) Den Sonnenabstand im Perihel, welcher die Gestalt der Parabel kennen lehrt, insofern ihr Brennpunkt nothwendig mit dem Sonnenmittelpunkte zusammenfällt.
- 5) Endlich bie Richtung ber Bewegung, welche burch eines ber bei ben Wörter rechtläufig ober rudläufig angegeben wirb.

Als sechstes parabolisches Element muß man zu ben vorstehenden noch ben Augenblid bes Durchganges bes Kometen burch seine Sonnennähe hinzufügen, wodurch noch ungefähr die Zeit bekannt wird, in welcher ber Komet von ber Erbe aus sichtbar gewesen.

Kindet man burch Rechnung, bag bie beobachteten Derter eines

Kometen an Stelle einer Parabel auf eine Elipse führen können, so sind in diesem Falle die Elemente, welche die Kometenbahn bestimmen, dieselben, welche wir für die Planeten bereits genannt haben (16. Buch, 11. Rap., S. 228); nur muß man noch die Richtung der Bewegung hinzufügen. Die Zeit des Durchganges durch die Sonnennähe kann alsdann die Länge des Gestirns in einem bestimmten Zeitmomente ersehen.

Im ersten Augenblicke könnte es vielleicht befremben, daß man bei Angabe der Elemente eines Rometen nicht hinzusett, ob der die Reigung der Bahnebene ausdrückende Winkel nördlich oder süblich von der Ekliptif liege; aber es läßt sich leicht einsehen, daß dieser Jusat überslüfsig wäre, wenigstens sobald man übereingekommen ist, daß der Knoten, dessen Lage man bestimmt, der aussteigende ist, und dabei zusgleich angegeben wird, ob das Gestirn eine rechtläusige oder rückläusige Bewegung besitzt. Ziehn wir zu dem Zwecke in der Ebene der Erdsbahn eine durch die Sonne gehende Linie, welche beispielsweise nach

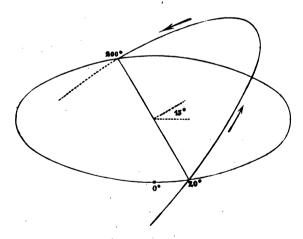

Fig. 185. — Rometenbahn, beren auffleigenber Anoten 20 Grab Lange hat.

20° und nach 200° bes getheilten Kreises ber Ekliptik gerichtet ift, und legen wir burch biese Linie eine Ebene, von ber ich annehmen will, fle bilbe mit ber Ebene ber Ekliptik nach Rorben hin einen Winkel von

15° (Fig. 185, S. 241). In biefer Ebene enblich — bies sei bie lette Boraussetzung — mag die Bahn eines rechtläusigen Kometen liegen, so wird ber zwanzigste Grad ber Ekliptif ben aufsteigenden Knoten bezeichnen, b. h. benjenigen Punkt, in welchen bas Gestirn zu ber Zeit gelangt, wo es von ber Sübseite zur Norbseite übergeht.

Angenommen nun, die Bahnebene liege, ohne daß außerdem die geringste Aenderung eintrete, also sowohl die Knotenlinie unverrückt, als der Komet rechtläusig bleibt, — auf der entgegengesetzen Seite des Himmels, dergestalt daß sie mit der Ebene der Esliptif, aber nach Sib den hin einen Winkel von 15 Grad bildet (Fig. 186). Wird nun der in dieser neuen Bahn sich bewegende Komet, den von uns gemachten Annahmen zusolge, nicht dieselben Elemente haben, wie der vorige, obgleich er wesentlich andere Sternbilder durchläust? Ich erwidere darauf, daß die Lage des Perihels, ferner die Zeit des Durchganges durch diesen Punkt, die Perihelbistanz, Neigung der Bahn und Richtung der Bewegung in der That durchaus dieselben sind; aber der Knoten hat sich um 180° geändert. Wir waren nämlich übereingekommen, uns stets an den aussteigenden Knoten zu halten, und nach unseren Boraussezung lag derselbe im zwanzigsten Grade der Essiptif. Indem

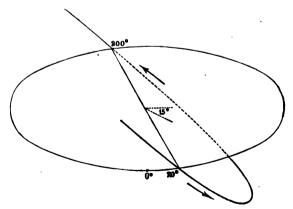

Fig. 186. — Kometenbahn, beren auffteigenber Knoten 200 Grab Lange hat. ber Komet bei biesem Bunkte in seiner rudläusigen, b. h. bezogen auf bie Efliptif in seiner von West nach Oft gerichteten Bewegung an-

langte, erhob er sich also, von Suden fommend, in den nach Norden belegenen Theil seiner Bahn; aber dieser nämliche Theil seiner Bahn wird im Gegentheile südlich von der Eksiptik liegen, sobald man eine Drehung der Ebene nach Süden eintreten läßt. Indem nun also der Komet, seiner eigenen Bewegung zusolge, diesen Theil seiner Bahn durchläust, wird er von Nord nach Süd sortschreiten, während er vorshin sich von Süd nach Nord bewegte. Aus diesem Grunde wird der zwanzigste Grad nicht länger der aussteigende Knoten sein, sondern dieser befindet sich in dem gegenüberliegenden Bunkte oder in 200° Länge, und diese letztere Angabe wird in den Elementen an Stelle der vorher dort befindlichen 3ahl 20° treten müssen.

Jusammengehalten mit der Richtung der Bewegung des Kometen, bestimmt also, wie man sieht, der Knoten auf unzweideutige Weise, ob die Reigung der Bahnebene auf der nördlichen oder auf der südlichen Seite der Estliptif zu nehmen sei. Man könnte dies ebenso gut mit des stimmten Worten ausdrücken; aber es wäre nuglos, und diesen Umstand mußte ich hier beweisen, um einige Bemerkungen zu widerlegen, welche mir nach Veröffentlichung meines Aufsahes über die Kometen (im Annuaire des Längendureau) gemacht worden waren. Zener Aufsah war ein Auszug aus gegenwärtigem Lehrbuche.

Die Berechnung ber parabolischen Elemente ist ber Zweck, welchen bie Aftronomen sogleich nach Erscheinen eines Kometen verfolgen mussen. Sie brauchen zu biesem Behuse nothwendig brei Beobachtungen, und in bem Falle, wo nur zwei Beobachtungen gewonnen wurden, bleiben Gestalt und Lage ber Bahn unbekannt. Besitzt man aber eine große Anzahl von Beobachtungen, so werden alle hinzugezogen zur Bestimmung des Endresultates, das alsdann um so genauer ausfällt.

Durch die Anziehung ber Körper, in beren Nähe die Kometen vorübergehen, erleiben ihre Bahnen merkliche Aenderungen; hiervon soll in bem von ben Störungen handelnden Buche die Rede sein.

### Biertes Rapitel.

Neber die Mittel, durch welche man beim Erscheinen eines Kometen erkennt, ob er zum ersten Male sichtbar wird, oder ob er bereits früher beobachtet wurde.

Wenn man weiß (wie später nachgewiesen werden soll, wenn von einigen Rometen insbesondere gehandelt werden wird), in welchem Grade sich Gestalt und Schweif eines Kometen, Gestalt seiner Dunsthülle und bes Kernes, und endlich die Lichtstärke seiner einzelnen Theile mitunter innerhalb drei oder vier Tagen ändern, so läßt sich kaum erwarten, es werde möglich sein, bei zwei verschiedenen und durch viele Jahre voneinander getrennten Erscheinungen eines solchen Gestirnes, an der physsischen Beschaffenheit, an Größe und Glanz dasselbe wiederzuerkennen. Deßhalb stüßen sich auch die Astronomen nicht auf dergleichen Kennzeichen; sie lassen das Signalement (wenn dieser Ausdruckgestattet ist) bei Seite, und richten ihre Ausmerksamkeit vielmehr auf die vom Kometen durchlausene Bahn.

Sobald ein Komet brei Mal genau beobachtet worden ift, werden seine parabolischen Elemente berechnet, und darauf prüft man sorgsältig, ob etwa in dem Berzeichnisse, in welches man die Elemente von jeher regelmäßig eingetragen hat, und welches man das Kometensverzeichnis nennt, sich bereits Elemente befinden, welche mit den jest gefundenen einige Aehnlichkeit haben.

Am 31. December 1831 enthielt das Kometenverzeichniß die Glesmente von 137 solcher Himmelskörper, wenn man die sicher ausgesmachten Wiedererscheinungen nicht mitzählt.

Die ältesten Kometen, beren Bahnen man noch hat bestimmen können, sind nach Daten berechnet, die sämmtlich von chinesischen Besobachtern herrühren?). Während die chinesischen Beobachter z. B. anshaltend und zu wissenschaftlichen Zweden den Lauf des Kometen von 837 (Nr. 10 des im 10. Kap. mitgetheilten Berzeichnisses) verfolgten, erkannten die europäischen Bölker in senem Kometen nur ein Zeichen göttlichen Zornes, dem Ludwig der Fromme, nachdem er alle Astrologen in seinem Reiche befragt hatte, nur durch Gründung von Klöstern zu

entgehn hoffte. Dieser Komet übrigens gehört zu beneh, welche ber Erbe am Rächsten kommen können; nach Dusejour's Rechnungen war er nämlich etwa vierundzwanzig Stunden lang weniger als fünfshunderttausend Meilen von ber Erbbahn entfernt.

Der Romet vom Jahre 1456, ber Halley'sche nämlich in einer feiner früheren Erscheinungen, ift ber alteste, beffen Lauf nach aussschließlich europäischen Beobachtungen berechnet werben konnte.

Mit viel größerer Aufmerksamkeit, als es bie alten Aftronomen gethan haben, beschäftigt man sich heutzutage mit ben Erscheinungen, welche die Kometen darbieten. Ich will als Beweis dafür nur die Jahl berjenigen Kometen ansühren, beren Bahnen am Schlusse bes Jahres 1853 genau berechnet waren; ihre Jahl betrug damals 201, die ausgemachten Wiedererscheinungen abgerechnet; und zwar hat sich das Berzeichniß im Laufe der letzten 22 Jahre, nämlich seit 1831, um 64 Kometen, deren Bahnen berechnet wurden, bereichert. Wenn man alle Kometen berücksichtigt, beren bloße Erscheinung entweder durch unsvollkommene Beobachtungen oder gar nur durch Angaben in Chronifen sessifieht, so sindet man, Hind's Angabe zusolge, daß das allgemeine Kometenverzeichniß, allerdings nur ganz zweisellose Erscheinungen gesrechnet, folgende Zissern liesert 3):

| 3ahrhund | erte. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | opa und China<br>ptete Rometen. |
|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 1        | •     | • | • |   |   | ٠ | • | • | • | • | 22                              |
| 11       |       | • |   | • |   |   | • |   | ٠ | ٠ | 23                              |
| Ш        |       | • |   | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 44                              |
| IV       | ٠     | • | • |   | • | • |   | • | ٠ | • | 27                              |
| V        |       | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | 16                              |
| VI       | ٠     |   |   |   |   |   |   | • | • | ٠ | 25                              |
| VII      | •     | ٠ | ٠ | • |   |   |   |   |   |   | <b>22</b> ·                     |
| VIII     |       | ٠ |   | • | ٠ | ٠ |   |   |   |   | 16                              |
| IX       |       |   | • |   |   |   | • |   |   | • | <b>42</b>                       |
| X        |       | • | • | • | • | • | • |   | • | • | <b>26</b>                       |
| XI       | •     | • | • |   |   |   |   |   | • | • | 36                              |
| XH       | ٠     | • |   | ٠ |   | • |   |   | ٠ | • | <b>26</b>                       |
| XIII     | •     |   | • |   | • |   | • |   | ٠ | • | 26                              |

| Jahrhunter | te.  |      |      |     |   |   |   |   |   |   | opa <b>un</b> d C<br>tete <b>R</b> ome |  |
|------------|------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------|--|
| XIV        |      | •    | ٠    |     |   | • |   |   |   | • | 29                                     |  |
| χv         | •    |      | ٠    | ٠   |   |   |   | ٠ | • | • | 27                                     |  |
| XVI        |      | •    |      | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 31                                     |  |
| XVII       | ٠    |      | •    | ٠   | • | ٠ | • | ٠ |   |   | <b>25</b>                              |  |
| XVIII      |      | ٠    | ٠    | •   | ٠ |   |   |   |   |   | 64                                     |  |
| XIX        | (erf | te S | öälf | te) |   |   |   |   |   |   | 80                                     |  |

Die Gefammtsumme ergiebt fich hieraus 607.

Erwägt man, daß die Alten von telestopischen Kometen natürlich keine Kenntniß haben konnten, so ist man vielleicht geneigt Reppler's Ausspruch nicht für übertrieben zu halten, wenn er von den Kometen meinte, sie seien am Himmel in ebenso großer Anzahl, wie die Fische im Meere\*).

Wie schon oben bemerkt, muß man die Tafel ber bereits berechenten Kometen nachsehen, sobald man aus drei Beobachtungen die parabolischen Elemente eines neuen Kometen gefunden hat; ich theile diese Tafel späterhin mit (im 10. Kap.).

Angenommen nun, alle Elementenspfteme bes Verzeichnisse seien von benen bes neuen Gestirnes verschieden; so darf man daraus den noch Nichts folgern, weil durch Beobachtung und Theorie nachgewiesen ist, daß ein Komet beim nahen Vorübergange vor einem Planeten so bedeutend in seinem Laufe gestört werden kann, daß die nach dieser großen Nähe beschriebene Eurve gar nicht als Fortsetzung der früher beschriebenen Bahn zu betrachten ist. Den Beweis für diesen Umstand werde ich beibringen, wenn ich später von den Störungen handele, welche die gegenseitige Anziehung der Himmelskörper auf den Lauf der Kometen durch den Himmelskraum ausübt.

Gehen wir bagegen von ber Annahme aus, baß die neuen parabolischen Elemente nur sehr wenig von einem andern in der Tafel enthaltenen Elementenspsteme verschieden seinen, welches für einen vor längerer oder kurzerer Zeit erschienenen Kometen gilt; so läßt sich das neue Gestirn mit großer Wahrscheinlichkeit als identisch mit jenem alteren Kometen ansehen, der bei seiner Rücksehr zum Perihel wiedererscheint. Ich sage nur, mit großer Wahrscheinlichkeit, denn es ift, mathematisch zu reden, nicht durchaus unmöglich, daß sich zwei Kometen im Raume in gleichen und ähnlich liegenden Laufbahnen bewegen. Wenn man indessen bebenkt, daß die Aehnlichkeit sich gleichfalls auf die Reigung der Bahnebene erstrecken muß, die von 0 bis 90° schwanken kann; ferner auf die Knotenlänge, also auf eine Zahl, die alle Werthe zwischen 0 und 360 annehmen kann; dann die Länge des Perihels, die ebenfalls auf 360 verschiedene Grade fallen dars; überdies die Richtung der Bewegung und endlich die Perihelbistanz, welche bei den gegenwärtig bekannten Kometen zwischen 0,005 und 4,043 liegt (siehe Rr. 45 und 63 im Kometenverzeichnisse), die mittlere Entsernung der Erde von der Sonne als Einheit genommen; wenn man, sage ich, alle diese Jahlen vor Augen hat, kann man kaum zögern, anzunehmen, daß zwei Kometen, die zu zwei verschiedenen Zeiten mit allen diesen nahezu übereinstimmenden Elementen erschienen sind, in der That nur ein und dasselbe Gestirn ausmachen. Auch hat der Erfolg bisher diese etwas gewagte Boraussehung gerechtsertigt.

### Fünftes Rapitel.

Ueber die Mittel, durch welche man erkennt, ob ein Komet, dessen Elemente sich noch nicht im Kometenverzeichnisse vorsinden, zu den periodischen Kometen gehört.

Sobalb man in Besit ber parabolischen Elemente eines neuen Kometen gesommen ist, und bieselben keine Aehnlichkeit mit irgend einem Elementenspsteme im Berzeichnisse ber berechneten Kometen bahnen zeigen, so darf man nur dies Eine daraus solzern, daß der Komet in früherer Zeit noch nicht beobachtet worden ist. Beobachtet sage ich, nicht aber wahrgenommen; der Leser wird jest vollsommen einsehen, welcher Unterschied zwischen diesen beiden Ausbrücken besteht. Giebt es nun aber dennoch ein Mittel, um zu erkennen, ob der neue Komet östere oder seltenere Wiederfünste hat, und ob er sich von Erde und Sonne nur entsernt, um späterhin in ihre Rähe zurückzusehren? Diese Frage läßt sich jedes Mal beantworten, wenn der Komet hinreichend lange beobachtet werden kann. Man

kann nämlich, sobalb bie Elemente berjenigen Barabel, welche ber Romet zu beschreiben scheint, nach ben ersten Beobachtungen erhalten worben find, ben Lauf genau angeben, ben ber Romet später einhalten muß, und bann burch birefte Beobachtung prufen, ob ber wirkliche Lauf mit bem theoretisch berechneten übereinstimmt. Ergiebt fich nun, baß die neuen Bositionen bes Gestirns nicht innerhalb ber Granzen ber Beobachtungofehler mit ben berechneten Dertern ftimmen, fo fucht man biejenigen Elemente ber Parabel, welche bie neuen Beobachtungen genau barftellen, und babei trifft es fich mimmter, bag bie fruheren Beobachtungen nicht mehr in ber neuberechneten Laufbahn liegen. Dan erkennt alsbann bie Unmöglichkeit, burch eine parabolische Bewegung gleichzeitig alle beobachteten Derter barzustellen, und wird baburch zu ber Annahme gezwungen, bag eine Ellipse fich ben Beobachtungen bes Rometen beffer anschließen wurde. In biesem Kalle ermittelt man bie elliptische Bahn bes Saarsterns, gerade fo wie man bei Berechnung ber Bahn eines Planeten verfährt, und erhalt folglich bie Länge ber großen Salbare ber Ellipfe, welche allen Beobachtungen Benuge leiftet. Das britte Reppler'iche Gefen, über bas Berhaltniß amischen ben Cuben ber Aren elliptischer Bahnen und ben Quabraten ber Umlaufezeiten (16. Buch, 6. Rap., S. 202), giebt bann burch eine leichte Rechnung bie Dauer ber Umlaufszeit bes Rometen, und erlaubt uns anzugeben, mann ber Romet ju feiner Connennahe jurudfehren muß. Man kann nun biesen Kometen zu ben periodischen rechnen, muß inbeffen abwarten, bevor man sich barüber endgültig entscheibet, bis biefe auf bie Rechnung gegrundete Borberfagung burch Beobachtung ibre Bestätigung findet.

Nachbem ich in Borstehendem gezeigt habe, daß die einzelnen Bestimmungöstude der eigenen Bewegung eines Kometen das einzige Mittel bieten, um denselben bei einstiger Wiederfehr zu erkennen, werde ich diese Grundsähe nun auf diesenigen Kometen anwenden, deren Wiedererscheinung gegenwärtig vollfommen ausgemacht ist. Bis zu diesem Augenblide sind nur vier Kometen befannt, welche dieser Bedingung genügen: es sind die Kometen von Hallen, Ende, Biela (Gambart) und Fage.

### Sechstes Rapitel.

Bahn des Kometen von 1759 oder des Halley'schen Kometen.

Nachbem fich im Jahre 1682 ein Komet gezeigt hatte, berechnete Halley nach ber Newton'ichen Methobe beffen parabolische Elemente, indem er fich babei auf die Beobachtungen ftutte von Lahire, Bicard, Hevel und Flamfteeb. Folgendes find die Resultate, zu benen Halley gelangte:

|         | Länge           | Länge        | Perihel: | Richtung      |
|---------|-----------------|--------------|----------|---------------|
| Reigung | bes Anotens     | des Perihels | diftanz  | ber Bewegung. |
| 170 42' | 50° <b>48</b> ′ | 3010 364     | 0,58     | rüdläusig.    |

Die Anwendung beffelben Rechnungsverfahrens auf die Beobsachtungen eines Kometen, die Reppler und Longomontan im Jahre 1607 angestellt hatten, ergab:

|         | Länge       | Länge        | Perihel: | Richtung      |
|---------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Neigung | bes Knotens | des Perihels | diffanz. | ber Bewegung. |
| 170 2'  | 50º 21'     | 3020 164     | 0,58     | rüdläufig.    |

Von 1607 bis 1682 find 75 Jahre verstoffen; geht man also von 1607 aus um 74, 75 ober 76 Jahre ruchwärts (ich sage um eine ober bie andere Zahl von Jahren, weil die Störungen ebenso gut die Dauer ber Umlaufszeit eines Gestirns ändern können, als die Lage seiner Bahn), so mußte man, wenn Halley's Vermuthung begründet war, einen dem Kometen von 1607 ähnlichen Kometen antressen.

In ber That hatte Apian im Jahre 1531, also 76 Jahre vor 1607, zu Ingolstabt einen Kometen gesehen, und bessen Lauf burch die Sternbilber eifrig verfolgt. Aus Apian's Beobachtungen leitete Halley burch Rechnung folgende Elemente ab:

|         | Länge       | Länge        | Perihel= | Richtung      |
|---------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Reigung | des Anviens | bes Berihels | distanz  | ber Bewegung. |
| 170 564 | 490 25'     | 3019 394     | 0,57     | rudlaufig.    |

Diese Elemente sind, wie man sofort bemerkt, nur wenig von benen von 1607 und 1682 verschieben.

Seitbem hielt man die Ibentität dieser drei Gestirne für erwiesen, und Hallen hatte den Muth vorauszusagen, daß gegen Ende des Jahres 1758 oder zu Anfange von 1759 ein neuer Komet erscheinen werde, und zwar mit parabolischen Clementen, die nur unerheblich von den oben angesührten verschieden sein könnten 5).

Bemährte fich biefe Borbersagung, so mußte fich baburch eine neue Aera in der Rometenastronomie eröffnen. Um auch bie Unglaubigften zu überzeugen, hielt man es für angemeffen, in Betreff bes Zeimunkte ber Rudkehr die Ungewißbeit zu beben, in welcher Sallen biefelbe mit Recht gelaffen batte, weil es zu feiner Beit noch burchaus unmöglich war, ben Betrag ber Störungen genau zu ermitteln. Dies fo schwierige Problem löfte zuerft unfer Landsmann Clairaut. fand, bag ber Komet infolge ber Berlangsamung, welche bie Angiehung ber Blaneten auf feine Bewegung ausüben wurde, gur Rudfehr in fein Berihel 618 Tage mehr brauchen muffe, als beim letten Umlaufe; bavon tommen 100 Tage auf bie Einwirfung bes Saturn und 518 auf die des Jupiter. Hiernach mußte der Durchgang also in die Mitte Uprile fallen; inbeffen machte Clairaut boch barauf aufmerkfam, bag er, wegen Rurze ber Zeit, fleine Blieber in feiner Rechnung vernachlässigt hatte, die zusammen im Laufe von 76 Jahren füglich 30 Tage in Mehr ober Weniger betragen fonnten. Alle biefe Borausfagen wurden durch den Erfolg bestätigt, denn der Komet erschien wirflich in den im Boraus bestimmten Sternbildern, und erreichte feine Sonnennahe am 12. Marz 1759, d. h. innerhalb ber angegebenen Gren-Auch waren bie feit der vorigen Erscheinung etwas veränderten zen. Elemente fo wie Clairaut's Rechnungen fie ergeben batten. Elemente waren im Jahre 1759 bie folgenden:

|           | Länge       | Länge        | Perihel= | Richtung      |
|-----------|-------------|--------------|----------|---------------|
| · Neigung | bes Anotens | des Perihels | distanz  | ber Bewegung. |
| 170 374   | 53° 50′     | 3030 104     | 0,58     | rudlaufig.    |

Da nun kein Zweisel serner über die Periodicität des Kometen von 1759 möglich war, mußte der Zeitpunkt seiner Rücksehr im Jahre 1835 berechnet werden. Unser Landsmann Damoiseau, Mitglied des Längendureau, schreckte vor dieser ungeheuren Arbeit nicht zurück. Er trieb die Rechnungen beträchtlich weiter, als sein Borgänger, und nahm überdies Rücksicht auf die störende Einwirkung des Planeten Uranus, von dessen Borhandensein man zu Clairaut's Zeit keine Kenntniß hatte; auch die Einwirkung der Erte wurde diesmal berücksichtigt. Seinem Endresultate zusolge mußte der Komet seine Sonnen nähe am 4. November passiren. Ein anderer Astronom, Bontécoulant.

hatte seinerseits dieselben mühsamen Rechnungen angestellt, und in einer ersten Abhandlung den Periheldurchgang auf den 7. November geset; nachdem er indessen die Einwirfung der Erde vollständiger des rechnet und besonders für die Jupitersmasse einen genaueren Jahlen-werth eingeführt hatte, sah sich Pontécoulant veranlaßt der älteren Bestimmung sechs Tage hinzuzusügen, dergestalt daß der Durchgang durch die Sonnennähe erst am 13. November stattsinden sollte. Diese kleinen Unterschiede von wenigen Tagen, dei mehr als  $76^{1/2}$  Jahren, erklären sich sehr leicht, sobald man, was später gezeigt werden soll, den Einsluß kennt, welchen die Massen der störenden Planeten auf die Bewegungen der Kometen ausüben 6).

Die parabolischen Elemente ber Bahn bes Halley'schen Kometen, so wie ich sie im Annuaire bes Längenbureau für 1832 gegeben habe, waren für 1835 folgendermaßen berechnet:

|         | <b>L</b> änge | Länge        | Perihel= | Richtung      |
|---------|---------------|--------------|----------|---------------|
| Neigung | des Knotens   | bes Perihels | distanz  | ber Bewegung. |
| 170 44' | 55° 30′       | 3040 324     | 0,58     | rüdläufig.    |

In tem 1834 erschienenen Aunuaire des Längenbureau hatte ich überdies den Weg angegeben, den der Komet verfolgen würde: ich wiederhole hier jene Angaben, damit man sehe, wie sich auf bequeme Weise der Ort bezeichnen läßt, an welchem ein solches Gestirn später am himmel aufzusuchen ist. Ich hatte folgende Oerter vorausbestimmt:

am 20. Aug. 1835 ... nahe bei & im Stier,

- " 28. " ...... zwischen ben 3willingen und bem Fuhrmanne,
- , 21. Sept. ..... im Fuhrmann,
- 3. Det. ..... im Luche,
- " 6. " ...... im großen Baren,
- " 11. " ...... ebendafelbst,
- " 12. " ...... im Barenhuter,
- " 13. " ...... in der Krone,
- , 15. " ...... im Herfules und im Schlangenträger,
- " 19. " ..... im Ophiuchus,
- " 31. " ..... ebenbafelbst,
- " 16. Rev. ...... nahe bei q im Ophinchus,
- " 26. Dec. ..... im Sforpion, nicht weit von Antared.

Wir wollen nun sehen, wie weit ber Erfolg bie Boraussicht ber Aftronomen gerechtfertigt hat.

An welchem Tage ber Komet im Jahre 1835 zuerst sichtbar werden wurde, hatte Niemand ben Muth gehabt vorauszusagen. Denn ber Justand des Himmels, die Helligkeit der Dämmerung, die optische Kraft der Instrumente und die Gesichtsschärse der Beobachter, endlich auch die Möglichseit, daß der Komet auf der langen Lausbahn, die er seit 1759 hatte durchlausen mussen, einen merklichen Theil seiner Substanz eingebüßt habe, — dies Alles waren Punste, die man im Boraus nicht beurtheilen konnte, und welche die größte Borsicht und Juruchaltung erheischten. Man hatte sich aus diesem Grunde auf die Angabe beschränkt, die Aussuchung musse in den ersten Augustzagen beginnen.

Und in ber That, am 5. August bemerkten zuerst Dumouchel und be Bico, unter bem schönen Himmel von Rom, ben Halley'schen Kometen, ber bamals unglaublich schwach war.

Hatte man aber nicht gewagt vorauszusagen, wann ber Komet zuerst sichtbar werben wurde, so war andrerseits doch seine Stellung unter den Fixsternen in den Ephemeriden und in verschiedenen Karten von Tag zu Tag angegeben, und wirklich hatten die römischen Aftropnomen den Kometen entdeckt, als sie ihr Fernrohr auf denjenigen Punkt am Himmel richteten, welchen der Komet, den Rechnungen zufolge, am 5. August einnehmen sollte.

In früheren Zeiten hatte man eine solche Uebereinstimmung für wunderbar gehalten; heutzutage aber ist man zu größeren Anforderungen berechtigt. Alle Fernröhre, auch wenn sie mit den stärksten Bergrößerungen versehen sind, umfassen am Himmel einen freisrunden Raum, ben man Gesichtsfeld nennt (3. Buch, 17. Kap., I Bb. d. Aftr. S. 110), und der immer von einiger Ausdehnung ist. Aus der ersten römischen Beobachtung, so wie ich sie mitgetheilt habe, konnte man also nur folgern, daß der Komet die auf eine kleine Entsernung den ihm vorgeschriebenen Weg einhielt; aber darauf haben sich die Aftronomen, wie man leicht denken kann, nicht beschränkt; sie berechneten vielmehr die parabolischen Elemente aus den ersten Besbachtungen, welche man über das neue Gestirn angestellt hatte, und indem sie num

verglichen, ergab sich eine ähnliche Bestätigung, wie sie Hallen früher angewandt hatte. Der Leser wird sogleich einsehen, wie wichtig dieser Umstand ist, wenn er die nachstebenden Zahlen vergleicht mit benen auf S. 251; es sind dies hier nämlich die parabolischen Elemente des Kometen im Jahre 1835, hergeleitet aus den ersten August- und Septemberbeobachtungen:

|         | Länge       | Länge        | Perihel= | Richtung      |
|---------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Reigung | des Anotens | des Perihels | Distanz  | ber Bewegung. |
| 170 47' | 550 6'      | 3040 304     | 0,58     | rudlaufig.    |

Im Publifum herrscht immer die Meinung, der wahre Prüfftein der astronomischen Theorieen sei die Berechnung der Wiederkehr der Kometen, d. h. es komme alles darauf an, die Zeit zu bestimmen, in der die Kometen ihre Bahnen beschreiben. Diese Zeit könnte man freislich von irgend einem Bunkte dieser Eurven aus rechnen, aber alle Astronomen stimmen darin überein, den Endpunkt der großen Are der durchlausenen Ellipse zum Ausgangspunkte zu nehmen, oder in andern Worten, den der Sonne am Rächsten belegenen Punkt der Kosmetenbahn. Es ist dies der Punkt, in welchem der Komet in Wirflickeit seine größte Geschwindigkeit besitzt, und diesen Punkt bezeichnet man unter den Elementen als das Perihel. Nachdem ich dies vorauszgeschickt habe, wird man es hossentlich nicht besremdend sinden, daß in den Discussionen, welche die Wiedersehr des Kometen hervorrief, des Berihels so häusig Erwähnung geschah.

Oben ist bereits bemerkt worden, daß aus den verschiedenen Rechemungen von Damoiseau und Bontécoulant der 4., der 7. und der 13. November als Tage des letten Durchganges des Halley'schen Kometen durch seine Sonnennähe hervorgegangen waren. Die Beobsachtung hat später den 16. ergeben, d. h. einen Unterschied von nur 3 Tagen gegen diesenige Rechnung, welche für die genaueste galt, und von 12 Tagen gegen die Rechnung, welche der Wahrheit am wenigsten genähert schien.

Denselben Kometen hafte man bereits im Jahre 1456 beobachtet, wie man aus folgenden Elementen erfennt, die Pingre auf die sparlischen Nachrichten gegründet hat, welche sich bei ben Schriftstellern ber bamaligen Zeit auffinden laffen ?):

|         | Länge       | Länge        | Peribel= | <b>Richtung</b> |
|---------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| Neigung | bes Anotens | des Perihels | Abstand  | ber Bewegung    |
| 170 564 | 480 30'     | 3010 0'      | 0,58     | rückläufig.     |

Bor bem Jahre 1456 findet man faum noch wirkliche Beobs achtungen, benn bie Chronifen beschränfen fich meift auf bie Angabe: in biefem ober jenem Sternbilbe erschien ein Romet. Bon ber Stell lung beffelben gegen befannte Sterne ober von ber Beit ber Beobachtung findet man fein Wort, und beswegen laffen fich die Elemente Fehlt uns aber Dies fast untrügliche Mittel jum nicht berechnen. Wiedererfennen eines Rometen, so bleibt uns fein anderer Rührer als bie Umlaufszeit. Wie fehr biefe veranderlich ift, haben wir schon bemerkt, und es ift also flar, bag bie baburch erlangten Resultate giemlich unficher ausfallen muffen. 3ch fann aus ben angegebenen Grunben nicht mit aller Zuversicht als alte Erscheinungen bes Hallen'ichen Rometen anführen: Die Rometen von 1305 und 1230; ben Kometen, beffen Saln ben Roboan im Jahre 1006 erwähnt; ferner ben Kometen vom Jahre 885 und endlich einen im Jahre 52 vor unserer Beitrechnung erschienenen. Nur in Betreff bes Kometen von 1006 lagt fich bie Ibentität nachweisen, zwar nicht burch Bergleichung ber Glemente ber Bahn, aber burch Aehnlichkeit bes Laufes am Simmelsgewölbe 8).

Unter bem Jahre 1378 erwähnen chinesische Schriften eines Kometen, bessen Lauf sie recht gut bezeichnen. Herrn Laugier, welcher sich ber von Eduard Biot gegebenen Uebersehung des chinesischen Textes bediente, ist es gelungen, hiernach die Elemente der Bahn des Hallen'schen Kometen im Jahre 1378 zu berechnen; er hat gefunden:

|         | Länge       | Länge        | Berihel= | Hichtung      |
|---------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Neigung | bes Rnotens | des Perihels | diftanz  | ber Bewegung. |
| 17º 56' | 470 17'     | 2990 314     | $0,\!58$ | rückläufig.   |

Ich stelle jest die Durchgänge bieses Kometen burch seine Sonnennähe zusammen, wie fie aufeinander gefolgt sind:

```
Im Jahre 1378 am 8. November,
1456 , 8. Juni,
1531 , 25. August,
1607 , 26. October,
```

Im Jahre 1682 am 14. September, " " 1759 " 12. März, " " 1835 " 16. Rovember.

Damit werben bie Zeiten zwischen zwei aufeinander folgenden Durchgängen burch die Sonnennabe für diese fieben unzweifelhaften Erscheinungen:

von 1378 bis 1456 . . . . 28343 Eage

" 1456 " 1531 . . . . 27467 "

" 1531 " 1607 . . . . 27811 "

" 1607 " 1682 . . . . 27352 "

" 1682 " 1759 . . . . 27937 "

" 1759 " 1835 . . . . 28006 "

und in runden Bahlen gelten folglich als Cauern ter Umlaufszeit für bie genannten Berioden 9):

77 Jahie 7 Monate 75 , 2 , 76 , 2 , 74 , 11 , 76 , 6 , 76 , 8 ,

Im Mittel beträgt also die Umlaussieit 76 Jahre und 1 Monat. Ebenso wie die Störungen von 1607 bis 1682 um 1 Jahr und 2 Monate verfürzt haben, verlängerten sie die von 1378 bis 1456 um 1 Jahr 6 Monate; man sieht hieraus, daß die Umlausszeiten des Halley schen Kometen keineswegs, wie Manche geglaubt haben, abswechselnd von 76 und 75 Jahren sind. Ohne die Störungstheorie hätte man die Wiederscher des Kometen im Jahre 1835 gar nicht mit Genausgkeit vorhersagen können.

Bergleicht man die mittlere Dauer eines Umlaufs bes Halley's schen Kometen mit der Dauer des Umlaufs der Erde um die Sonne, so sindet man mit Hulfe des britten Keppler'schen Gesetzes (16. Buch, 6. Kap., S. 202), daß die große Are seiner elliptischen Bahn gleich 35,9 ift, und dennach beträgt der Unterschied zwischen dieser großen Are und der Berihelbistanz des Kometen 35,3. Letteres ist zugleich die Entsernung des Kometen im Aphel oder in der Sonnenserne, d. h.

bie größte Distanz, die überhaupt zwischen bem Kometen und ber Sonne stattsinden kann. Die Ercentricität oder das Berhältniß zwischen der Entsernung des Brennpunktes vom Mittelpunkte und der Länge der halben großen Are, ist 0,9674. Die elliptische Bahn des Hallerischen Kometen ist entworfen in Fig. 184 (S. 248), welche das Planetenschstem nach den gegenwärtigen Kenntnissen darstellt. Man wird dem merken, daß sich die Kometenbahn ein wenig über die Reptundahn hinaus erstreckt.

## Siebentes Rapitel.

Bahn des Kometen von kurger Umlaufszeit oder des Enche'fchen.

Die große Ausführlichkeit, mit ber ich vom Hallen'schen Kometen gehandelt habe, wird mir gestatten nur kurz bas Berfahren zu berühren, bessen man sich bedient hat, um die Periodicität bessenigen Kometen, mit dem wir uns gegenwärtig beschäftigen wollen, festzustellen.

Dieser Komet wurde am 26. November 1818 von Pons zu Marseille entbeckt.

Am 13. Januar 1819 legte Bouvard bem Längenbureau bie parabolischen Elemente beffelben vor.

Sogleich machte eines ber Mitglieder die Bemerkung, daß die Resultate der Bouvard'schen Rechnung eine so große Achnlichkeit mit den Elementen eines im Jahre 1805 beobachteten Kometen zeigten, daß man das neue Gestirn wohl als eine Wiederkehr jenes älteren Kometen anzusehen habe.

Durch biese Bergleichung war nun zwar die Periodicität schon außer Zweisel, aber die Dauer der Umlaufszeit blieb noch unbestimmt, weil es, wenn nicht wahrscheinlich, bennoch möglich war, der Komet sei im Laufe der 13 Jahre mehrmals wiedererschienen.

Ein Fall der häufig bei wissenschaftlichen Untersuchungen eintritt, wiederholte sich auch hier: bas Unwahrscheinlichere war das Bahre, benn Prof. Ende, damals in Gotha, bewies burch Rechnung auf unwiderlegliche Weise, daß dieser Komet nur 1200 Tage braucht, um seine ganze elliptische Bahn zu durchlaufen, also etwa 33/10 Jahre.

Aber, hielten biejenigen entgegen, welche ber Ansicht waren, bie Umlaufszeit eines Kometen muffe nothwendig sehr lang sein, wie kommt es, daß ein Gestirn, das in weniger als vierthalb Jahren jedesmal zu seiner Sonnennähe zurücksommt, vor dem Jahre 1805 niemals beobachtet worden ist? Man entgegnete darauf, der Komet sei sehr klein, lichtschwach und nicht mit bloßem Auge wahrnehmbar. Doch dadurch ließ sich das Fehlen aller Beobachtungen nur für einige Durchgänge auf annehmbare Beise erklären, und wirklich gelang es nicht lange danach, in den Sammlungen der afademischen Schriften Beobachtungen auszusinden, aus denen auf das Unzweideutigste hervorzing, der Komet sei bereits in den Jahren 1786 und 1795 erschienen 10). Ich lasse die Elemente des Kometen von kurzer Umlaufszeit bei seinen ätteren Erscheinungen solgen:

|       |         | Länge       | Länge        | Perihel: | Richtung      |
|-------|---------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Jahre | Reigung | tes Knotens | bes Perihels | diftanz  | ber Bewegung. |
| 1786  | 130364  | 3340 8'     | 1560381      | 0,32     | rechtläufig.  |
| 1795  | 13 42   | 334 39      | 156 41       | 0,33     | rechtläufig.  |
| 1805  | 13 33   | 334 20      | 156 47       | 0,34     | rechtläufig.  |
| 1819  | 13 40   | 334 30      | 156 50       | 0,33     | rechtläufig.  |

Dies sind die Elemente, welche Ende burch die forgfältigste Unterfuchung aus den Beobachtungen von 1786, 1795, 1805, sowie 1818 und 1819 hergeleitet hat. Die mit geringerer Sorgfalt berechneten Elemente, welche die allgemeine Kometentasel vorher darbot, zeigten untereinander allerdings sehr beträchtliche Abweichungen.

Die Bahnelemente aus den Jahren 1786 und 1795 zeigten allzu große Aehnlichkeit mit den Elementen des Kometen von 1818—1819, als daß man noch, nachdem der Betrag der Störungen genau bekannt geworden war, an der Ibentität hätte zweifeln können. Richtsdestos weniger blieben noch ziemlich merkliche Unterschiede zuruck, welche große Borsicht bei einer schließlichen Entscheidung rathlich erscheinen ließen.

Wer übrigens feit ber Zeit noch einige Zweifel in Betreff ber Umlaufszeit biefes merkwürdigen Gestirnes laut werden ließe, aus bem Grunde, daß ber Komet seine langgestreckte Bahn um die Sonne in fürzerer Zeit zurudlegt, als manche von den alten oder neuen Planeten brauchen, um ihre freisförmigen Bahnen zu beschreiben, der wurde sich

einer Untersuchung ohne 3med und Begenstand überlaffen. wartig ift bie furge Umlaufszeit bes Ende'ichen Rometen, ber am 27. Januar 1819 burch feine Sonnennahe ging, eine unbestreitbare Thatsache, benn bas Wiedererscheinen biefes Kometen an ber südlichen Hemisphäre wurde im Jahre 1822 beobachtet, und zwar sehr nahe an ben Dertern, welche bie Rechnung im Boraus ergeben hatte. Beobachtungen wurden von ben Aftronomen an der Sternwarte angeftellt, welche General Brisbane in Neuholland gegründet hatte. Richt weniger mertwürdig war ferner bie Uebereinstimmung amischen Rechnung und Beobachtung im Jahre 1825. Ebenso nahm ber Komet im Jahre 1829, ale er jum britten Male nach ber Borberbeftimmung wiederfehrte, genau bie Derter ein, welche ihm Ende vorgeschrieben hatte, und zwar war die Abweichung, beren Grund ich nachher angeben werbe, nur fehr unbeträchtlich. Diefelbe Uebereinstimmung haben bie Erscheinungen bargeboten, welche stattfanden in ben Jahren 1832, 1835, 1838, 1842, 1845, 1848 und 1852.

Im Annuaire bes Längenbureau für 1837 habe ich bie Gphemeribe biefes Rometen für 1838 mitgetheilt; in folgender Gestalt läßt sich die Anfündigung eines periodischen Kometen geben, damit sich bas Publikum leicht von der Richtigkeit selbst überzeuge:

|               | Ramen der Sternbilder,                  |
|---------------|-----------------------------------------|
| Datum.        | in benen fich ber Komet befinden wird.  |
| 20. Sept.     | Berfeus, nahe beim Medufenhaupte,       |
| 25. "         | Perfeus,                                |
| 1. Det.       | Andromeda,                              |
| 10. "         | ebenda,                                 |
| 15. "         | Caffiopeja,                             |
| 20. "         | ebenda,                                 |
| 25. "         | Cepheus,                                |
| 30. "         | ebenda,                                 |
| 1. Nov.       | Drachen,                                |
| <b>5</b> . "  | an der Granze des Drachen und Berfules, |
| 10. "         | Herfules,                               |
| 15. "         | ebenda,                                 |
| 20. "         | ebenda,                                 |
| <b>2</b> 5. " | Schlange,                               |
| 1. Dec.       | ebenda,                                 |
| 10. "         | cbenda,                                 |
|               |                                         |

#### Ramen ber Sternbilber.

|          | Mainen det Stetudithet.                       |
|----------|-----------------------------------------------|
| Datum.   | in benen fich ber Romet befinden wirt.        |
| 20. Dec. | an ber Grange ber Schlange und bee Sforpione, |
| 25. "    | ebenda,                                       |
| 20       | Schlangenträger                               |

1. 3an. 1839 Coupe.

Dabei bemerkte ich: "Sein Perihel, b. h. benjenigen Punkt seisner Bahn, wo seine Entfernung von der Sonne am kleinsten ist, wird der Komet am 18. December 1837 erreichen. Am 7. November steht er der Erde am nächsten, und dieser kleinste Abstand des Kometen von der Erde wird 22 Hundertel der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne betragen, so daß man denselben etwa auf 4 Millionen geogr. Meilen schähen kann."

Folgendes find nun die Elemente bes Ende'schen Kometen für die Wiederfunfte, in benen man ihn seit seiner Entdedung im Jahre 1818 beobachtet hat:

|       | Durchgang |         |               |               |          |          |
|-------|-----------|---------|---------------|---------------|----------|----------|
|       | turch tas |         | Lange bes     | Lange tes     | Perihel: | Richtung |
| Jahre | Perihel   | Reigung | Rnotens       | Perihels      | distanz  | d. Bew.  |
| 1822  | 24. Mai   | 13020'  | 3340254       | 1570124       | 0,35     | rechtl.  |
| 1825  | 16. Sept. | 13 21   | <b>334 28</b> | 157 14        | 0,34     | rechtl.  |
| 1829  | 9. Jan.   | 13 21   | 334 30        | 157 18        | 0,35     | rechtl.  |
| 1832  | 4. Mai    | 13 22   | 334 32        | 157 21        | 0,34     | rechtl.  |
| 1835  | 26. Aug.  | 13 21   | 334 35        | 157 23        | 0,34     | rechtl.  |
| 1838  | 19. Dec.  | 13 21   | <b>334 37</b> | <b>157 27</b> | 0,34     | rechtl.  |
| 1842  | 12. Apr.  | 13 20   | 334 39        | <b>157 29</b> | $0,\!35$ | rechtl.  |
| 1845  | 9. Aug.   | 13 8    | 334 20        | 157 44        | 0,34     | rechtl.  |
| 1848  | 26. Nov.  | 13 9    | 334 22        | <b>157 47</b> | 0,34     | rechtl.  |
| 1852  | 14. Marg  | 13 8    | 334 23        | 157 51        | 0,34     | rechtl.  |

Die Umlausszeiten sind, nach Ende's Untersuchungen, ber Reihe nach gewesen:

|                   | zage        |
|-------------------|-------------|
| von 1786 bis 1795 | <br>1208,11 |
| von 1795 bis 1805 | <br>1207,78 |
| von 1805 bis 1819 | <br>1207,42 |

Den neuesten Beobachtungen zufolge beträgt bie Umlaufszeit nur noch 1204 Tage. Diese Dauer entspricht 33/10 Jahren, und giebt nach

bem britten Repplet'schen Gefete für bie elliptische Bahn bes Ende's schen Rometen (Fig. 184, S. 248):

| Halbe große Are | 2,2148 |
|-----------------|--------|
| Perihelbistanz  | 0,3370 |
| Aphelbistanz    | 4,0926 |
| Ercentricitat   | 0.8478 |

Die Bahn wird von ber Jupitersbahn umschloffen.

Der Ende'iche Komet ift in seinen meisten Wiedererscheinungen in gunftigen Stellungen fur die Beobachtungen ber europäischen Aftronomen gewesen.

## Achtes Rapitel.

Bahn des Kometen von sechs und dreiviertel Jahren oder des Gambart'schen (Biela'schen) Kometen.

Wir gelangen zu einem zweiten periodischen Kometen, ber, wie ber vorige, gleichfalls im Jahre 1832 wiedererschien, und beffen Rahe, wie man behauptete, ber Erde und ihren Bewohnern so gefährlich werben sollte.

Dieser Komet wurde am 27. Februar 1826 von Biela zu Josephstadt entdeckt, und zehn Tage später von Gambart zu Marseille. Letterer berechnete unverweilt die parabolischen Elemente aus seinen eigenen Beobachtungen, und erkannte beim Nachschlagen in dem allgemeinen Kometenverzeichnisse, dessen ich schon mehrsach erwähnt habe, daß dieser Komet nicht zum ersten Male erschien, sondern bereits in den Jahren 1805 und 1772 beobachtet worden war.

Der Leser wird nicht ungern selbst über ben Grad ber Aehnlichseit urtheilen wollen, die zwischen ben parabolischen Elementen bes Haarsterns in ben genannten brei Erscheinungen besteht:

|       | -       | Länge         | Länge        | Perihel= | Richtung     |
|-------|---------|---------------|--------------|----------|--------------|
| Jahre | Reigung | bes Anotens   | bes Berihels | distanz  | ber Bewegung |
| 1772  | 180174  | 254° 0′       | 1100144      | 1,01     | rechtläufig, |
| 1805  | 16 31   | <b>250 33</b> | 109 23       | 0,89     | rechtläufig, |
| 1826  | 14 39   | 247 54        | 104 20       | 0,95     | rechtläufig. |

Sobald man nun wußte, daß der Komet von 1826 periodisch war, kam es darauf an, den Uebergang von den paradolischen zu den elliptischen Elementen zu machen, und die Dauer der Umlausszeit zu ermitteln, welche die paradolischen Elemente bekanntlich gänzlich undestimmt lassen. Clausen und Gambart unternahmen diese Rechnung und sanden beiderseits fast gleichzeitig, daß der neue Komet einen vollen Umlauf um die Sonne in etwa sieden Jahren vollbringt.

Dies überraschende Resultat fand nirgend Widerspruch, benn im Jahre 1826 war man schon ganzlich von der alten Borstellung zuruckgetommen, daß die Umlaufszeiten der Kometen nothwendig außersordentlich lang seien; aber unklug wäre es gewesen, den Zeitpunkt der nächsten Wiederschr des neuen Gestirnes bestimmen zu wollen, ohne eine vorhergegangene gründliche Untersuchung aller Ablenkungen, aller irgend merklichen Störungen, welche der Komet während seines Umslaufs durch die Einwirkung der verschiedenen Planeten erleiden konnte. Dieser langen und mühsamen Arbeit unterzog sich Damoiseau.

Aus ben im Jahre 1826 angestellten Beobachtungen leitete man bie Folgerung her, daß ber Komet von sechs und dreiviertel Jahren bei seiner nächsten Rucksehr im Jahre 1832 mit der Erde zusammenstoßen würde; als man die Frage indessen genauer betrachtete, ergab sich, daß kein Grund zu einer berartigen Befürchtung vorlag. Zu biesem Ergebnisse gelangten die Astronomen durch folgende Schlüsse.

Der Komet von sechs und breiviertel Jahren mußte bie Ebene ber Efliptif, b. h. ber Bahn, in welcher sich bie Erbe bewegt, am Abend bes 29. October 1832 burchschneiben.

Run verläßt die Erbe bei ihrem jährlichen Umlauf um die Sonne niemals die Ebene ber Efliptit, folglich könnte ein Komet nur in dieser Ebene mit ihr zusammentreffen; ware also vom Kometen von 1832 etwas zu fürchten gewesen, so konnte die Gesahr nur eintreten in den Stunden vor Mitternacht am 29. October.

Wir muffen ferner untersuchen; ob der Punkt, in welchem der Komet die Ebene der Efliptif durchschneiben sollte, nahe bei einem Punkte der von der Erde beschriebenen Linie fiel, denn wenn zwei Körper aneinanderstoßen sollten, so war diese zweite Bedingung nicht weniger nothwendig als jene erste.

In dieser Beziehung ergab nun die Rechnung, daß der Durchgang des Kometen durch die Ebene der Efliptif etwas innerhalb unserer Bahn stattfinden mußte, und zwar in etwa vier und zweidrittel Erdhalbmesser Entsernung von dieser frummen Linie. Auch darf nicht verschwiegen werden, daß diese an sich schon so geringe Entsernung vollständig verschwinden konnte, wenn man an die Damviseau'schen Elemente kleine Aenderungen, wie sie noch ganz zulässig waren, anbrachte.

Rehmen wir inbessen biese Entsernung von vier und zweibrittel Erbhalbmesser als richtig an, bemerken wir ferner, baß dieselbe für den Mittelpunkt des Rometen gilt, und überlegen wir, ob die Größe bes Kometen beträchtlich genug ist, damit Theilchen von ihm Punkte unsferer Bahn erreichen könnten.

Beobachtungen von Olbers, bem geseierten Aftronomen von Bremen, hatten bei ber Erscheinung im Jahre 1805 für die Länge bes Kometenhalbmessers fünf und eindrittel Erdhalbmesser ergeben. Bewgleicht man diese Zahl mit den obigen, so folgt unwiderleglich, daß ein Theil der Erdbahn am 29. October 1832 sich in dem Kometennebel befand.

Jest bleibt nur noch folgende Frage zu beantworten: Als ber Komet unserer Erdbahn fo nahe ftand, daß seine Rebelhulle einen Theil derselben einschloß, an welcher Stelle befand sich damals unsere Erde?

Vorhin bemerkte ich bereits, daß der Borübergang des Kometen in großer Nähe bei einem bestimmten Punkte unserer Erdbahn am 29. October in den Abendstunden stattsand; die Erde aber erreichte diesen Punkt nicht früher als am 30. November Morgens, d. h. mehr als einen Monat später. Nun braucht man nur zu überlegen, daß die mittlere Geschwindigseit der Erde in ihrer Bahn täglich 340,000 geogr. Meilen beträgt, um durch eine äußerst leichte Rechnung zu sinden, daß der Komet von sechs und dreiviertel Jahren, wenigstens bei seiner Erscheinung im Jahre 1832, stets mehr als zehn Millionen Reilen von der Erde entsernt bleiben mußte!

Um für bie nachfolgenden Erscheinungen ben geringften Abstand bes Rometen von ber Erbe zu finden, muß man bieselben Rechnungen

wieberholen. Ware ber Komet im Jahre 1832, statt baß er die Ekliptik am 29. October burchschnitt, in diesem Punkte erst am 30. November Morgens angelangt, so hätte sich seine Atmosphäre unsehls bar mit der der Erde vermischt, und vielleicht ware er gar mit der Erde zusammengestoßen! Aber ich kann sogleich die Versicherung hinzusügen, daß ein Irrthum von einem Monat in der Zeit des Durchganges des Kometen durch seine Knoten ganz unmöglich ist. Endlich bemerke ich auch noch, daß ich bei dieser Betrachtung nur die eigentliche Nebelhülle bes Kometen ins Auge zu kassen Erscheinungen niemals eine Spur von Schweif wahrgenommen hat.

Borstehende Ergebnisse stimmen durchaus mit denen überein, welche Olbers in einem Auffate gegeben hatte, dessen Sinn so Biele auf seltsamste Weise misverstanden haben. Gab es doch damals Einzelne, welche zwar zugaben, daß für die Erde im Jahre 1832 bir ect durchaus Nichts zu fürchten sei, dennoch aber der Ansicht waren, daß der Komet mit unserer Erdbahn nicht zusammentressen könne, ohne sie zu stören. Sie schlossen also in der Weise, als ob diese Bahn etwas Körperliches wäre, oder als ob die Gestalt des parabolischen Weges, den eine Kanonentugel nach dem Abschießen durchläuft, möglicher Weise abhängig wäre von der Jahl und von der Lage dersenigen Linien, welche vorher andere Kugesn in derselben Gegend durchlausen haben!

Bon biesem Kometen hat man, seit ber Zeit seiner Entbedung im Jahre 1826, bie parabolischen Elemente auch aus ben Beobachtungen in ben Erscheinungen 1832 und 1846 berechnet. Bei seiner Wieberskehr im Jahre 1839 wurde er nicht wahrgenommen. Die berechneten Bahnen waren folgende:

Durchaana burch bas Länae Länge Beribel= Richtung b. Knotens b. Berihels biftang b. Bew. Jahre Beribel Reigung 26. Nov. 130134 2489164 11001' 0,88 rechtl. 1832 0,86 rechtl. 11. Febr. 12 34 245 55 109 2 1846

Die Zwischenzeit zwischen biefen beiben Berihelburchgangen besträgt 4825 Tage, wonach sich bie mittlere Dauer ber Umlaufszeit auf 24121/2 Tage stellt.

#### Elliptisch berechnet gibt bie Babu:

| Länge der halben großen Ane | 3,5245 |
|-----------------------------|--------|
| Bezihelbiftang              | 0,8565 |
| Apheldistanz                | 6,1926 |
| Excentricităt               |        |

Dauer ber Umlaufdzeit: 2417 Tage ober 6,62 Jahre.

Fig. 184 (S. 248) macht ersichtlich, daß sich die Bahn biefes Kometen etwas über die Jupitersbahn hinaus erstreckt.

In einem späteren Kapitel werbe ich auf die merkwürdige Erscheinung ber Verdoppelung kommen, welche man am Biela'schen (Gambart'schen) Kometen bei seiner Wiederschr im Jahre 1846 beobachtet hat. In seiner letten Exscheinung wurde er wahrgenommen gegen Ende August 1852, und blieb etwa drei Wochen lang sichtbar. Pater Secchi, Director der Sternwarte zu Rom, bemerkte am 16. September einen schwächeren Kometen, der etwa 30 Minuten in gerader Aussteigung voranging, und ungefähr ebenso viel südlicher stand. Aller Wahrscheinlichseit nach kann man diesen letteren Kometen als den zweiten Theil dessenigen betrachten, von dem dieses Kapitel handelt.

In ben meisten aftronomischen Buchern führt dieser Romet ben Ramen bes Biela'schen; bieser Bezeichnungsweise kann ich indeffen keineswegs beistimmen, aus Grunden, die ich in einer, dem Andenken Gambart's gewidmeten Biographie\*) auseinander geset habe; von diesen Grunden will ich hier nur den wesentlichen Inhalt angeben.

Es ist gebräuchlich geworben, ben periodischen Kometen die Ramen von Männern beizulegen. Weil baburch ber Eiser ber Aftronomen angeregt werden kann, ist es schon aus diesem Grunde gut, diesen Gebrauch beizubehalten, nur muß man, wie es scheint, eine Bedingung durchaus erfüllen: daß die Ramen nämlich in allen Fällen nach unabänderlichen Regeln bestimmt werden, und daß babei von jeder Eigenliebe und von allen nationalen Vorurtheilen abgesehen werde. Run muß man bei jedem periodischen Kometen von Anfang an unterscheiden: den Aftronomen, der zuenst den Kometen wahrnimmt; ferner

<sup>\*)</sup> Siehe ben britten Band ber gefammten Berfe, Biographicen, S. 364.

benjenigen Aftronomen, ber, gleichfalls zuerst, aus ben parabolischen Elementen erkennt, baß ber Komet schon früher gesehen worden ist; endlich benjenigen, ber zu ben elliptischen Elementen übergehend, bie Umlausszeit genau bestimmt. Sehen wir nun zu, welche Grundsäte man für die beiden periodischen Kometen, mit benen wir uns in den vorigen beiden Kapiteln beschäftigt haben, in Anwendung gesommen sind.

Was zunächst ben Hallen'schen Kometen betrifft, so ist man übereingekommen, ihm ben Namen des geseierten Aftronomen beizulegen,
ber sich zuerst mit den periodischen Kometen beschäftigte, und der aus
ben parabolischen Elementen nachgewiesen hatte, daß der Komet schon
früher erschienen war, der ferner die Periodicität bewiesen und die
nächste Rückschr des Kometen (Clairaut berechnete den Zeitpunkt genauer) vorhergesagt hatte.

Den Ende'schen Kometen hat man weber nach Bons benannt, ber ihn entbedte, noch nach Bouvarb, ber seine parabolischen Elemente berechnete, sonbern nach Ende, ber bie früheren Erscheinungen auffand, und bie nächsten Wiedererscheinungen berechnete.

Mit welchem Rechte will man ben Kometen von sechs und breisviertel Jahren mit dem Ramen Biela's belegen, der Richts weiter that als den Kometen entbeckte; während man doch den Kometen von drei und dreizehntel Jahren nicht nach seinem Entbecker Pons benannt hat? Warum will man zweierlei Maaß anwenden und zweierlei Gewicht? Bon dem Kometen von 1818—1819 hat Gambart die parabolischen Elemente berechnet, die früheren Erscheinungen ausgefunden und die zufünstigen Wiedererscheinungen vorhergesagt. So lange man den Kometen von kurzer Umlausszeit den Encke'schen nennen wird (und meinerseits sinde ich diese Benennung ganz geeignet), muß hiernach der Komet von sechs und dreiviertel Jahren der Gambart'sche heißen, und keineswegs der Biela'sche 11).

#### Reuntes Rapitel.

Romet von fieben und einhalb Jahren oder der Sage'fche Komet.

Um 22. November 1843 entbedte ber Behulfe ber variser Steme warte, herr Kave, einen neuen Kometen. Er war einer ber erften Aftronomen, welcher seine parabolischen Elemente und bald banach feine elliptische Bahn bestimmte, benn es zeigte fich, baß ber mahrend ber ganzen Zeit ber Sichtbarfeit beobachtete Lauf nicht ein parabolis scher Bogen, wohl aber ein elliptischer mar 12). Go hat also Fane nicht nur bas neue Geftirn entbedt, fonbern fich auch thatig an ben Rechnungen betheiligt, burch welche bie Veriodicität erwiesen wurde, und ich fann baher bem Gebrauche, bemzufolge biefer Komet ber Fave'iche genannt wird, nur beiftimmen. Bon benienigen Aftronomen, welche fich bemüht haben die Bahn, welche ber Romet burchläuft, genau ju berechnen, nenne ich Golbschmidt in Böttingen, Nicolai in Mannheim und Leverrier in Baris. In bem Kometenverzeichniffe hat fich fein Beftirn gefunden, beffen Elemente Achnlichfeit mit benen bes neuen Rometen befäßen; indeffen konnte man bennoch mittelft der aus ben. Beobachtungen von 1843 und 1844 gefolgerten Bahn im Boraus eine Ephemeride fur ben Lauf berechnen, ben biefer Romet bei feiner nächsten Rückfehr in ben Jahren 1850 und 1851 nehmen mußte. Mit Bulfe biefer Ephemeride hat Challis, Director ter Sternwarte # Cambridge in England, im Monat November 1850 ten Rometen wiedergefunden. Die Rudfehr bes neuen Rometen war also recht genau vorherbestimmt worden.

Dieser vierte periodische Komet ist ter lette von benen, berm Durchgang burch bie Sonnennähe bisher öfter als Einmal beobachtet worden ist.

Folgendes sind, nach Leverrier's Rechnungen, die Bestimmungstücke der Bahn bieses Kometen, welche (Fig. 184, S. 248) über die Jupitersbahn hinausreicht.

|              | Durchgang   |                    |           |               | m 14 4  | 701 C toma |
|--------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------|------------|
| A . Y        | burch tas   | oo !               | Länge bes | Länge tes     | •       | Ricktung   |
| Jahre        | Perihel     | Neigung            | Rnotens   | Perihels      | bistanz | d. Bew.    |
| <b>184</b> 3 | 17. October | <b>11º2</b> 3′     | 2090291   | 490341        | 1,69    | rechtl.    |
| 1851         | 3. April    | 11 22 <sub>1</sub> | 209 31    | <b>49 4</b> 3 | 1,70    | rechtl.    |
|              |             |                    |           |               |         |            |

| Länge ber halben | großen Are | 3,8118 |
|------------------|------------|--------|
| Apheldistanz     |            | 5,9310 |
| Ercentricität    |            | 0,5550 |
|                  | ~~         |        |

Dauer ber Umlaufszeit: 2718 Tage ober 7,44 Jahre.

Ein Blid auf Fig. 184 lehrt, wie sehr die Bahnen der periodischen Kometen untereinander und mit den Planetenbahnen verschlungen sind; man darf jedoch, um jeder irrigen Ansicht vorzubeugen, nicht vergeffen, daß die Ebenen dieser Bahnen verschieden gegen die Ebene der Efliptif geneigt sind, dergestalt daß die in der Figur dargestellten Ellipsen sich keineswegs schneiden, sondern in ziemlich beträchtlichen Entsernungen dei einander vorübergehen.

## Behntes Kapitel.

#### Derzeichnif aller berechneten Kometen.

Es hat mir von Interesse für die Leser geschienen, wenn ich hier ein Berzeichniß aller der dis zum Jahre 1853 berechneten parabolisschen Kometenbahnen mittheilte, damit Zeder in den Stand gesett wird, beim Erscheinen irgend eines neuen Kometen den Rechnungen der Aftronomen solgen zu können. Der Katalog gewährt außerdem die Ueberzeugung, daß allährlich neue Kometen beobachtet werden, und daß also dergleichen Erscheinungen und nicht mehr überraschen oder gar beunruhigen können.

Ich habe in das nachfolgende Berzeichniß nur solche Rometenbahnen aufgenommen, die vollständig und sicher bekannt sind. Auch sehlen die Erscheinungen der Rometen von Hallen, Ende, Biela (Gambart) und Faye, deren Elemente bereits in den vorhergehenden Rapiteln mitgetheilt wurden, da ich hier nur die wirklich berechneten und noch nicht wiedergesessenen Rometen zusammenstellen werde 13).

| Ą           | der Chr     | •                                 |              |                        |               |                 |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|
|             |             | Durchg. durch                     |              | Länge bes              | Länge bes     | Perihel= Richt. |
| No.         | Jahr        | das Perihel                       | Neigung      | Rnotens                | Perihels      | biftang b. Bew. |
| 1           | 136         | 29. Apr.                          | 200 0'       | 2200 0'                | 2300 0'       | 1,01 R*)        |
|             | lach Chi    |                                   |              |                        |               |                 |
| 2           | 66          | 14. Jan.                          | 40030        | 320401                 | 3250 0'       | 0,44 R          |
| 3           | 141         | 29. März                          | 17 0         | <b>12</b> 50           | <b>251</b> 55 | 0,72 R          |
| 4           | <b>24</b> 0 | 9. Nov.                           | <b>44</b> 0  | <b>189</b> 0           | <b>271</b> 0  | 0,37 D          |
| 5           | <b>539</b>  | 20. Dct.                          | <b>10 0</b>  | <b>58**</b> ) <b>0</b> | 313 30        | 0,34 D          |
| 6           | <b>565</b>  | 11. Juli                          | <b>62 0</b>  | 158 45                 | 84 0          | 0,80 R          |
| 7           | <b>568</b>  | 29. Aug.                          | 48           | <b>294</b> 15          | 318 35        | 0,91 D          |
| 8           | <b>574</b>  | 7. Apr.                           | 46 31        | 128 17                 | 143 39        | 0,96 D          |
| 9           | 770         | 6. Juni                           | 61 49        | 90 50                  | 357 7         | 0,64 R          |
| 10          | 837         | 28. Febr.                         | 11 0         | 206 33                 | <b>289</b> 3  | 0,58 R          |
| 11          | 961         | 30. Dec.                          | 79 33        | 350 35                 | <b>268</b> 3  | 0,55 R          |
| 12          | 989         | 11. Sept.                         | <b>17</b> 0  | 84 0                   | <b>264</b> 0  | 0,57 R          |
| 13          | 1066        | 1. Apr.                           | <b>17</b> 0  | <b>25 50</b>           | 264 55        | 0,72 R          |
| 14          | 1092        | 15. Febr.                         | <b>28 55</b> | 125 40                 | <b>156 20</b> | 0,93 D          |
| 15.         | 1097        | 21. Sept.                         | <b>73 30</b> | 207 30                 | 332 30        | 0,74 D          |
| 16          | 1231        | 30. Jan.                          | 6 5          | 13 30                  | 134 48        | 0,95 D          |
| 17          | 1264        | 15. Juli                          | 30 25        | 175 30                 | <b>272</b> 30 | 0,43 D          |
| 18          | 1299        | 31. März                          | 68 57        | 107 8                  | 3 20          | 0,32 R          |
| 19          | 1301        | 23. Dct.                          | 13 0         | 138 0                  | 312 0         | 0,64 R          |
| 20 :        | 1337        | 15. Juni                          | 40 28        | 93 1                   | 2 20          | 0,83 R          |
| 21          | 1362        | 11. Marz                          | 21 0         | 249 0                  | 219 0         | 0,46 R          |
| 22          | 1385        | 16. Oct.                          | <b>52 15</b> | 268 31                 | 101 47        | 0,774 R         |
| <b>23</b> 1 | 1433        | 4. Nov.                           | 79 1         | 133 49                 | <b>281 2</b>  | 0,35 R          |
|             |             | 3. Sept.                          | 20 20        | <b>256 6</b>           | 92 48         | 2,10 D          |
|             | 1468        | 7. Dct.                           | 44 19        | 61 15                  | <b>356</b> 3  | 0,85 R          |
|             | 1472        | 28. Febr.                         | 1 55         | 207 32                 | 48 3          | 0,54 R          |
|             | 1490        | 24. Dec.                          | 51 37        | 288 45                 | 58 40         | 0,738 D         |
|             | 1506        | 3. Sept.                          | 45 1         | 132 50                 | 250 37        | 0,386 R         |
|             | 1532        | 19. Dct.                          | 42 27        | 119 8                  | 135 44        | 0,61 D          |
|             |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |                        |               | , ,             |

<sup>\*)</sup> R und D bebeuten retrograd ober rudlaufig und birect ober rechtlaufig.

<sup>\*\*)</sup> Dber 2380.

|            | 9       | Durchg, durch |              | Länge bes     | Länge bes     | Berihel: Richt. |
|------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|            | Jahr    | das Perihel   | Neigung      | Rnotens       | Perihels      | biftang b. Bew. |
|            | Rach Ch |               |              |               |               |                 |
|            | 1556    | 22. Apr.      | 30012        | 175026′       | 274014        | 0,50 D          |
| 31         | 1558    | 10. Aug.      | <b>73 29</b> | <b>332 36</b> | 329 49        | 0,58 R          |
| 32         | 1577    | 26. Dct.      | <b>75 10</b> | <b>25 20</b>  | 129 42        | 0,18 R          |
| <b>33</b>  | 1580    | 28. Nov.      | 64 52        | 19 8          | 109 12        | 0,59 D          |
| 34         | 1582    | 6. Mai        | 61 28        | 231 7         | <b>245 23</b> | 0,23 R          |
| <b>35</b>  | 1585    | *) 8. Oct.    | 6 5          | 37 44         | 9 15          | 1,09 D          |
| <b>36</b>  | 1590    | 8. Febr.      | 29 41        | 165 31        | 216 54        | 0,57 R          |
| <b>37</b>  | 1593    | 18. Juli      | 87 58        | 164 15        | 176 19        | 0,089 D         |
| 38         | 1596    | 23. Juli      | <b>52 48</b> | 335 39        | 274 24        | 0,566 R         |
| <b>39</b>  | 1618    | 17. Aug.      | 21 28        | 293 25        | 318 20        | 0,513 D         |
| 40         | 1618    | 8. Nov.       | 37 11        | <b>75 44</b>  | 3 5           | 0,39 D          |
| 41         | 1652    | 12. Nov.      | <b>79 28</b> | 88 10         | <b>28 19</b>  | 0,85 D          |
| 42         | 1661    | 26. Jan.      | <b>33 1</b>  | 81 54         | 115 16        | 0,44 D          |
| 43         | 1664    | 4. Dec.       | 21 18        | 81 14         | 130 41        | 1,03 R          |
| 44         | 1665    | 24. Apr.      | <b>76</b> 5  | 228 2         | 71 54         | 0,11 R          |
| 45         | 1668    | 28. Febr.     | 35 58        | 357 17        | 277 2         | 0,005 R         |
| 46         | 1672    | 1. Marz       | 83 22        | 297 30        | 46 59         | 0,70 D          |
| 47         | 1677    | 6. Mai.       | 79 3         | 236 49        | 137 37        | 0,28 R          |
| 48         | 1678    | 18. Aug.      | 2 52         | 163 20        | 322 48        | 1,14 D          |
| 49         | 1680    | 17. Dec.      | 60 39        | 272 10        | <b>262 49</b> | 0,006 D         |
| <b>50</b>  | 1683    | 12. Juli      | 83 48        | 173 18        | 86 31         | 0,55 R          |
| 51         |         | 8. Juni       | 65 49        | 268 15        | 238 52        | 0,96 D          |
| <b>52</b>  | 1686    | 16. Sept.     | 31 22        | 350 35        | 77 1          | 0,33 D          |
| <b>53</b>  | 1689    | 1. Dec.       | 69 17        | 323 45        | 263 45        | 0,017 R         |
| <b>54</b>  | 1695    | 9. Nov.       | 22 0         | 216 0         | 60 0          | 0,843 D         |
| <b>5</b> 5 | 1698    | 18. Dct.      | 11 46        | 267 44        | 270 51        | 0,691 R         |
| <b>56</b>  | 1699    | 13. Jan.      | 69 20        | 321 46        | 212 31        | 0,744 R         |
| 57         |         | 17. Da.       | 41 39        |               | 133 41        | 0,59 R          |
| 58         |         | 13. März      | 4 25         |               | 138 47        | 0,65 D          |
| 59         |         | 30. Jan.      | 55 14        |               | 72 29         | 0,43 D          |
| 60         |         | 11. Dec.      | 88 36        | 52 47         | 79 55         | 0,86 D          |
|            | _       |               |              |               |               | -               |

<sup>\*)</sup> Hier beginnt die Bahlung nach neuem Styl.

|            |              | Durchg. durch |              | Länge bes           | Länge bes     | Berihel= | Micht.  |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|----------|---------|
| No.        | Jahr         | bas Perihel   | Neigung      | Rnotens             | Berihels      |          | b. Bew. |
|            | Nach Ch      |               |              |                     | • •           |          |         |
| 61         | 1718         | 14. Jan.      | 310 8'       | 127055′             | 1210494       | 1,025    | R       |
| 62         | <b>172</b> 3 | 27. Sept.     | <b>50 0</b>  | 14 14               | $42\ 53$      | 0,999    | R       |
| 63         | 1729         | 12. Juni      | <b>77</b> 5  | 310 38              | 320 27        | 4,043    | D       |
| <b>64</b>  | 1737         | 30. Jan.      | 18 21        | $226\ 22$           | 325 55        | $0,\!22$ | D       |
| 65         | 1737         | 8. Juni       | 39 14        | 123 54              | 262 37        | 0,867    | D       |
| 66         | 1739         | 17. Juni      | <b>55 43</b> | 207 25              | 102 39        | 0,673    | R       |
| 67         | 1742         | 8. Febr.      | 6659         | 185 38              | 217 35        | 0,766    | R       |
| 68         | 1743         | 8. Jan.       | 1 54         | 86 54               | 93 20         | 0,862    | D       |
| 69         | 1743         | 20. Sept.     | <b>45 48</b> | 5 16                | 246 34        | 0,522    | R       |
| 70         | 1744         | 1. März       | <b>47</b> 9  | <b>45 45</b>        | 197 13        | 0,222    | D       |
| 71         | 1746         | 15. Febr.     | 6 0          | 335 0               | 140 0         | 0,95     | D       |
| <b>72</b>  | 1747         | 3. März       | 79 6         | 147 19              | <b>277 2</b>  | 2,198    | R       |
| <b>7</b> 3 | 1748         | 28. April     | 85 28        | $232\ 52$           | <b>215 23</b> | 0,840    |         |
| 74         | 1748         | 18. Juni      | 67 3         | <b>3</b> 3 <b>8</b> | 278 47        | 0,625    |         |
| <b>7</b> 5 | 1757         | 21. Dct.      | <b>12</b> 50 | 214 13              | 122 58        | 0,337    |         |
| 76         | 1758         | 11. Juni      | 68 19        | 230 50              | 267 38        | 0,215    |         |
| 77         |              | 27. Nov.      | <b>78</b> 59 | 139 39              | 53 24         | 0,798    |         |
| 78         | 1759         | 16. Dec.      | 4 51         | 79 51               | 138 24        | 0,966    |         |
| <b>7</b> 9 | 1762         | 28. Mai       | 85 38        | 348 33              | 104 2         | 1,009    |         |
| 80         | <b>176</b> 3 | 1. Nov.       | <b>72</b> 34 | 356 18              | 84 57         | 0,498    |         |
| 81         | 1764         | 12. Febr.     | <b>52 54</b> | 120 5               | 15 15         | 0,555    |         |
| 82         |              | 17. Febr.     | 40 50        | 244 11              | 143 15        | 0,505    |         |
| 83         |              | 26. Apr.      | 8 2          | 74 11               | 251 13        | 0,399    |         |
| 84         |              | 7. Dct.       | 40 46        | 175 4               | 144 11        | 0,123    |         |
| 85         | 1770         | 14. Aug.      | 1 35         | 131 59              | 356 16        | 0,675    |         |
|            | 1770         | U             | 31 26        | 108 42              | 208 23        | 0,528    |         |
| 87         |              | 19. Apr.      | 11 16        | 57 52               | 104 3         | 0,903    |         |
| 88         | 1773         | 5. Sept.      | 61 14        | 121 5               | 75 11         | 1,127    |         |
| 89         | 1774         | 15. Aug.      | 83 20        | 180 45              | 317 28        | 1,433    |         |
| 90         | 1779         | 4 Jan.        | 32 31        | 25 4                | 87 14         | 0,713    | D       |
| 91         | 1780         | 30. Sept.     | <b>54</b> 23 | 123 41              | 246 36        | 0,096    | R       |
| 92         | 1780         | 28. Nov.      | <b>72</b> 3  | 141 1               | 246 52        | 0,515    | R       |

|             |         | Durchg, burd | ,             | Länge tes     | Länge tee              | Beribel= Richt. |
|-------------|---------|--------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| No.         | Jahr    | das Peribel  | Reigung       | Rnotens       | Berihels               | biftang b. Bew. |
|             | Nach Cf | •            |               |               |                        |                 |
|             | 1781    | 7. Juli      | 810431        | 830 11        | 2390114                | 0,776 D         |
| 94          | 1781    | 29. Nov.     | 27 13         | <b>77 2</b> 3 | <b>16</b> 3            | 0,961 R         |
| 95          | 1783    | 19. Nov.     | <b>47 4</b> 3 | 55 12         | 49 32                  | 1,495 D         |
| 96          |         | 21. Jan.     | 51 9          | <b>56 49</b>  | 80 44                  | 0,708 R         |
| 97          | 1785    | 27. Jan.     | 70 14         | 264 12        | 109 52                 | 1,143 D         |
| 98          | 1785    | 8. April     | 87 32         | <b>64</b> 34  | 297 29                 | 0,427 R         |
| 99          | 1786    | 7. Juli      | <b>50 54</b>  | 194 23        | 159 26                 | 0,410 D         |
| 100         | 1787    | 10. Mai      | <b>48 16</b>  | 106 52        | . 744                  | 0,349 R         |
| 101         | 1788    | 10. Nov.     | <b>12 28</b>  | 156 57        | 99 8                   | 1,063 R         |
| 102         | 1788    | 20. Nov.     | <b>64</b> 30  | 352 24        | 22 50                  | 0,757 D         |
| 103         | 1790    | 15. Jan.     | 31 0          | <b>175</b> 0  | 60 15                  | 0,75 R          |
| 104         | 1790    | 28. Jan.     | <b>56 58</b>  | <b>267</b> 9  | 111 45                 | 1,063 D         |
| 105         | 1790    | 21. Mai      | 63 52         | 33 11         | <b>273 43</b>          | 0,798 R         |
| 106         | 1792    | 13. Jan.     | 39 47         | 190 46        | 36 30                  | 1,293 R         |
| 107         | 1792    | 27. Dec.     | 49 2          | 283 15        | 135 59                 | 0,966 R         |
| 108         | 1793    | 4. Nov.      | 60 21         | 108 29        | 228 42                 | 0,403 R         |
| 109         | 1793    | 28. Nov.     | 51 31         | 2 0           | 71 54                  | 1,495 D         |
| 110         | 1796    | 2. April     | 64 54         | <b>17</b> 2   | 192 44                 | 1,578 R         |
| 111         | 1797    | 9. Juli      | 50 41         | 329 16        | 49 27                  | 0,527 R         |
| 112         | 1798    | 4. April     | 43 52         | <b>122</b> 9  | 104 59                 | 0,485 D         |
| 113         | 1798    | 31. Dec.     | 42 26         | 249 30        | <b>34 27</b>           | 0,779 R         |
| 114         | 1799    | 7. Sept.     | <b>50 56</b>  | 99 33         | 3 40                   | 0,840 R         |
| 115         | 1799    | 25. Dec.     | <b>77</b> 2   | <b>326 49</b> | 190 20                 | <b>0,626</b> R  |
| 116         | 1801    | 8. Aug.      | 21 20         | 44 28         | <b>18</b> 3 <b>4</b> 9 | 0,262 R         |
| 117         | 1802    | 9. Sept.     | <b>57 1</b>   | 310 16        | <b>332</b> 9           | 1,094 D         |
| 118         | 1804    | 13. Febr.    | <b>56 44</b>  | 176 50        | 148 54                 | 1,072 D         |
| 119         | 1806    | 28. Dec.     | <b>35</b> 3   | 322 19        | <b>97 2</b>            | 1,082 R         |
| <b>12</b> 0 | 1807    | 18. Sept.    | 63 10         | 266 47        | <b>270</b> 55          | 0,646 D         |
| 121         | 1808    | 12. Mai      | 45 43         | <b>322</b> 59 | 69 13                  | <b>0,390</b> R  |
| 122         | 1808    | 12. Juli     | 39 19         | 24 11         | <b>252</b> 39          | 0,608 R         |
| 123         | 1810    | 5. Da.       | 62 46         | 308 53        | 63 9                   | 0,969 D         |
| 124         | 1811    | 12. Cept.    | <b>73</b> 2   | 140,25        | <b>75 1</b>            | 1,035 R         |
|             |         | -            |               | -             |                        |                 |

| Nach Chr. 125 1811 10. Nov. 31°17' 93° 2' 47°27' 1,582 | D<br>D<br>R<br>R |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| 125 1811 10. Nov. 31º17' 93º 2' 47º27' 1,582           | D<br>R           |
| •                                                      | D<br>R           |
| 406.4040.45 6 89 88 059 4 00.40 0.85                   | R                |
| 126 1812 15. Sept. 73 57 253 1 92 19 0,777             |                  |
| 127 1813 4. März 21 14 60 48 69 56 0,699               | R                |
| 128 1813 19. Mai 81 2 42 41 197 44 1,216               |                  |
| 129 1815 25. April 44 30 83 29 149 2 1,213             | Ð                |
| 130 1816 1. März 43 5 323 15 267 36 0,048              | D                |
| 131 1818 25. Febr. 89 44 70 26 182 45 1,198            | D                |
| 132 1818 4. Dec. 63 5 89 59 101 55 0,855               | R                |
| 133 1819 27. Juni 80 45 273 43 287 6 0,341             | Ð                |
| 134 1819 18. Juli 10 43 113 11 274 41 0,774            | Ð                |
| 135 1819 20. Nov. 9 1 77 14 67 19 0,893                | D                |
| 136 1821 21. März 73 33 48 41 239 29 0,092             | R                |
| 137 1822 5. Mai 53 37 177 27 192 44 0,504              | R                |
| 138 1822 16. Juli 38 13 97 40 218 33 0,837             | R                |
| 139 1822 23. Oct. 52 39 92 45 271 40 1,145             | R                |
| 140 1823 9. Dec. 76 12 303 3 274 34 0,226              | R                |
| 141 1824 11. Juli 54 34 234 19 260 17 0,591            | R                |
| 142 1824 29. Sept. 54 37 279 16 4 31 1,050             | D                |
| 143 1825 30. Mai 56 41 20 6 273 55 0,889               | R                |
| 144 1825 18. Aug. 89 42 192 56 10 14 0,883             | D                |
| 145 1825 10. Dec. 33 33 215 43 318 47 1,241            | R                |
| 146 1826 22. April 40 3 197 38 116 55 2,011            | D                |
| 147 1826 29. April 5 17 40 29 35 48 0,188              | R                |
| 148 1826 8. Oct. 25 57 44 6 57 48 0,853                | D                |
| 149 1826 18. Nov. 89 22 235 8 315 32 0,027             | R                |
| 150 1827 4. Febr. 77 36 184 28 33 30 0,506             | R                |
| 151 1827 7, Juni 43 39 318 10 297 32 0,808             | R                |
| 152 1827 11. Sept. 54 5 149 39 250 57 0,138            | R                |
| 153 1830 9. April 21 16 206 22 212 12 0,921            | D                |
| 154 1830 27. Dec. 44 45 337 53 310 59 0,126            | R                |
| 155 1832 25. Sept. 43 18 72 27 227 56 1,184            | R                |
| 156 1833 10. Sept. 7 21 323 1 222 51 0,458             | D                |

|     | , :         | Durchg. durch     | ı            | Länge bes     | Lange bes     | Peribel= | Đαiα)t. |
|-----|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------|
| No. | <b>Zahr</b> | bas Perihel       | Neigung      | Knotens       | Perihels.     | distanz  | d. Bew. |
|     | Nach Ch     |                   |              |               |               |          |         |
|     | 1834        | 2. April          | 5%7′         | 2260491       | 276034        | 0,515    | D       |
|     | 1835        | 27. März          | 98           | <b>58 20</b>  | <b>207 43</b> | 2,041    | R       |
| 159 | 1840        | 4. Jan.           | <b>53 5</b>  | 119 58        | 192 12        | 0,618    | D       |
| 160 | 1840        | 12. März          | <b>59 13</b> | <b>237 49</b> | 80 18         | 1,221    | R       |
| 161 | 1840        | 2. April          | 79 51        | 186 4         | 324 20        | 0,742    | D       |
| 162 | 1840        | 13. Nov.          | <b>57 57</b> | <b>248 56</b> | <b>22</b> 32  | 1,481    | D       |
| 163 | 1842        | 16. Dec.          | 73 34        | 207 50        | 327 17        | 0,504    | R       |
| 164 | 1843        | 27. Febr.         | 35 41        | 1 12          | 278 40        | 0,006    | R       |
| 165 | 1843        | 6. Mai            | <b>52 44</b> | 157 15        | <b>281 28</b> | 1,616    | D       |
| 166 | 1844        | 2. Sept.          | 2 55         | <b>63 49</b>  | 342 31        | 1,186    | D       |
| 167 | 1844        | 17. Det.          | 48 36        | 31 39         | 180 24        | 0,855    | R       |
| 168 | 1844        | 13. Dec.          | 45 37        | 118 23        | <b>296 1</b>  | 0,251    | D       |
| 169 | 1845        | 8. Jan.           | 46 50        | 336 44        | 91 20         | 0,905    |         |
| 170 | 1845        | 21. April         | <b>56 24</b> | 347 7         | 192 33        | 1,255    | D       |
| 171 | 1845        | 5. Juni           | 48 42        | 337 48        | <b>262</b> 0  | 0,401    | R       |
| 172 | 1846        | 22. Jan.          | 47 26        | 111 8         | 89 6          | 1,481    | D       |
|     |             | 25. Febr.         | 30 58        | 102 38        | 116 28        | 0,650    | D       |
| 174 | 1846        | 5. März           | 85 6         | 77 33         | 90 27         | 0,664    | D       |
| 175 |             | 27. Mai           | 57 36        | 161 19        | 82 33         | 1,376    | R       |
| 176 | 1846        | 1. Juni           | 31 2         | 260 12        | 239 50        | 1,538    | D       |
| 177 | 1846        | 5. Juni           | 29 19        | 261 51        | 162 1         | 0,633    | R       |
| 178 |             | 29. Det.          | 49 41        | 4 41          | 98 36         | 0,831    | D       |
| 179 |             | 30. März          | 48 40        | 21 49         | 276 12        | 0,042    | D       |
| 180 | 1847        | 4. Juni           | 79 34        | 173 58        | 141 37        | 2,115    | R       |
| 181 | 1847        | 9. Aug.           | 32 39        | 76 43         | 21 17         | 1,485    | R       |
| 182 | 1847        | 9. Aug.           | 83 27        | 338 17        | 246 42        | 1,767    | R       |
| 183 | 1847        | 9. Sept.          | 19 8         | 309 49        | 79 12         | 0,488    | D       |
| 184 | 1847        | 14. Nov.          | 72 11        | 190 56        | 274 26        | 0,330    | R       |
| 185 | 1848        | 8. Sept.          | 84 25        | 211 32        |               | •        |         |
| 186 | 1849        | 8. Sept. 19. Jan. |              |               | 310 35        | 0,320    | R       |
|     |             |                   |              | 215 13        | 63 14         | 0,960    | D       |
| 187 | 1849        | 26. Mai           | 67 10        | 202 33        | 235 43        | 1,159    | D       |
| 188 | 1849        | 8. Juni           | 66 59        | 30 32         | <b>267</b> 3  | 0,895    | D       |
| 21  | rago's fai  | mmtliche Werte.   | XII.         |               | •             | 18       |         |

|     |         | Durchg, durd | <b>i</b> )   | Länge bes     | Lange bee | Beribel= | Richt.  |
|-----|---------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------|---------|
| ₩v. | Jahr    | bas Perihel  | Reigung      | Rnotens       | Perihels  | diftauz  | d. Ban. |
|     | Rach Cl | r.           |              |               | •         | •        |         |
| 189 | 1850    | 23. Juli     | 68012'       | 920531        | 273024    | 1,082    | Ð       |
| 190 | 1850    | 19. Dec.     | 40 6         | 205 59        | S9 14     | 0,565    | D       |
| 191 | 1851    | 8. Juli      | 13 56        | 148 27        | 322 60    | 1,174    | D       |
| 192 | 1851    | 26. Aug.     | 37 44        | <b>22</b> 3 9 | 311 13    | 0,981    | D       |
| 193 | 1851    | 30. Sept.    | <b>73 60</b> | 44 26         | 338 45    | 0,141    | D       |
| 194 | 1852    | 19. April    | 48 53        | 317 8         | 280 1     | 0,905    | R       |
| 195 | 1852    | 12. Dct.     | 40 59        | 346 13        | 43 12     | 1,251    | D       |
| 196 | 1853    | 24. Febr.    | 18 32        | 61 33         | 154 49    | 1,076    | R       |
| 197 | 1853    | 1. Sept.     | 61 30        | 140 28        | 311 1     | 0,306    | D       |

Aus dem vorstehenden Berzeichnisse ist deutlich ersichtlich, daß die Kometen in unserm Sonnenspsteme um so zahlreicher erscheinen, als die Beobachtungsmittel vollsommener werden, und als der Eiser der Aftronomen für den Fortschritt ihrer Wissenschaft zunimmt. Ob nun so zahlreiche Gestirne nur Ein Mal in der Nähe der Sonne erscheinen, und sich dann für alle Zeit in die Tiefe des Raumes zu verlieren, wo wir sie mit unsern mächtigsten Instrumenten niemals erblicken können? Zur Beantwortung dieser Frage werde ich jest zeigen, welche Wahrscheinlichseit für die zufünftigen Astronomen vorhanden ist, einige von den Kometen wiederzusinden, für welche die heutigen Beobachter oder Berechner die Bahn genau sestzulegen sich bemüht haben.

## Elftes Rapitel.

Der Romet vom Jahre 1770 oder der Cexell'iche.

Im Junimonat bes Jahres 1770 entbeckte Meffier einen Kometen, und wie gewöhnlich beeilten fich die Aftronomen, gleich nachbem die Beobachtungen angestellt waren, seine parabolischen Elemente zu bestimmen. Diese Elemente zeigten keine Aehnlichkeit mit benen früher beobachteter Kometen.

Diefer himmelstörper blieb lange Zeit fichtbar, und es war

baher natürlich, baß man untersuchte, wie nahe seine letten Derter mit ber aus ben Beobachtungen geschlossenen Parabel übereinstimmten. Die Unterschiede zeigten sich außerordentlich groß, und konnten durch kein System parabolischer Elemente weggeschafft werden. In diesem besonderen, niemals früher vorgekommenen Falle war man also durchaus nicht berechtigt, die Parabel an Stelle der Ellipse zu seten: die große Are der wirklichen Ellipse mußte sogar ziemlich klein sein.

In der That fand Lerell, daß der Komet von 1770 (Ro. 85 unsfers Berzeichnisses) um die Sonne eine Ellipse beschrieben hatte, deren große Are nicht mehr als dreimal den Durchmesser der Erbbahn überstraf; dieser Größe entsprach eine Umlaufszeit von fünf Jahren und etwa sechs Monaten. Dadurch konnte Lerell mit der den Beobachtungen zukommenden Genauigkeit alle Derter darstellen, die der Komet wähsrend der langen Dauer seiner Sichtbarkeit eingenommen hatte.

Aber diesem wichtigen Ergebnisse stellte sich sogleich ein schwerer Einwurf entgegen. Bei einer so kurzen Umlaufszeit hatte man glausben sollen, der Komet von 1770 habe vorher häusig erscheinen mussen, und bennoch sand sich in den Kometographieen, vor Messier's Beobsachtungen, keine Spur davon. Ja noch mehr: der Komet ist seit jener Zeit niemals wieder beobachtet worden, obgleich man ihn in der Gegend des Himmels, wo er sich nach Lerell's elliptischer Bahn befinden sollte, sorgfältig suchte.

Man kann sich leicht vorstellen, welche glückliche ober mißlungene Scherzworte und Spottreben ber abhanden gekommene Komet auf jene beklagenswerthen Aftronomen heradzog, die sich schon gerühmt hatten, nun endlich den Schlüssel zu den Bewegungen der Rometen gefunden zu haben. Es läßt sich in der That keineswegs abläugnen, daß in diesem geheimnisvollen Berschwinden eine wirkliche Frage zu lösen blieb, denn bei dem hellen Lichte, in dem sich der Komet von 1770 gezeigt hatte, ließ sich nicht annehmen, derselbe sei mehrmals undesodachtet zurückgekehrt. Heutzutage ist dies Räthsel vollständig gelöst, und aus einer Brüfung, welche im ersten Augenblicke bestimmt schien, die Gesehe der allgemeinen Attraction erschüttern zu sollen, haben eben biese Gesehe eine neue, überzeugende Kraft gewonnen.

Warum hatte man ben Kometen von 1770 nicht in 3wischen-

raumen von je fünf und einem halben Jahre beobachtet? Aus bem einfachen Grunde, daß damals seine Bahn von der später durchlausenen durchaus verschieden war.

Und aus welchem Grunde hat man ihn seit 1770 nicht wiedersgesehen? Weil der Durchgang durch die Sonnennähe im Jahre 1776 bei Tage stattsand, und weil die Gestalt der Bahn sich dis zur nächsten Wiederkehr, durch die Anziehung der Planeten, so sehr geändert hatte, daß man den Kometen, sogar wenn er von der Erde aus sichtbar geswesen wäre, nicht wiedererkannt hatte 14).

Bu ben im Kometenverzeichnisse angeführten Elementen bes Lerell'schen Kometen, so wie Leverrier bieselben berechnet hat, ist noch hinzuzufügen:

Länge ber halben großen Are . . . 3,1534 Ercentricität . . . . . . . . . 0,7868

# 3wölftes Kapitel.

#### bon den innern Kometen.

Innere Kometen nennt man biejenigen, beren Aphelbistanz, b. h. größte Entfernung von der Sonne, innerhalb der Neptundahn liegt, der äußersten bekannten in unserm Sonnenspsteme. Die innern Kometen, deren Periodicität gegenwärtig ganz zweiselloß ist, sind die Kometen von Ende (Aphelbistanz 4,09) von Fave (Apheldistanz 5,93) und von Biela oder Gambart (Apheldistanz 6,19); von jedem dieser drei Kometen sind wenigstens schon zwei Erscheinungen beodachtet worden. Zu diesen Kometen ist auch der Lerell'sche zu zählen (Apheldistanz 5,73), von dessen merkwürdigen Störungen schon im vorigen Kapitel die Rede gewesen ist. Endlich hat man auch Kometen, welche lange genug sichtbar gewesen sind, um unzweideutig erkennen zu lassen, daß keine parabolischen Elemente ihren Lauf vollständig darstellen können; sür diese hat man mit hinreichender Sicherheit, nach früher außeinander gesetten Principien (vergl. Kap. 5, S. 248), elliptische Bahnen bestimmt, welche die ganze Bewegung darstellen. Man hält diese Kostimmt, welche die ganze Bewegung darstellen.

meten gleichsaus für periodische, obschon man fie seit ihrer erften Erscheinung noch nicht wiedergesehen hat.

Unter ben noch nicht wieder beobachteten Kometen, beren Aphelbistanz geringer ist als bie halbe große Are ber Reptunbahn, sind in erster Reihe zu nennen die Kometen von de Vico, Brorsen, d'Arrest und Beters.

Den mit Ro. 166 in unserm Berzeichnisse versehenen Kometen entbedte Pater be Bico zu Rom am 22. Aug. 1844. Im September erblickte man ihn einige Tage lang mit bloßem Auge in ber Helligkeit ber Sterne sechster Größe; bei ziemlicher Bergrößerung zeigte sich ber Kern freirund und wohl bestimmt; in der von der Sonne abgewandten Richtung erblickte man einen kurzen, bläulich schimmernden Schweis. Auß Kane's, Brunnow's und Leverrier's Rechnungen ging hervor, daß sich bie Beobachtungen nur in eine elliptische Bahn fügten, deren Elemente zur Bervollständigung der im Kometenverzeichnisse mitgetheilten Angaben folgende sind:

Halbe große Are .... 3,1028 Aphelbistanz .... 5,0192 Ercentricität .... 0,6176

Dauer ber Umlaufszeit 5,47 Jahre.

Die Wiederkehr, welche im Jahre 1850 stattsinden sollte, hat man nicht beobachtet; freilich war damals die Stellung des Kometen den Beobachtungen wenig günstig. Anders soll es dei dem Perihels durchgange sein, der im Sommer 1855 eintreten wird; Brunnow hat berechnet, daß der Komet seinen kleinsten Sonnenabstand am 6. August erreicht 18). Unter den älteren Kometen hat sich keine ganz sichere Ersscheinung dieses Himmelskörpers auffinden lassen; allenfalls könnten die nach Lahire's Beobachtungen berechneten Elemente des Kometen von 1678 (No. 48 des Verzeichnisses) mit denen des de Vico'schen übereinstimmen 16).

Auf ber Sternwarte zu Riel in Holstein entdedte Brorsen am 26. Februar 1846 einen telestopischen Kometen (Ro. 173 unsers Berzeichnisses); bieser Komet stand in seiner größten Erdnähe am 27. März und blieb bis zum 22. April sichtbar. Er erschien forts während nur wie ein Rebelsted, in welchem sich weber Kern noch

Schweif erkennen ließ. Brunnow, Goujon und Hind beschäftigten sich vorzüglich mit der Berechnung dieses Kometen, und fanden daß er eine Umlausszeit von etwa fünf und einem halben Jahre besit. Hiernach sollte der Komet im Jahre 1851 in seine Sonnennähe zurücksommen, doch hat man ihn damals nicht wiedergesehen, und wird ihn nun im Jahre 1857 aussuchen müssen 17). Aus der Jahl der älteren Koweten kann man vielleicht die aus den Jahren 1532 und 1661 (No. 29 und 42 unsers Berzeichnisses) für identisch mit dem Brorsen'schen ansehen, weil die Bahnen beider einige Aehnlichseit mit der dieses Koweten zeigen, besonders wenn man bedenkt, wie sehr in der langen Zwischenzeit die Störungen den Lauf des Kometen nothwendig haben abändern müssen. Zu den Elementen im Berzeichnisse treten hier noch solgende Stücke hinzu:

Halbe große Are . . . . 3,198 Apheldistanz . . . . . 5,643 Ercentricität . . . . 0,793

Dauer ber Umlaufszeit 2039 Tage ober 5,58 Jahre.

Am 27. Juni 1851 entdeckte d'Arrest in Leipzig einen kleinen teleskopischen Kometen (Ro 191 des Berzeichnisses), der bis zum October sichtbar blieb. Derselbe Aftronom fand nach kurzer Zeit, daß sich die Beobachtungen nicht in eine parabolische Bahn fügten, und daß nur eine Ellipse den Lauf dieses neuen Gestirnes darstellen konnte. Zu den Angaben in unserm Verzeichnisse ist für diesen Kometen noch hinzuzufügen:

Halbe große Are . . . . 3,4618 Apheldistanz . . . . . 5,7497 Excentricität . . . . . 0,6609

Dauer ber Umlaufozeit 2353 Tage ober 6,44 Jahre.

Die Elemente zeigen nicht einmal entfernte Aehnlichkeit mit denen irgend eines der früher beobachteten Kometen 18).

Am 26. Juni 1846 entbedte Dr. Peters, damals zu Reapel, einen Kometen (Ro. 176 des Verzeichnisses), den er bis zum 21. Juli verfolgte. D'Arrest's Rechnungen ergaben 19), daß sich die Beobachtungen durch eine Ellipse darstellen ließen, welche in diesem Falle etwas länger gestreckt war, als die der vorhergehenden Kometen. Die große

Are foll 6,32 betragen, und ber Romet wurde hiernach etwa nach einer Zwischenzeit von 16 Jahren zurücksommen 20).

Ein im Februar 1743 zu Baris, Berlin und Wien beobachteter Romet (Ro. 65 bes Berzeichnisses), ber ben Großen Bären und Löwen burchlief, scheint nach Clausen's Rechnungen gleichfalls zu ben Kometen mit kurzer Umlausszeit zu gehören: bie Dauer berselben würde 5,436 Jahre betragen, und die Ercentricität der Bahn 0,721. Man hat geglaubt, in diesem Kometen eine frühere Erscheinung deszenigen zu erziblicken, den Blanpain am 28. Rovember 1819 zu Marseille entdeckte (Ro. 155 in unserm Kometenverzeichnisse), und der in Mailand die zum 25. Januar 1820 beobachtet wurde. Dieser letztere Komet soll, Ence's Rechnungen zusolge, eine Umlausszeit von 4,810 Jahren haben, und seine Ercentricität 0,687 betragen.

Am 8. April 1766 entbeckte Meskier zu Paris einen Kometen (No. 83 bes Berzeichnisses), ben auch La Rur auf ber Insel Bourbon beobachtete. Burchardt hat gesunden, daß die Bahn dieses Kometen eine Ellipse sein muß, beren Ercentricität 0,864 beträgt, mit einer Umlausszeit von 5,025 Jahren. Clausen hält ihn möglicherweise für identisch mit dem am 12. Juni 1819 von Pons zu Marseille entbeckten Kometen (No. 134 des Berzeichnisses), den man dis zum 29. Juli verfolgen fonnte. Diesem letzteren Kometen legte Encke eine Umlausszeit von 5,618 Jahren bei, mit einer Ercentricität 0,755. Zwischen biesen beiden beobachteten Erscheinungen hätte die Anziehung der Planeten die Bewegung dieses Kometen freilich sehr beträchtlich verändern müssen.

Endlich soll auch der am 19. Rovember 1783 zu York von Bisgott entbedte Komet (Ro. 95 des Berzeichnisses), Burdhardt's Rechsungen zufolge, eine elliptische Bahn beschreiben, deren Ercentricität 0,6 ift, während die Umlaufszeit etwa 5 Jahre betragen wurde.

Lang fortgesette Beobachtungen jedes neuen Kometen, bei benen man die größte Genauigkeit anwendet, welche die heutigen Instrumente zulassen, können allein und in den Stand setzen, die Frage nach der Identität der neuen Kometen, welche alljährlich auch in Zukunst das Kometenverzeichnis vergrößern werden, mit den früher beobachteten zue entscheiden. Dies wird den jüngeren Aftronomen jederzeit Stoff zu interessanten Untersuchungen bieten.

## Dreizehntes Kapitel.

#### bon den am hellen Tage fichtbaren Rometen.

Sehr felten find Kometen am hellen Tage fichtbar; biejenigen Beispiele, welche zweifellos find, will ich in biesem Kapitel aufgablen.

Rach Senefa 21) war ber Romet im Jahre 146 vor Chr. "fo groß wie die Sonne; er erhellte die Nacht."

Letterer Ausbrud ift ziemlich unbestimmt, und es bleibt ungewiß, welchen Glanz Senefa damit bezeichnen wollte.

Justinus berichtet, im Jahre 134 vor unserer Zeitrechnung, im Geburtsjahre bes Mithribates, sei ein Komet siebzig Tage hindurch sichtbar gewesen 22). "Der Himmel," heißt es bei diesem Geschichtschreiber, "schien ganz in Feuer; ber Komet nahm ben vierten Theil bes Himmels ein; vier Stunden brauchte er um auszugehen, und ebenso lange dauerte sein Untergang." Bemerkenswerth ist bei dieser Stelle, daß und Justin mit einem Kometen erfreut, ber die allergrößte Aehnlichkeit mit einem andern zeigt, welcher das Jahr der Thronbesteigung bes Mithridates verherrlichte. Die chinessischen Annalen melben nur, daß im 43. Jahre bes 43. Evelus, dem Jahre 134 vor Chr. entsprechend, ein großer Komet erschienen sei, bessen Schweif bis zur Mitte des Himmels reichte, und der zwei Monate hindurch sichtbar blieb.

Dio Cassius erzählt, im Jahre 52 vor Chr. sei eine brennende Factel von Süben nach Often gezogen 23).

Die Ausdrucke, beren er sich bedient: ber Glanz übertraf bas Licht ber Sonne, brennende Facel, sind an sich zwar unzweideutig, man muß dabei indessen bedenken, daß dergleichen Schätzungen unter dem Einstusse ber Furcht stattsanden, indem damals die Meinung herrschte, die Rometen deuteten auf Ungluck; in diesem Falle liegt die Vermuthung einiger lebertreibung nahe. Was Diodorus Siculus berichtet (er lebte ums Jahr 45 vor unserer Zeitrechnung), scheint zuverlässig zu sein, denn dieser Schriftsteller erwähnt eines Versuch, der die Lichtstärke des in Rede stehenden Kometen beutlich bezeichnet. Nach ihm besaß der Komet eine solche Helligkeit,

"baß er Schatten hervorrief etwa von ber Schärfe wie bas Monblicht." Danach muß biefer Komet wenigstens zwei bis brei Mal heller gewesen sein, als Benus in ihrem größten Glanze 24).

Das Jahr 43 vor unserer Zeitrechnung bietet uns einen Kometen, ber bei Tage mit bloßem Auge wahrgenommen wurde. Es war berselbe, in welchen sich, wie man zu Rom meinte, die Seele Casar's verwandelt hatte, ber kurz zuvor unter den Dolchen des Brutus, Cassius und Anderer gefallen war.

Im Jahre 400 nach Chr. erblickte man, wie sich die Geschichtsschreiber Sofrates und Sozomenes ausbrücken, den schrecklich ften. Kometen, der jemals vorher sichtbar gewesen. Er ftand, fügen sie hinzu, über Constantinopel, und obgleich er hoch am Himmel war, reichte er bennoch bis zur Erde. An Gestalt glich er einem Sabel. Aus diesem Berichte ist flar, daß der Komet vom Jahre 400 einen langen Schweif besaß. Die Bezeichnung schrecklich muß viel von ihrem Werthe verlieren, sobald ich hinzusüge, daß der Komet vom Jahre 400 in den Augen der damals Lebenden ein Vorbote der Leiden war, mit denen die Treulosigseit des Gainas Constantinopel bedrohte.

Ein im Jahre 1006 von Haly-Ben-Rodoan beobachteter Komet, in welchem man eine ber früheren Erscheinungen bes Hallen'schen Kometen zu erkennen glaubt, verbreitete, bem Berichte nach, ben vierten Theil von ber Helligkeit bes Bollmondes, und übertraf Benus brei Mal an Größe.

Wie gewiffe Geschichtschreiber ergahlen, fah man am 4. Februar 1106 einen Stern in nur anderthalb Fuß Entfernung von ber Sonne.

Man barf in biesem Falle annehmen, baß es sich um einen Kometen, nicht aber um Benus handelt, benn am 7. Februar zeigte sich im Besten ein glanzender Komet, dessen Schweif sich bis zu ben Zwillingen erstreckte, und nach bem Ausbrucke der Chronisen einem Streisen Leinwand vergleichbar war.

3mei außerst merkwurdige Kometen bietet uns das Jahr 1402. Der erstere war von solcher Helligfeit, daß bas Sonnenlicht gegen Ende Marz, felbst um die Mittagszeit nicht hinderte Kern und sogar Schweif zu erbliden, und zwar letteren, um mich des Ausbrucks des Zeitgenoffen zu bedienen, auf zwei Klafter Länge. Der andere Komet

erschien Ende Juni; man erfannte ihn schon lange vor Sonnenuntergang.

Im Bolke herrschte die Meinung, dieser Komet beute auf das nahe Ende des Johann Galeas Bisconti; und diesen Fürsten selbst, der in jungen Jahren sich das Horoskop hatte stellen lassen, erschreckte der Andlick des neuen Sternes in so hohem Grade, daß der Komet vielleicht in der That zum richtigen Eintressen der Prophezeiung nicht wenig beitrug.

Ich verweile hier nicht bei ber Schilberung, welche Ducos vom Kometen von 1402 gibt; benn in ber That, was läßt sich aus bichterischen Ausbruden folgern, wie die folgenden sind: "Der Komet ließ weber die Sterne ihren Glanz entfalten, noch gestattete er ber Nacht, ben Luftfreis zu verdunkeln."

Carbani erzählt, daß im Jahre 1532 bie Neugier der Mailander lebhaft erregt wurde durch einen Kometen, den Jedermann am hellen Tage erblicken konnte. Zu der von ihm angegebenen Zeit, beim Tode Sforza des Zweiten, war Benus nicht in so günstiger Lage, um in Gegenwart der Sonne sichtbar zu sein; Cardani's Stern ist also nothwendig ein Komet gewesen.

Den schönen Kometen vom Jahre 1577 (No. 32 bes Berzeichenisses) entbedte Tychosbes Brahe am 13. November von seiner Sternwarte aus, auf ber Insel Hween im Sunde, noch vor Sonnens untergang.

Wer selbst Beobachtungen anzustellen pflegt, wird leicht errathen, weshalb ich das Wort entdeckte hervorhob: ich that es, weil ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen dem Wahrnehmen eines Gestirns, dessen Vorhandensein bekannt ist, und dem Entdecken eines sob chen bei unbestimmtem Umherblicken am Himmel. Zur Entdeckung bedarf es unzweiselhaft einer größeren Helligkeit des Gestirns, als zur Beobachtung.

Der Pater Maximilian Marsilius gab Keppler die Bersicherung, er habe ben 24. November 1618, am hellen Tage, Kopf und Schweif bes zweiten Kometen in jenem Jahre (No. 40 bes Berzeichnisses) wahrgenommen 23).

Doch ich eile zu einem neueren Kometen, für welchen uns eine besondere Schrift betaillirte Beobachtungen barbietet.

Am 1. Februar war ber Komet vom Jahre 1744, berselbe welscher burch seine mehrsachen Schweise berühmt ist, nach Cheseaux' Urtheil lichtstarfer als ber hellste Stern am Himmel, also heller als Sirius.

Um 8. glich er bem Jupiter.

Einige Tage barauf ftand er an Glanz nur ber Benus nach.

Bu Anfang bes nächsten Monats sah man ihn noch, nachbem bie Sonne aufgegangen war. Wählte man eine passenbe Stellung, bergestalt baß man nicht vom Sonnenlichte geblenbet wurde, so konnte man am 1. März, wie sich mehrere Bersonen überzeugten, ben Komesten um 1 Uhr Nachmittags sogar ohne Fernrohr erkennen 26).

Fügen wir zu ben genannten noch ben im Anfange bes Jahres 1843 erschienenen Kometen (No. 164 bes Berzeichnisses), ber gerabe um Mittag, weniger als 2 Grabe von der Sonne entsernt sichtbar war, so erhalten wir im Ganzen nur acht Kometen, welche, genauen Angaben der Geschichtschreiber zufolge, bei Tage sichtbar gewesen sind, namlich den Kometen vom Jahre 43 vor Chr., die beiden Kometen von 1402, und die von 1532, 1577, 1618, 1744 und 1843 27).

## Bierzehntes Kapitel.

## Meber den großen Kometen vom Jahre 1843.

Der Romet, welcher im Marymonat 1843 ploplich erschien (Ro. 164 in unserm Berzeichnisse), erregte die öffentliche Ausmerksamskeit im höchsten Grade. Diese allgemeine Ausmerksamskeit und Reugier war in gewissem Sinne gerechtsertigt, benn das neue Gestirn zeichnete sich vor den meisten Kometen, deren Erinnerung die Schriften der Aftronomen ausbewahrt haben, besonders aus durch den Glanz seines Ropfes, und noch mehr durch die Länge seines Schweises. Mit dem Lichte dieses Kometen habe ich, wie im Vorhergehenden berichtet ist (15. Buch, Kap. 4, S. 178), das Zodiakallicht verglichen.

3ch habe es fur unerläßlich gehalten, in biesem Kapitel eine

flüchtige Uebersicht zu geben von den Träumereien sowohl, als von den Berechnungen, zu denen der große Komet von 1843 Beranlassung geworden ist. Aus einer Art von Monographie dieses Kometen wird man entnehmen können, auf welche mannigfaltigen Punkte der Aftronom seine Ausmerksamkeit zu richten hat, wenn ein neuer Komet urplichlich erscheint.

In einer übersichtlichen Zusammenstellung werde ich zunächst die Tage bes ersten Erscheinens bieses Kometen anführen, so wie mir bieselben von vielen Bunkten ber Erbe aus mitgetheilt worden sind.

- Parma, Bologna u. A., 28. Febr. Der von Neugierigen, tie ihn für ein Meteor hielten, zuerst im hellen Sonnenscheine bemerkte Komet stand um die Mittagszeit, einer Beobachtung des jüngeren Amici zusolge, 1°23' östlich vom Mittelpunkte der Sonne. Umici bemerkt blos, der Stern sei nach Osten hin verwaschen oder vielmehr wie ein Rauch erschienen. Beobachter in Barma versicherten, man habe einen 4 bis 5 Grade langen Schweif gesehen, wenn man hinter eine die Sonne verdeckende Mauerecke trat.
- Mexico (die Residenzstadt) 28. Febr. Rach dem Diario del Gobierno sah man um 11 Uhr Morgens, nahe bei der Sonne, den Kometen mit bloßen Augen wie einen Stern erster Größe; der vorhandene Anfang eines Schweises war nach Süden gerichtet.
- Mexico, Minen von Guadelupe y Calvo, (Breite 260 8' Nord; Lange 1060 48' von Greenwich) 28 Febr. Dr. Bowring sab ben Kometen von 9 Uhr Morgens bis zum Sonnenuntergange; um 4 Uhr 12 Minuten Abends betrug fein Abstand von der Sonne 30 53' 20 " Damals erschien ber Schweif nur 34' lang.
- Bortland (Nordamerifa), 28. Febr. Der Komet wurde von fin. Clarfe am hellen Tage mit blogem Auge gesehen, und ftand öftlich von ber Sonne.
- Copiapo (Chili), 1 Marz. Dr. Darlu gibt an, der Komet sei am 1. Marz plöglich erschienen, und der Schweif habe eine Binkelausbehnung von 30 Graden gehabt.
- Unter bem Aequator, 4. März. Capitan Wilken berichtet von ber Beobachtung, die er am 4. März anstellte, und von einem 69 Grabe langen, ftark nach Suben gekrummten Schweife.
- . Infel Cuba, 5. Marz. Ducons, Capitan des Schiffes Guatimozin, bemerkte ichon um 7 Uhr Abends, daß der Komet einen langen Schweif hatte. Aus andern anonymen Berichten erfährt man, daß der Komet zu Savana seit dem 2. März gesehen wurde,

und einen langen, einem farblofen Regenbogen vergleichbaren Schweif befaß.

Salbinfel Bante; Ataroa (auf Reu-Seeland), 8. Marg. — Schiffscapitan Berard beobachtete ben Rometen am 8. und 9. Rarg.

Tete be Buch (in ber Rabe von Borbeaux), 8. Marg. — Gerr br. Lalesque bemertte ben Schweif bes Kometen am 8. Rarg.

- Montpellier, 11. Marz. Gr. Legrand erblickte den Kometen gegen 7h 15m Abends. Ihm erschien der Schweif sehr deutlich röthlich gefärbt, und diese Färbung bestand noch am 13. Am 14. keine Spur mehr davon: damals war ber Schweif weiß.
- Rigga, 12. Marg. Gr. Cooper bemerkte im Kometenschweife keine Spur von ber rothlichen Barbung, welche Legrand zu Marfeille an bemfelben und am vorhergebenben Tage mahrnahm.
- Berias (Arbeche Depart.) 14. Marz. Der Bergwerfsingenieur Ralbos bemerfte ben Kometen am 14. Marz, trop bes fehr hellen Rondlichtes.
- Auronne, 14. Marz. Capitan Franc Aufrere nahm ben Schweif wahr, als er am 14. Marz bie Ronde machte.
- Baris, Marfeille, Genf, Tours, Rheims, Reufchatel (Schweiz), Breft u. f. w. 17. Marz. An biesem Tage wurde ber Schweif bes Kometen in allen den genannten Städten gesehen. Bu Genf sah man am 17. auch den Kopf, ohne ihn jedoch beobachten zu können. Nach den parifer Beobachtungen konnte der Schweif am 17. nicht geringere Länge als 39 bis 40 Grade besten.
- Baris, 18. Mars. Man beobachtete ben Ropf; bestimmte beffen Geradeaufsteigung und Abweichung. Die Länge bes Schweifs beträgt 43 Grade; an keiner Stelle ift berfelbe mehr als 1º 12'
- Margeille, Genfund Bien, 18. Marg. Man beobachtete ben Ropf.
- Berlin, 20. Mars. Der Kopf wurde gefeben; man beftimmte feinen Ort am 20. Marz.

Die verschiebenen Fragen, zu benen vorstehende Tafel Beranlaf- fung gibt, sollen jest erörtert werben.

Unzweiselhast steht zunächst fest, daß der Komet von 1843 am hellen Tage und ganz nahe bei der Sonne, am 28. Februar sichtbar war, nur ist es sehr beklagenswerth, daß von allen Beobachtern, die den Kometen an jenem Tage sahen, keiner in der Lage war, den Ort mit Genauigkeit zu bestimmen. Ich weiß wohl daß von Leuten, die

in gänzlicher Unkemtniß find über bas, was auf den Sternwarten gesichieht oder geschehen soll, Verwunderung darüber geäußert worden ift, daß eine hell leuchtende Erscheinung, die von Müßigen wahrgenommen wurde, den zahlreichen Aftronomen entgehen konnte, die über die Erdoberstäche zerstreut sind. Dieser Vorwurf kann in keinem Falle die pariser Beobachter treffen, weder die eigentlichen Ustronomen noch Andere, denn am 28. Februar 1843 war der Himmel den ganzen Tag hindurch bedeckt, und die Sonne blickte nicht ein einziges Ral hervor.

Beim Durchsehen ber obigen Zusammenstellung fann es auffallen, bag im sublichen Frankreich ber Schweif bes Kometen schon am 8., 11., 14. wahrgenommen wurde, während man zu Paris biefe Erscheinung erft am 17. Marz wahrnahm.

In der That haben sich einige Zeitungöschreiber auf diesen Umstand gestützt, um gegen die pariser Astronomen Anklagen zu erheben, welche in gleichem Grade Unwissenheit und Feindschaft verrathen. Alle diese leeren Phrasen werden durch wenige Zeilen aus unserm meteorologischen Beobachtungsregister auf Nichts zurückgeführt:

Um 8. Marg: bedectter himmel;

, 9. " ebenso;

" 10. " ebenfo; " 11. " fturmifches Wetter;

" 12. " bededt;

" 13. " bunftig, fo dag man ben Durchmeffer eines Montringes maß;

, 14. , bedeckter himmel, Regen;

. 15. " bedectt;

" 16. " fcon; boch war ber Mond um 6h 59m aufgegangen, und feine Belligfeit verdunkelte ben Kometen.

Betrachtet man die Beobachtungen ohne weitere Untersuchung, indem man sich auf den bloßen Augenschein beschränkt und nur die Winkelgrößen zu Rathe zieht, so ergibt sich, daß der Schweif des Kometen von 1843 bei Weitem nicht der längste unter allen ist, von denen in aftronomischen Werken berichtet wird. Zu Paris ist nämlich dieser Kometenschweif niemals länger als 43 Grade erschienen.

Unter bem Aequator hat Capitan Wilfen gefunden 28) .... 690.

Gewöhnlich find die Rander ber Kometenschweise heller als ber mittlere Theil, und zwar ift ber Unterschied häufig sehr merklich. Was ben Schweif des Kometen von 1843 betrifft, so erschien er in seiner ganzen Ausbehnung gleichformig weiß.

In ben erften Tagen ber Sichtbarfeit biefes Rometen schien es, als ware ber Kern ganglich vom Schweife abgetrennt; aber am 29. Marz war ber Busammenhang zwischen beiben Theilen hergestellt.

Ein Professor in Montpellier hat behauptet 29), ber Schweif bes großen Kometen von 1843 fei am 11., 12. und 13. März unzweifelshaft etwas röthlich gewefen; aber dieser Bemerkung widerspricht die Angabe eines Aftronomen, ber zu berselben Zeit in Rizza beobachtete.

Am 1. Marz, als Hr. Darlu in Copiavo (Chili) zuerst ben Kosmeten erblickte, hatte berselbe zwei gesonderte Schweise. Der Hauptsschweif nahm in einiger Entsernung vom Kopse rasch an Helligkeit ab; ber andere Schweif bagegen, ber nörblich von jenem lag, und mit ihm einen beträchtlichen Winkel bilbete, bestand aus einem glänzenden Streisen, welcher überall dieselbe Breite hatte und bei starker Krumsmung seine Concavität nach Norden wendete. Dabei war er boppelt so lang als der Hauptschweis. Bis auf eine gewisse Entsernung vom Kerne aus erstreckten sich beide Schweise vereinigt.

Der lange, bogenförmige Streif war am 4. Marz vollständig verschwunden, während er am 3. noch nach Gestalt, Größe und Glanz ebenso erschienen war, als drei Tage vorher. Durch dies fast plöbliche Berschwinden tritt noch eine neue Schwierigkeit zu benen hinzu, welche bieher die Aufstellung einer vollkommen genügenden Erklärung der Kometenschweise verhindert haben.

Mitunter ändern die Kometen in der furzen Zwischenzeit von brei oder vier Tagen Aussehen und Glanz in sehr merklicher Beise; bessonders stark ändern sich Rebelhülle und Schweif mit verändertem Abstande bes Gestirns von der Sonne.

Aus biefem Grunde scheinen also bie physikalischen Bedingungen ber Größe und Selligfeit nicht zu bestimmten Merkmalen bienen zu fonnen, um bie Rometen in ihren verschiebenen Wiebererscheinungen baran zu erfennen. Sat fich indeffen eines biefer Geftirne einmal burch große Helligkeit seines Rernes ausgezeichnet, ober burch eine außerorbentlich große Rebelhulle ober Lange und Geftalt des Schweifes, fo fann man, ohne freilich auf vollkommene Aehnlichfeit rechnen zu burfen, immerhin vermuthen, bag ber Rern mahrend einer gewiffen Unzahl von Erscheinungen hell bleiben mußte, sowie die Nebelhülle weit ausgebehnt und ber Schweif entwickelt. Von biefem Gefichtspunfte aus fann und bie Geschichte ber Kometen gwar nicht zu gang zuverlässigen Kolgerungen führen, boch aber wenigstens nütliche Kingerzeige und einige schwache Wahrscheinlichkeiten bieten, besonders wenn man augleich bie Umlaufszeiten vergleichend in Betracht zieht. nun ber Gesichtspunft, ben man festhalten muß, um eine Dlittheilung bes Srn. Cooper, eines englischen Aftronomen, batirt von Nizza ben 20. März, 1843 richtig zu murbigen.

. Cooper vermuthete, ber Märzfomet des Jahres 1843 ware eine Wiedererscheinung des von J. D. Casstini im Jahre 1668 beobachteten Kometen (Ro. 45 des Berzeichnisses).

Cassini selbst hatte schon einen leuchtenden Streisen, den Maraldi am 2. März 1702 zu Rom beobachtete, für identisch mit dem Komesten von 1668 erklärt, und ebenso diejenige Erscheinung, welche nach Aristoteles zu der Zeit erschien, wo Aristoteles Zuchont zu Athen war, d. h. um das Jahr 370 vor Beginn unserer Zeitrechnung. Durch die Annahme diefer Identität ergaben sich als Umlaufszeit Perioden von 34 bis  $35^{1}/_{4}$  Jahren.

Laffen wir indeffen bie Conjecturen bei Seite, um und zu ben Rechnungen über biefen Kometen zu wenden:

Die Kometen beschreiben elliptische Bahnen. Selten fieht man fie von der Erbe aus zu andern Zeiten, als wenn fie fich nahe bei ben

Scheiteln biefer frummen Linien befinden, b. h. nabe bei ben ber Sonne junachft liegenben Bunften, ben fogenannten Beribelen. gemeinen find die Rometenellipsen sehr langgeftredt, und baraus folgt, baß ber elliptische Bogen, welchen ein Romet mahrend ber gangen Doner feiner Erscheinung burchläuft, nicht merklich unterschieben ift von bem entsprechenden Bogen einer andern Ellipse, welche benselben Brennpunkt und benselben Scheitel wie bie vorige hat, beren große Are indeffen unendlich ift. Eine folde Ellipse mit unenblich großer Are nennt man bekanntlich eine Barabel. Da nun bie Beobachtungen es in ber Regel nicht gestatten, gleichviel welchen Grab von Genauigfeit man barin erreichen fann, amischen bem Borbanbene fein einer fehr großen und einer unenblich großen Are zu entscheiben, fo führt man bie Rechnung unter Unnahme einer unendlich großen Are, b. h. in ber Borausseyung, bag ber Romet eine wirkliche Barabel um bie Conne beschreibt.

Um nun Gestalt und Lage ber von einem Kometen im Raume beschriebenen Parabel vollständig zu bestimmen, sind drei Derter des Gestirns ersorderlich; zwei reichen zu diesem Zwecke nicht aus. Besist man deshalb nur zwei Beobachtungen, so bleibt die Bahn ebenso unbestimmt, als Mittelpunkt, Halbmesser und Lage eines Kreises, wenn nur zwei Punkte gegeben sind, durch welche dieser Kreis hindurchgehen soll.

Trop bes größten Eifers war man zu Paris am 27. März 1843 erst im Besite von zwei Beobachtungen; aber Plantamour, ber Director ber genser Sternwarte, hatte von besserem Wetter begünstigt, schon bis zum 21. März drei Beobachtungen erhalten, und führte die erste Berechnung des Kometen aus. Seine Resultate wurden der Afabemie in der Sitzung vom 27. mitgetheilt. Der fleinste Abstand wurde durch den Bruch 0,0045 angegeben, wobei der mittlere Haldmesser ber Erdbahn als Einheit dient. Run ist aber der Sonnenhalbmesser gleich 0,0046, und es schien somit, als habe der Komet in den Leuchtstoff eintauchen müssen, welcher den wahrnehmbaren Umsang der Sonne bildet, d. h. die sogenannte Photosphäre der Sonne 20).

Dieses überraschende Refultat hat fich indeffen nicht bestätigt. Gleich bei ihren ersten Rechnungen fanden zwei Aftronomen ber parifer

Sternwarte, die Herren Laugier und Bietor Mauvais, für den Berihelsabstand des neuen Kometen den Bruch 0,0055, der schon größer ist als 0,0046, womit jede Möglichkeit eines angeblichen Eintauchens verschwunden war. Richtsdestoweniger bleibt der Märzkomet des Jahres 1843 unter allen bekannten Gestirnen dasjenige, welches in die größte Rähe bei der Sonne gekommen ist. Rachfolgende Takl wird, glaube ich, von Interesse für den Leser sein; sie enthält die Kometen geordnet nach der Größe ihres Sonnenabstandes im Verihel:

| rü <b>c</b> t in | lbstand aus                 | Perihel = 9                                                                 | No. im                                                        | Jahr ber                                                             |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Meilen.          | n von geogi                 | Laufender                                                                   | Berzeichniß.                                                  | Erfcheinung.                                                         |
| eilen.           | Tausend !                   | 95                                                                          | 164                                                           | 1843                                                                 |
| ,                | "                           | 114                                                                         | 49                                                            | 1680                                                                 |
| ,                | "                           | 380                                                                         | 53                                                            | 1689                                                                 |
| ,                | ,,                          | 513                                                                         | 149                                                           | 1826                                                                 |
| ,                | "                           | 798                                                                         | 179                                                           | 1847                                                                 |
| ,                | • "                         | 912                                                                         | 130                                                           | 1816                                                                 |
| ,                | "                           | 1710                                                                        | 37                                                            | 1593                                                                 |
|                  | 1/                          | 1710                                                                        | 136                                                           | 1821                                                                 |
|                  | "                           | 1900                                                                        | 91                                                            | 1780                                                                 |
|                  | "                           | 2090                                                                        | 44                                                            | 1665                                                                 |
|                  | "                           | <b>2280</b>                                                                 | 84                                                            | 1769                                                                 |
|                  | "                           | 2394                                                                        | 154                                                           | 1830                                                                 |
|                  | "                           | 2622                                                                        | 152                                                           | 1827                                                                 |
|                  | "                           | <b>2675</b>                                                                 | 193                                                           | 1851                                                                 |
|                  | "                           | 3420                                                                        | <b>32</b>                                                     | 1577                                                                 |
|                  | "                           | 3990                                                                        | 76                                                            | 1758                                                                 |
| •                | • " " " " " " " " " " " " " | 912<br>1710<br>1710<br>1900<br>2090<br>2280<br>2394<br>2622<br>2675<br>3420 | 130<br>37<br>136<br>91<br>44<br>84<br>154<br>152<br>193<br>32 | 1816<br>1593<br>1821<br>1780<br>1665<br>1769<br>1830<br>1827<br>1851 |

Aus dieser Tasel ersieht man, daß der Mittelpunkt des Kometen von 1843, zur Zeit seines Periheldurchganges, am 27. Februar nur 16 Tausend Meilen von der Oberfläche der Sonne entsernt war. Bon Oberfläche zu Oberfläche gerechnet, waren beide Gestirne höchstens 6 tausend Meilen von einander entsernt.

Im Laufe eines einzigen Tages änderte sich die Entfernung bes Mittelpunktes bes Kometen vom Sonnenmittelpunkte im Verhältniß von 1 zu 10.

Sobald bie parabolischen Glemente bes neuen Geftirnes einmal

bekannt waren, war es ohne Schwierigkeit möglich, manche burch bie Beobachtungen nur in Binkelgrößen erhaltenen Angaben sofort in Reilen zu verwandeln.

So betrug z. B. ber halbmeffer vom Kopfe bes Rometen (ber fogenannten Rebelhulle) am 28. Marz etwa 91/2 taufenb Meilen.

An bemselben Tage war die Schweiflange 30 Millionen Meilen; Dieselbe überstieg niemals . . . . . . . 201/2 " "

Beim Rometen von 1769 (Ro. 84 unfere

Berzeichnisses) hatte sie betragen . . . . . . 8 "

Die vielfachen Schweife bes Kometen von

1744 (Ro. 70 b. Berz.) waren etwas länger als  $6^{1}/_{2}$  "

Dagegen betrug bie Breite jenes außerorbentlichen Schweifes beim Rometen von 1843 nabezu 660 taufend Meilen.

Bon ber ungemeinen Größe dieser Dimensionen nach allen Richstungen hin hatte man Beranlassung genommen nachzusehen, ob nicht die Erde durch den Schweif des Kometen von 1843 hindurchgegangen wäre; indessen fanden die Herren Laugier und Mauvais durch Rechsnung, daß ein berartiges Zusammentressen nicht hatte stattsinden können.

Unter der Annahme, daß der Schweif des Kometen am 27. Februar dieselbe Länge besaß, als am 18. März, erstreckte sich berselbe allerdings beträchtlich über diesenige Entsernung hinaus, in welcher die Erde sich um die Sonne bewegt, aber er lag keineswegs in der Ebene der Ekliptik, und da er nicht breit genug war, um die Folge der Abweichung von der Ekliptik aufzuheben, so lag er gänzlich außerhalb des Erdkörpers.

Geftügt auf ihre Rechnungen konnten nun Laugier und Mauvais untersuchen, ob man zu den Bermuthungen berechtigt war, welche man in Betreff der Identität des Kometen von 1668 (No. 45 des Berseichnisses), von 1702 (No. 58 im Berzeichnisse) und von 1843 erhoben hatte, indem man sich auf Achnlichkeit in Ansehen und Glanz berief.

Schon oben habe ich Beranlaffung gehabt zu erläutern, wie sehr Aehnlichkeit in ber äußern Erscheinung ber Kometen in Irrthum führen kann; von ganz anderer überzeugender Kraft ift dagegen die Aehnlichsteit ber Laufbahnen.

Run ift es ganz unmöglich, bie Kometen von 1702 und 1843 in ihren Laufbahnen übereinstimmend zu finden.

Indem Laugier und Mauvais ihre Rechnung dis in jene alte Zeit zurückführten, untersuchten sie ferner, wie in der Boraussehung der Identifat die alten Positionen des Kometen vom Jahre 1668 durch die Bahn von 1843 dargestellt werden. Nach allseitiger Ueberlegung gelangten sie zu dem Resultate, daß diese beiden Kometen wahrscheinlicher Weise ein und dasselbe Gestirn ausmachen. Auch Betersen ist durch seine Untersuchungen zu demselben Ergebniß gesommen. In der That zeigt schon die Vergleichung der Elemente der Rummern 45 und 164 unsers Verzeichnisses, daß die durchlausenen Bahnen in beiden Cometenerscheinungen die größte Aehnlichseit besessen haben.

Späterhin hat Clausen gefunden, daß die Angaben, welche Pingre über den Lauf des Kometen von 1689 gemacht hat (Ro. 53 des Berzeichniffes), beträchtlich fehlerhaft find. Rach angebrachter Berichtigung hat sich Clausen für berechtigt gehalten, den Kometen von 1689 als eine frühere Erscheinung des Kometen vom Jahre 1843 zu betrachten. Hiernach würde die Umlausszeit nur 21 Jahre und 10 Monate betragen.

Andrerseits indessen hat die elliptische Bahn, welche Prof. Hubbard aus der Gesammtheit der Beobachtungen für den Kometen von 1843 berechnet hat, eine Excentricität von 0,99989; hiernach würde die halbe große Are 54 mal die mittlere Entsernung der Erde von der Sonne übertressen, und die ganze Bahn könnte erst in etwa 376 Jahren durchlausen werden. Aus diesem Grunde ist die Vereinigung der Kometen von 1843 und 1689 zu einem einzigen Gestirne, welche Clausen vertheidigt hat, unannehmbar, und ebenso bleiben auch Zweisel zurück über die wirkliche Ibentität der beiben Kometen von 1668 und 1843 31).

## Funfzehntes Kapitel.

Meber die Möglichkeit, Kometenerscheinungen porher ju beflimmen.

Bei Gelegenheit bes glänzenden Kometen von 1843 hat man gegen die heutigen Aftronomen Borwürfe erhoben, welche ich nicht anders als seltsam nennen kann. Sicherlich waren die Ersinder und die Berbreiter jener Borwürfe nicht im Besitze der elementarsten Kenntnisse von der Aftronomie; ja ich füge noch hinzu, daß man schon ohne Beiteres, nur mit Hülfe des gesunden Berstandes einsehen kann, wie unbegründet und leichtsinnig jener Tadel gewesen.

Ganz unerwartet erschien ber Komet; kein einziger Aftronom hatte sein Erscheinen vorhergesehen. Bon zwei Dingen, schloß man baraus, ist nur eines möglich: entweber ist die Wissenschaft nicht so weit fortgeschritten, wie man angibt, ober die Astronomen sind ber Nachläfsigkeit und Sorglosigkeit zu beschuldigen. Prüsen wir beibe Borwürfe ber Reihe nach. Die Erörterung, welche ich hier anstelle, wird für alle ähnlichen Fälle gelten können, welche noch auf geraume Zeit hin eintreten werben.

Daß bukhaus Riemand bie Erscheinung bes Kometen von 1843 vorausgesehen hatte, ift eine so unbestreitbare Thatsache, baß ich mich sogar wundere, wie man fie als etwas Merkwürdiges anführen fann. Begenwärtig gahlen bie aftronomischen Bergeichniffe 226 Erscheinungen von Rometen auf, welche regelmäßig beobachtet worben finb; von biefer Bahl trafen 210 unerwartet ein, ohne baß burch irgend eine Rechnung weber bie Zeit ber Erscheinung bieser Rometen, noch bie Derter, welche bieselben am Simmel einnehmen follten, vorherbestimmt waren. Der Romet von 1843 bilbet mithin feineswegs eine Ausnahme von ber gewöhnlichen Regel, und als sich bie Aftronomen ber Mitte bes 19. Jahrhunderts burch ben langgeschweiften Marxfometen von 1843 überraschen ließen, zeigten fie fich baburch nicht ungeübter ober weniger geschickt, als es gewesen waren Lacaille im Jahre 1744, Brabley im Jahre 1757, Maskelyne 1769, Wargentin 1771, Berichel 1795, Biazzi 1807, Olberd, Delambre, Gauß, Driani u. A. im Jahre 1811 u. f. w.

Gewisse Literaten scheinen nicht zu begreifen, daß, wenn ste in ihren äußersten Anstrengungen, den einen oder den andern unter den jest lebenden französischen Aftronomen heradzusetzen, Erfolg haben, sie alsogleich in demselden ungünstigen Lichte die geseiertsten Gelehrten des 18. Jahrhunderts erscheinen lassen. Und verdient es nicht auch wenigstens Erwähnung, daß auch die berühmten Vorsteher der Sternwarten zu Berlin, Greenwich, Pulkowa, Königsberg u. s. w., ich meine daß auch Ende, Airy, Struve, Bessel u. A. den Kometen von 1843 nicht vorhergesagt haben, während es doch Niemand gibt, der sich nicht hochgechrt sühlen müßte, unter solchen Wännern genannt zu werden. Doch ich ziehe es vor, alle diese Nebenbetrachtungen dei Seite zu lassen; ich werde mich vielmehr an das Wesen dieser Frage halten, und mich glücklich schähen wenn es mir gelingt, einen seltsamen Iw thum, der so weit verbreitet ist, zu berichtigen.

Mit bewundernswerther Genauigkeit bestimmen die Aftronomen voraus die Verfinsterungen der Sonne, sowie Bedeckungen der Firsterne und Planeten durch den Mond; ist nun wohl die Forderung über mäßig, wenn man die Aftronomen ersucht, wenigstens auf das Erscheinen der Kometen vorher ausmerksam zu machen?

So lauten die hauptsächlichsten Fragen, welche in mehr ober we niger spöttischer Beise den Aftronomen entgegengehalten werden, so bald ein neuer Komet am Himmel erscheint. Aber nur wenige und kurze Bemerkungen reichen hin nachzuweisen, daß diese Bedenken um Fragen unter einem halbwissenschaftlichen Scheine nur einen ganz groben Sophismus verbergen.

Die Aftronomen sind im Stande gewesen, auf Grund einer etwa 2000 Jahre umfassenden, ununterbrochenen Beobachtungsreihe, die mit Anwendung der seinsten und gelehrtesten Theorie bearbeitet worden ist, mit großer Genauigseit Gestalt und Lage bersenigen Bahnen zu bestimmen, welche die Sonne, der Mond und die Planeten durchlawsen; ebenso genau wissen sie Störungen zu berechnen, welche von der gegenseitigen Anziehung aller dieser Gestirne herrühren, und haben Tasseln entworfen, aus denen man für irgend welche gegebene Zeit ein treues Bild des gestirnten Himmels entwehmen kann. Aber die Wissenschaft wurde diese bewundernswerthen Fortschritte erst noch erwarten

muffen, ftanben ihr nicht die vergangenen Jahrhunderte zur Seite, und waren nicht alle die Gestirne, welche in den Kreis diefer Betrachstungen gehören, fortwährend sichtbar gewesen, so daß sie in allen Lasgen, die sie untereinander einnehmen, beobachtet werden konnten.

Die Kometen bagegen laffen sich von der Erbe aus im Allgemeinen nur einige Tage hindurch beobachten, in einem sehr kleinen Theile ihrer Lausbahn. Berlangen daß die Kometenastronomie gleichen Schritt halte mit der Astronomie der Planeten, heißt nichts Anders als verslangen, daß die Arbeit einer oder zweier Wochen vergleichdar sei witt der von zwanzig auseinanderfolgenden Jahrhunderten, und das heißt wirklich Unmögliches fordern.

Doch noch mehr: die große Mehrzahl ber Kometen, beren Entbeckung man dem unermublichen Eifer ber neueren Aftronomen verbankt, waren im Laufe ber historischen Zeit noch niemals erschienen, ober sie waren wenigstens noch niemals beobachtet worden. Diese Thatsache wird vollkommen einleuchtend, sobald man die berechneten parabolischen Bahnen untereinander vergleicht.

Run frage ich, ob man vernunftiger Beise berechtigt ift zu hoffen, es werbe einft gelingen vorherzubestimmen, mann in unfern Gefichtsfreis Rometen eintreten, welche Jahrhunderte lang in ben allerfernften Regionen bes Raumes wie verloren maren; Rometen, welche Niemanb jemals beobachtet hat, und beren Einwirfung auf bie Simmelsforper unfere Sonnenspfteme geringer ift ale jebe mahrnehmbare Broge, und zwar sowohl weil die bunftformige Maffe, aus benen die Kometen befteben, außerorbentlich wenig bicht ift, als zugleich weil ihre Entfernung fo staunenerregend groß? Bon bem Dafein eines Gestirns fann aber ber Mensch nur bann Runde haben, wenn baffelbe entweber fichts bar wird ober mahrnehmbare Ginwirfungen ubt, und ein Stern, ben man niemals gesehen hat, und ber feine mahrnehmbare Ortoveranderung hervorgerufen hat, ift für uns als bestände er gar nicht. mare Sache ber Bauberei, nicht aber ber mahren Wiffenschaft, bie Untunft eines ganz unbefannten Rometen vorherzusagen. Sat boch felbft bie Aftrologie, in ber Beit ihrer höchften Bluthe, ihre Unmagungen nicht bis zu einem solchen Bunkte gesteigert.

Aber, wird man vielleicht einwenden, ber Margfomet von 1843

befand fich ja nicht unter ben foeben besprochenen Berhältniffen, insofern er schon im Jahre 1668 beobachtet worden war.

Ich will nun zugeben, wenn man es wunscht, daß der Komet von 1843 bereits im Jahre 1668 gesehen worden war, aber weiterzehende Zugeständnisse kann ich nicht machen. Einen Kometen sehen und ihn beobachten sind zwei durchaus verschiedene Dinge. Durch die eigentlichen Beobachtungen allein werden Gestalt und Lage der Lausbahn bestimmt, und nun gibt es, wie wir schon sahen, nur ein einziges Mittel, einen Kometen in verschiedenen Wiedererscheinungen wirklich wiederzuerkennen, nämlich die vollständige Aehnlichkeit der Bahnen. Wer sich darauf beschränkt den Himmel zu betrachten, leistet der Aftronomie nicht größere Dienste, als wenn er blind wäre.

## Sechszehntes Kapitel.

### bon den mit bloffen Augen fichtbaren Kometen.

Erst zu Anfang bes 17. Jahrhunderts sing man an den Himmel mit Telestopen und Fernröhren zu durchforschen; alle früher gesehenen Kometen hat man mit bloßen Augen wahrgenommen. Nach dem allgemeinen Berzeichnisse aller in der Geschichte der Aftronomie erwähnten Kometen (4. Kap., S. 245) hat man in Europa und China zusammen, während der 14 ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, mit bloßen Augen 407 Kometen wahrgenommen, und somit durchsschild 29 in jedem Jahrhundert.

Innerhalb ber Jahre 1500 und 1853 hat man in Europa 55 Kometen mit unbewaffnetem Auge gesehen; theilt man dieselben nach Perioden von je 50 Jahren, so entsteht die nachfolgende Uebersicht:

### Bon 1500 bis 1550.

1500. Die große Lanze (asta), ein heliglanzender Romet, der im Rai ersichien, und welchen das Bolf in Italien den Signor Astone nannte. Sein Undenfen ift verfnupft mit den Entdedungsfahrten nach Ufrita und Brafilien. Es ift dies, nach Alexander von Sumboldt, der Un heil verfunden de Romet, dem man jenen Sturm zuschrieb, in welchem der berühmte portugiefische Seefahrer Bartholomaus

Diaz umfam, als er fich mit Cabral auf ber Ueberfahrt befand von Brafilien nach bem Rap ber guten hoffnung.

- 1505. Großer Komet, ber nur furge Beit fichtbar war, und ben man fur ben Borboten bielt vom Sobe Bbilipp bes Erften von Spanien.
- 1506. Die Bahn biefes Kometen ift von Laugier nach chinefischen Beobachtungen berechnet worben (Ro. 28 unfere Berzeichniffes).
- 1512. Romet von furger Sichtbarfeit.
- 1514. Komet, ber von Ende December 1513 bis jum 20. Februar 1514 in ben Zeichen bes Rrebfes bis jur Jungfrau fichtbar gewesen.
- 1516. Ein wenige Tage fichtbarer Romet, welcher als Borbebeutung galt für ben Tob König Ferdinand bes Katholischen von Aragonien.
- 1518. Gin Romet, ber mehrere Tage über ber Citabelle von Cremona ftand.
- 1521. Romet mit furgem Barte, ber im April an ter Grange bes Rrebfes ericbien.
- 1522. Romet, von bem nur außerft unbestimmte Rachrichten erhalten finb.
- 1530. Komet gesehen im Saag, angeblich in ber Racht, in welcher Margaretha, Tochter bes Kaifere Maximilian ftarb (am 30. Nov. 1530).
- 1531. Ericheinung Des Sallen'ichen Rometen, beobachtet von Beter Apian ju Ingolftabt.
- 1532. Diefen Kometen, ben Hallen und Olbers nach Apian's Beobachtungen berechnet haben (Ro. 29 unsers Berzeichniffes), halt man für eine erste Erscheinung bes von Sevel im Jahre 1661 beobachteten Kometen (No. 42 bes Berzeichniffes).
- 1533. Bon Apian ruhren die Beobachtungen Diefes Kometen her; doch haben die Rechnungen von Olbers und Douwes zu so verschiedenen Bahnen geführt, daß man die eigentliche Laufbahn diefes Kometen nicht als genau bekannt ansehen kann.

Diese erste Halfte bes 16. Jahrhunderts ergibt, wie man sieht, 13 mit bloßen Augen wahrgenommene Kometen, von benen drei bes rechnet werden konnten.

#### Bon 1550 bis 1600.

- 1556. Ein von Fabricius beobachteter Komet (No. 30 bes Berzeichniffes), in welchem man eine zweite Erscheinung bes schönen Kometen von 1264 (No. 17 im Berzeichniß) zu erkennen glaubt.
- 1558. Romet, ben ber Landgraf von Geffen und Cornelius Gemma beobachtet haben (Ro. 31 bes Berzeichniffes).
- 1569. Romet, beffen Erscheinung durch eine Inschrift auf ben Mauern ber Rirche zu Kronftabt in Siebenburgen nachgewiesen ift.
- 1577. Ein von Theho beobachteter Romet (No. 32 Des Berg.).
- 1580. Komet beobachtet von Moeftlin und Tycho (No. 33 im Berg.).

1582. Romet von Tycho beobachtet (Ro. 34 im Berz.).

1585. Romet von Theho und Rothmann beobachtet (Ro. 35 im Berg.).

1590. Romet von Theho beobachtet (No. 36 im Berg.).

1593. Romet, beobachtet von Ripenfis in Berbft (Ro. 37 im Berg.).

1596. Romet, ben Möftlin und Tocho beobachtet haben (Ro. 38 im Ver.).

In der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts erschienen also 10 mit undewaffnetem Auge sichtbare und sicher nachgewiesene Kometen; 9 davon sind berechnet worden.

### Bon 1600 bis 1650.

Rur zwei mit bloßen Augen fichtbare Rometen bietet bie erfte Halfte bes 17. Sahrhunderts, nämlich:

1607. Vierte, sicher nachgewiesene Erscheinung bes Halled'schen Kometen. 1618. Sehr merkwürdiger Komet (Ro. 40 im Berzeichnisse), beobachtet von Keppler zu Linz, Longomontan zu Kopenhagen, Gassendigu Aachen u. s. w. Seine Bahn ift von Hallen und in neuerer Zeit von Bessel berechnet worden.

#### Von 1650 bis 1700.

Reicher an glänzenden Kometenerscheinungen ist die zweite Hälfte bes 17. Jahrhunderts gewesen; es sind die folgenden zehn:

- 1652. Blaffer und bleifarbener Komet, ber an Größe, nach Sevel's Angabe, fast bem Monde gleich fam; außerdem ist er beobachtet worden von Gaffendi zu Digne, Bullialdus zu Baris, Cassini zu Bologna u. s. w.; berechnet hat ihn Hallen (No. 41 im Verzeichniß), nach Gevel's zahlreichen Beobachtungen.
- 1664. Komet beobachtet von Sunghens, Gevel, Bullialdus; Auzout, Caffini u. A., und von Gallen berechnet (No. 43 im Berg.); er blieb fichtbar vom December 1664 bis zum Marg 1665.

1665. Ein im Marz und April von Bevel, Augout und Betit beobachteter Komet; berechnet von Sallen (Ro. 44 bes Verzeichniffes).

- 1668. Komet (No. 45 bes Berzeichn.), ben man für identisch mit bem im Jahre 1843 erschienenen Kometen gehalten hat (vergl. 14. Kap. S. 292).
- 1672. Bon ben Jesuiten zu La Fleche entbedter Romet; beobachtet haben ihn Caffini und Gevel, berechnet Gallen (No. 46 bes Berzeichn.).
- 1680. Berühmter Komet (No. 49 Des Berzeichn.), beobachtet von Gevel, Flamfteed, Bicard, Caffini u. A.; mit seiner Berechnung haben fich bie angesehensten Mathematifer Newton, Guler, Halley u. A. besichäftigt.

- 1682. Funfte Ericheinung bes Gallen'ichen Rometen.
- 1686. Ein im August in Braftlien beobachteter Komet, ber im September im füblichen Frankreich wahrgenommen wurde. Sein Kern hatte bie Belligkeit ber Sterne erster Größe; berechnet hat ihn Sallen (No. 52 im Berzeichnis).
- 1689. Dieser Romet war in Europa unsichtbar; Beobachtungen beffelben haben angestellt die Jesuiten Richaud zu Bondichern, Beza in Raslacca u. s. w.; während die Bahnbestimmung von Bingre herrührt (Ro 45 des Berzeichnisses).
- 1695. Ein nur in ben Sublandern beobachteter Komet, ben Burcharbt berechnet hat (No. 45 im Berzeichniffe) nach hanbschriftlichen Beobachtungen, welche im Marinedepot zu Baris aufbewahrt werben.

#### Bon 1700 bis 1750.

In diesem halben Jahrhunderte sind nur vier Rometen mit blos fem Auge gesehen worben.

- 1702. Ein Komet, ben man im April und Mai zu Baris, Berlin und Rom beobachtete, und ben Burchardt berechnet hat (Ro. 58 bes Berzeichniffes).
- 1744. Der prachtigfte Romet im gangen 18. Jahrhundert (Ro. 70 bes Berg.), von Klinkenberg zu Garlem am 9. December 1743 entbecht, und bis Ausgang Marg 1744 beobachtet.
- 1748. In diesem Jahre waren zwei schone Kometen fichtbar. Der erste (Ro. 73 des Berg.), ben man im Norden entdeckte, wurde zu Barris von Maraldi, zu Greenwich von Bradley beobachtet; seine Bahn hat Lemonnier berechnet.
- 1748. Bu berselben Zeit, wo der erste Komet im Norden sichtbar war, erblickte man den zweiten dieses Jahres im Westen; man besit indessen nur die drei Beobachtungen, welche Klinkenberg zu Garlem angestellt hat, und aus welchen Bessel die Bahn bestimmt hat (Ro. 74 im Verzeichnisse).

#### Bon 1750 bis 1800.

Rur die vier nachfolgend aufgeführten Kometen konnten mit blossem Auge wahrgenommen werden.

- 1759. Sechste Biederkehr bes Salleh'schen Kometen, Die erfte vorherbestimmte und richtig eingetroffene Erscheinung Dieses Kometen.
- 1766. Ein durch die elliptische Gestalt seiner Bahn merkwurdiger Komet (No. 83 des Berzeichnisses); Messter in Baris sah ihn nur vom 8. bis zum 12. April; Helzenfrieder zu Dillingen und la Rux auf

ber Insel Bourbon haben indeffen zu den Messter'schen Beobachtungen noch andere binzugefügt, und es gelang Burckhardt, baraus bie elliptische Bahn herzuleiten (12. Kap. S. 276).

1769. Großer, von Meffier entbedter Komet (Ro. 84 im Berg.), ber überall, wo es Aftronomen gab, beobachtet wurde, und ben bie feltsamen Erscheinungen, welche ber Schweif barbot, febr merkwurdig machten.

1781. Gin von Dechain ju Baris entbedter und berechneter Romet (No.

94 bes Bergeichniffes); er tam ber Erbe fehr nahe.

#### Bon 1800 bis 1853.

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts find zwölf Kometen dem unbewaffneten Auge sichtbar geworden.

- 1807. Großer Komet (Ro. 120 des Berg.), zuerst wahrgenommen von einem Rönch in Italien, am 9. September, und acht Tage später beobachtet von dem unermudlichen Bons in Marseille. Dieser Komet war leicht mit unbewaffnetem Auge zu erkennen. Seine Beschaffenheit hat William herschel mit hulfe des großen Spiegeltelestops untersucht. Man beobachtete denselben bis zum 27. Rärz 1808; die Bahnbestimmung rührt von Bessel her.
- 1811. Dies war ber berühmteste Komet dieses Jahrhunderts (Ro. 124 bes Berzeichnisses). Telestopisch entdeckt am 26. März 1811 von Flaugergues zu Biviers, sah ihn Wisniewsty in Neu-Tscherkask im sublichen Rußland, noch am 17. August 1812. Mit diesem Kometen haben sich sammtliche Aftronomen beschäftigt; am meisten Jutrauen verdient diesenige Bahn, welche Argelander zulest gegeben hat.
- 1812. Ein Komet (Ro. 126 des Berg.), ben Bons im Sternbilde bes Luchs am 20. Juli entbedte; er blieb nur bis Ende beffelben Ronats fichtbar.
- 1819. Großer Komet (No. 133 bes Berzeichniffes), ber in verschiedenen europäischen Ländern am 1. und 2. Juli entdeckt wurde; die Bahn hat Bouvard berechnet; er blieb fichtbar bis zum 20. October.
- 1823. Ein schöner Komet, ber gegen Ende December an mehreren Orten in Europa aufgefunden wurde, und der bis Ende Marz 1824 sichtbar war; die Bahn besselben hat Ende bestimmt (No. 140 bes Berzeichnisses).
- 1830. Komet (No. 153 des Berg.), der in der fublichen halbkugel am 27. Marz zuerst gesehen wurde; Sambart beobachtete ihn vom 20. April an, worauf der Komet in Europa bis zum 17. August fichtbar blieb.

- 1835. Die fiebente von ben geschichtlich befannten Erscheinungen bes Salleb'ichen Rometen.
- 1843. Großer Romet (No. 164 bes Berg.); Betrachtungen über biefen himmelstörper war bas 14. Kapitel bes gegenwärtigen Buches gewidmet (S. 283 u. f.).
- 1845. Romet, entdeckt von Colla in Barma am 2. Juni (No. 171 bes Berg.); man erfannte einen Schweif von etwa  $2^{1/2}$  Länge, ben ein dunfler Zwischenraum in zwei Theile zu scheiden schien.
- 1847. Komet, entdeckt am 1. October zu Rantucket in den Bereinigten Staaten von Miß Maria Mitchel (Ro. 184 unsers Berzeichnisses); er wurde gleichfalls entdeckt am 3. October von Bater de Bico zu Rom, am 7. von Dawes zu Cantroof in England, und am 11. von Mad. Rümker zu hamburg. Wichmann in Königsberg beobsachtet ihn noch am 3. Januar 1848. Er erschien dem bloßen Auge wie ein Rebelsteck; im Fernrohre war nichts von einem Kerne wahrzunehmen, doch sah man einen kurzen Schweis.
- 1850. Ein zu Altona von Beterfen am 1. Mai entbedter Komet (Ro. 189 bes Berg.); im Juli war er gut mit blogen Augen zu feben; fein Kern war glangend, auch bemerkte man einen mehrere Grate langen Schweif.
- 1853. Komet (Ro. 197 bes Verg.), entbedt zu Göttingen am 10. Juni von Klinferfues; zu Baris fah man ihn ben 19. August am nördslichen himmel.

Mit Recht bemerkt mein hochgeseierter Freund Alerander von Humboldt, die an hellen und mit bloßen Augen wahrnehmbaren Kosmeten reichste Zeit sei das 16. Jahrhundert gewesen, das 23 solcher Himmelskörper ausweist<sup>32</sup>). Im 17. Jahrhundert sinden wir deren 12, und darunter nur 2 innerhalb der ersten sunfzig Jahre. Im 18. Jahrshundert erschienen nur 8, während schon die erste Hälste des 19. Jahrshunderts 12 ausweist, unter denen sich besonders ausgezeichnet haben die Kometen von 1807, 1811, 1819, 1835 und 1843. Häusig verssloß in früheren Zeiten ein Intervall von vierzig dis sunfzig Jahren, ohne daß ein solcher Andlick sich ein einziges Mal darbot. Möglich wäre es freilich, daß in densenigen Jahren, die arm sind an mit bloßen Augen sichtbaren Kometen, zahlreiche Kometen von langer Umslausseit erscheinen, deren Durchgang durch die Sonnennähe indessen, weil diese jenseits der Jupiters und Saturnbahn siel, insolge der großen Entsernung, den Astronomen entging.

Seit Anfange bieses Jahrhunderts hat man im Laufe von 53 Jahren 91 Erscheinungen telestopischer Kometen beobachtet, wenn man hierbei die Wiederkunfte periodischer Kometen mitzählt; im Mittel erscheinen hiernach etwa fünf Kometen innerhalb dreier Jahre.

## Siebzehntes Kapitel.

### Neber die Kometen von langer Umlaufszeit.

Der Hallen'sche Komet ist ber einzige Komet von langer Umlausszeit, bessen Wieberfunft heutzutage ganz gesichert ist. Rur sehr unvollkommen kennen bie Astronomen bes 19. Jahrhunderts diejenigen Kometen, welche jeder Generation nur höchstens Einmal zu sehen verzönnt ist, oder auch welche nur nach mehreren Jahrhunderten, vielleicht erst nach mehreren Jahrtausenden in ihre Sonnennähe zurückstehren. Die Wissenschaft wird in späterer Zeit alle die Fragen lösen können, welche wir auszustellen vermögen, denn wir hinterlassen unsern Nachkommen Elemente, deren Genauigkeit in gar keinem Bergleich steht mit den unbestimmten Beschreibungen, welche uns unsere Vorsahren hinterlassen haben.

Ich werbe jest einzeln die verschiedenen Kometen aufgahlen, beren elliptische Bahnen über die Neptunbahn hinausreichen, und zwar werbe ich mit benjenigen beginnen, welche die kleinsten Sonnenabstände haben.

Buerft finden wir funf Kometen, beren Umlaufszeiten zwischen 69 und 75 Jahren liegen :

1. Der am 27. Juni 1852 von Westphal zu Göttingen entbeckte Komet, bessen von Marth berechnete elliptische Bahn folgende Bestimmungöstücke hat 33):

Die Dauer ber Umlaufszeit beträgt etwa 69 Jahre.

2. Der von Bons im Juli 1812 entbedte Romet (Ro. 126 bes

Berzeichniffes), bessen ich schon wegen seiner Sichtbarkeit mit bloßen Augen erwähnte, besitzt nach Ende's Rechnungen eine elliptische Bahn von folgenden Dimensionen:

 Harten große Are ....
 17,095

 Apheldistanz .....
 33,414

 Excentricität .....
 0,9545

In biesem Kalle ift bie Umlaufszeit 70, 68 Jahre 34).

3. Der Olberd'sche Komet, welcher ben Namen bes großen Aftronomen trägt, ber ihn am 6. März 1815 entbedt hat (No. 129 bes Berzeichniffes), und ihn bis Ende August beobachtete, hat nach ben Rechnungen von Nicolai, Gauß, Nicollet und Bessel eine elliptische Bahn, beren

 Harten in the state of the

ist; bie Dauer ber Umlaufszeit beträgt 74,05 Jahre. Der Komet soll nach Beffel im Februar 1887 zu seiner Sonnennahe zurücksommen, indem der störende Einstuß der Planeten die Rücksehr um etwa zwei Jahre beschleunigen wird 35).

4. Am 20. Februar 1846 entbeckten ber Pater be Vico zu Rom und am 26. Februar George Bond zu Cambritge in den Bereinigten Staaten einen Kometen im Walstiche (No. 174 des Verzeichnisses), der bis Ansang Mai beobachtet wurde. Nach den sehr gut übereinstimmenden Berechnungen von van Deinse und von Peirce hat dieser Komet eine elliptische Bahn, und man kann sich an folgende Zahlen halten:

Halbe große Axe .... 17,507 Aphelbistanz ..... 34,341 Excentricität ..... 0.9621

Hiernach beträgt bie Umlaufdzeit biefes Kometen 73,25 Jahre 36).

5. Ein in Altona von Brorsen am 20. Juli 1847 an ber Granzscheibe ber Sternbilder Widder und Dreied entbedter Komet, wurde von Rümfer bis zum 12. September beobachtet. Mehrere Astronomen haben seine elliptische Bahn berechnet, und d'Arrest hat aus ber Gefammtheit aller Beobachtungen gefunden (vergl. No. 183 bes Berz.): 

 Harten in der General Grand
 17,779

 Aphelbistang
 35,070

 Excentricität
 0,9726

Als Umlaufszeit ergibt fich bie Dauer von 74,79 Jahren 37).

Die nun zu nennenden Kometen vollbringen ihre Umläuse nach ben auf die Beobachtungen gegründeten Rechnungen meist in so beträchtlich großen Zeiträumen, daß es fast wie eine große Anmaßung erscheinen kann, wenn man auf das wirkliche Eintreten der Wiederkeht hofft, welches aus den aftronomischen Theorieen allerdings folgt.

- I. Wir fanden bereits Veranlassung zu erwähnen, daß ber Komet vom Jahre 1532 (Ro. 29 bes Berzeichnisses), den Fracastor entdeckte, Apian beobachtete, Halley, Olbers und Mechain berechneten, su ibentisch gehalten wird mit dem Kometen von 1661 (Ro. 42 unser Berzeichnisses), welchen Hevel entdeckte und Mechain berechnete. Die Zwischenzeit zwischen beiben Erscheinungen beträgt etwa 129 Jahre.
- II. Flamsteed, ber erste königliche Aftronom zu Greenwich, entbeckte am 23. Juli 1683 einen Kometen, welchen er bis zum 5. September verfolgte (No. 50 bes Verzeichnisses). Die von Clausen sür biesen Kometen berechneten elliptischen Elemente geben ihm eine Umlausszeit von 187,8 Jahren, und machen überdick die

 Halbe große Are
 33,031

 Aphelbistanz
 65,512

 Excentricität
 0,9832

Diesen Kometen hatte man um bas Jahr 1870 wieberaufzusuchen; bei ber Berechnung ber nachsten Wieberkehr wird man indessen auf ben ftorenden Einfluß ber Planeten Rudsicht zu nehmen haben.

- III. Der von Colla zu Parma am 2. Juni 1845 entbeckte Komet (No. 171 bes Berzeichnisses) ist nur bis zum 27. Juni beobachtet worden; indessen haben b'Arrest's Rechnungen auf Elemente geführt, welche denen des von Tycho im Jahre 1596 beobachteten Kometen (No. 38 unsers Verzeichnisses) sehr ähnlich sind; letzteren Kometen haben Pingre und neuerlich Balz und Hind berechnet 38). Die Zeit zwischen beiden Erscheinungen beträgt 249 Jahre.
- IV. Im Jahre 1264 wurde ein fehr heller Komet beobachtet, beffen Clemente (Ro. 17 bes Berzeichniffes) Bingre und Dunthorne

berechnet haben. Alle Geschichtschreiber preisen einstimmig seinen Glanz im August und während eines Theils des Septembermonats. Den Berichten zusolge war der Schweif mehr als 100 Grade lang, und, wie die chinestschen Erzählungen besagen, war dieser Schweif wie ein Säbel gekrümmt. Der Komet blieb sichtbar bis zum 2. October und verschwand, wird berichtet, in berselben Racht, in welcher Papst Urban IV. verstarb.

Vergleicht man nun die Elemente bieses Kometen mit benen bes Kometen von 1556, welcher in unserm Verzeichnisse die No. 30 führt, so erkennt man sogleich die große Achnlichkeit der Elemente untereinander. Den Kometen von 1556 entdeckte Fabricius am 1. März; er wurde zuletzt noch im Maimonat beobachtet.

Die zwischen beiben Erscheinungen verstoffene Zeit beträgt ungefähr 292 Jahre, wodurch die nächste Rücksehr etwa auf das Jahr 1848 geset wird; indessen wird man den Kometen wegen der planetarischen Störungen wohl bis zum Jahre 1860 erwarten müssen 39).

V. Am 22. October 1840 entbedte Bremifer zu Berlin einen Kometen (No. 162 bes Berzeichnisses), ber bis Mitte Februar 1841 beobachtet wurde. Aus Göpe's Rechnungen hat sich ergeben, daß bie Bahn elliptisch war, und zwar ist

Die Dauer ber Umlaufszeit betrüge hiernach 344 Jahre.

VI. Oben bereits haben wir gesehen (14. Kap. S. 283), baß Hubbard's Rechnungen bem Kometen von 1843 (No. 164 bes Berzeichnisses) eine Umlaufszeit von 376 Jahren zuschreiben. Wenn nun, wie viele Astronomen annehmen, die Kometen von 1668 und 1843 ibentisch sind, so könnte bagegen die Umlaufszeit nur 175 Jahre ober einen aliquoten Theil dieser Anzahl betragen.

VII. Am 30. April 1846 entbedte Brorsen einen Kometen (No. 177 bes Berzeichnisses), ben man bis zum 12. Juni verfolgte. Wichmann's Rechnungen legen bemselben eine elliptische Bahn bei, in welcher

Spalbe große Axe . . . . 54,42 Aphelbistanz . . . . . 108,21 Excentricität . . . . . 0,9884

Die Umlaufszeit betrüge hiernach 401 Jahre.

VIII. Am 24. September 1793 entbekte Perny einen Kometen, ben man bis zum 3. December beobachtete. Burchardt berechnete bie Kometenbahn elliptisch, und erhielt eine Umlaufszeit von etwa 12 Jahren; inbessen fand d'Arrest, welcher die Bahn späterhin genauer untersuchte, in Stelle bessen eine Periode von 422 Jahren (Ro. 109 bes Berzeichnisses).

IX. Hind hat aus seinen Rechnungen über ben Kometen war 1746 (Ro. 71 bes Berzeichnisses), ber nur von Kindermann beobachtt zu sein scheint, Elemente gefunden, welche benen des Kometen von 1231 (No. 61 des Berzeichnisses), berechnet von Pingre, sehr ähnlich sind. Die Zwischenzeit zwischen beiden Erscheinungen beträgt 515 Jahre 40).

X. Der britte Komet von 1840 (Ro. 161 bes Verzeichnisse) wurde am 6. März in Berlin von Galle entbeckt, und konnte nur bis zum 27. besselben Monats beobachtet werben. Die von Petersen und Rümfer berechneten Elemente dieses Kometen haben einige Achnlickste mit ber von Burckhardt nach chinesischen Beobachtungen berechnetm Bahn bes Kometen von 1097 (Ro. 15). Die Zwischenzeit zwischen beiben Erscheinungen beträgt 743 Jahre.

XI. Den zweiten Kometen vom Jahre 1811 (No. 125 bes Berzeichnisses), welchen Pons zu Marseille am 16. November entbette, und ben man bis zum 16. Februar 1812 beobachtete, hat Nicolai berechnet, und bafür eine entschieben elliptische Bahn gefunden, welche hat

Honor Salbe große Axe .... 91,51 Aphelbistanz .... 181,44 Ercentricität .... 0,9827

Die Umlaufszeit beträgt somit 875 Jahre.

XII. Der im Jahre 1807 erschienene große Komet, welcher vom 9. September jenes Jahres bis zum 27. März 1808 beobachtet wurde (No. 120 im Berzeichnisse), ist mit großer Sorgsalt von Bessel berechnet worden, welcher für die elliptische Bahn angibt:

Halbe große Are . . . . 143,86
Aphelbistanz . . . . . 286,07
Excentricität . . . . . 0,9955

Die berechnete Umlaufszeit beträgt 1714 Jahre; bieselbe kann sich aber möglicherweise bis auf 2157 Jahre erhöhen, aber auch auf 1404 Jahre herabgehen.

XIII. Der große Komet von 1769 (Ro. 84 bes Berzeichnisses), welchen Messier am 8. August entredte, und den man bis zum 1. Descember beobachtete, ist von Bessel einer sehr gründlichen Untersuchung unterworsen worden; es hat sich dabei ergeben, daß die wahrscheinslichste Periode 2090 Jahre beträgt, daß dieselbe aber bis auf 2673 vergrößert oder bis auf 1692 verkleinert werden kann, Umlaufszeiten, die also sast um ein Jahrtausend verschieden sind. Hält man sich an die Umlaufszeit von 2090 Jahren, so kommt:

XIV Man hatte vermuthet, daß der von Bons am 2. August 1827 entdeckte Komet (Ro 152 des Berzeichnisses), der sich dis Mitte October beobachten ließ, mit dem ersten Kometen von 1780 (Ro. 91 im Berzeichnisse) identisch sei, aber die von Clüver angeführte Berechenung der elliptischen Bahn hat das Ungegründete dieser Bermuthung herausgestellt. Dieser Komet hat:

Hohelbistanz ..... 189,62
Uphelbistanz ..... 379,10
Ercentricität ..... 0,9993

Die Umlaufszeit beträgt also 2611 Jahre.

XV. Pater de Bico entbedte am 24. Januar 1846 im Sternbilbe des Eridanus einen Kometen, welchen Argelander bis zum 1. Mai beobachtete. Bon Jelinef in Prag berechnete elliptische Elemente geben diesem Kometen eine Dauer der Umlaufszeit von 2721 Jahren mit einer Unsicherheit von 400 bis 500 Jahren, dergestalt daß die Periode zwischen 2300 und 3200 Jahre betragen wird.

XVI. Der berühmte Komet von 1811 (Ro. 124 bes Berzeich= riffes) wurde am 26. März 1811 von Flaugergues entbedt und bis

zum August 1812 beobachtet. Beffel, Argelander, Conti u. A. haben bie Bahn beffelben elliptisch berechnet, wonach man hat:

 Herchester
 211,03

 Aphelbistanz
 421,02

 Exceptricität
 0,9951

In biesem Falle beträgt bie Umlaufszeit 3065 Jahre, und bie Granze ber Unficherheit überschreitet babei nicht 43 Jahre.

XVII. Am 28. September 1763 entbedte Messter einen Kometen (Ro. 80 bes Berzeichnisses), ber nur bis zum 25. November beobachtet wurde. Lerell und Burchardt haben ihn berechnet, indessen kann man Nechnungsresultaten, wenn sie auf Beobachtungen eines so kleinen burchlaufenen Bogens beruhen, nicht volles Bertrauen schenken. Ohne barüber entscheiden zu wollen, wurde die elliptische Bahn bestimmt durch

XVIII. Der große Komet von 1825 (Ro. 145 bes Berzeichenisses), welchen man wohl auch den großen Stierkometen nennt, wurde von Bons am 15. Juli entdeckt und bis zum 8. Juli 1826, b. h. länger als ein Jahr hindurch beobachtet. Nach Hansen's Rechnungen hat er eine elliptische Bahn, in welcher

 Hand in the contraction of the contract

Die Dauer ber Umlaufdzeit beträgt 4386 Jahre.

XIX. Der von Pons am 13. Juli 1822 beobachtete Romn (Ro. 139 bes Berzeichnisses) wurde bis zum 11. Rovember beobachtet. Er besitzt, Ence's Rechnungen zufolge, eine elliptische Bahn, bestimmt burch

Habe große Are . . . . 309,65 Aphelbistanz . . . . 618,15 Excentricität . . . . 0,9963

Die Umlaufezeit beträgt 5649 Jahre.

XX. Schweizer in Mostau entbedte am 11. April 1849 in ber nordlichen Krone einen Kometen (No. 188 bes Berzeichniffes), ber

bis zum 24. August beobachtet wurde. Aus b'Arrest's Rechnungen ift eine elliptische Bahn hervorgegangen, in welcher

 Halbe große Are
 406,81

 Aphelbistanz
 812,73

 Excentricität
 0,9978

Die Umlaufszeit ift hiernach 8375 Jahre.

XXI. Bon bem großen Kometen von 1680 (Ro. 49 bes Berzeichnisses) nahm Rewton Beranlassung zu beweisen, daß die Kometen bei ihrer Umlaufsbewegung um die Sonne sich in Regelschnitten bewegen, und folglich in ihren Bahnen durch dieselbe Kraft erhalten werden, welcher die Planeten gehorchen. Entdeckt wurde der Komet von Gottsfried Kirch, damals zu Koburg, am 14. Rovember, und beobachtet bis zum März 1681; die berühmtesten Astronomen und Geometer haben ihn zum Gegenstande ihrer Untersuchungen gemacht, und bennoch ist die wahre Gestalt seiner Bahn etwas zweiselhaft geblieben. Rach den Rechnungen von Ende besitzt er eine elliptische Bahn, in welcher

Halbe große Are . . . . 427,64
Aphelbistanz . . . . . 855,28
Ercentricität . . . . . 0,9999

wonach bie Umlaufezeit 8813 Jahre umfaffen wurbe.

Whiston bagegen hatte für biesen Kometen eine Bahn berechnet, in welcher bie große Are 138 Mal ober genauer 138,296 Mal bie mittlere Entsernung ber Sonne von ber Erbe übertreffen sollte; unter bieser Annahme müste bie Umlausszeit 575 Jahre betragen 41).

XXII. Den am 25. Januar 1840 von Galle zu Berlin entbeckten Kometen (Ro. 160 bes Berzeichnisses) konnte man bis zum 1. April beobachten. Rach Loomis Berechnung soll bemselben eine Umlaufszeit von nur 2423 Jahren zukommen. Dagegen haben bie fleißigen Untersuchungen von Plantamour die Umlaufszeit auf 13866 Jahre seitgeset, und dem zulest genannten Aftronomen zusolge soll für die elliptische Bahn gelten:

Habelbistanz .... 1053,00 Ercentricität .... 0,9979

XXIII. Der erfte Romet von 1780 (Ro. 91 bes Bergeichniffes),

von Messer am 26. October entbedt, wurde nur bis zum 28. Rovember verfolgt. Richtsbestoweniger hat Cliver bie elliptische Bahn bieses Kometen berechnet und gefunden:

 Herentzicität
 1787,92

 Uphelbistang
 3974,88

 Excentricität
 0,99995

Die Umlaufbreit kommet bamit auf 75838 Jahre.

NAIV, Ein am 7. Juli 1844 zu Paris von Mauroris entbecker Komet (No. 164 in unferm Berzeichnisse) wurde bis zum 10. März 1845 beobachtet. Man fah ihn vor und nach dem Berihel, und Blantamour hat die Elemente bestelben außerst forgfältig untersucht. Er sindet als Umlaufszeit 100000 Jahre.

Hiermit find wir bei demienigen Kometen angekommen, welche, nachdem sie der Somme bis auf eine kleinere Entfernung als der Halb messer der Erdbahn beträgt, nahe gekommen sind, sich viele tausend Mal weiter von ihr entsernen. Sie gehen in den Raum hinaus dis auf weitere Entsernungen von der Erde, als die ist, in welcher sich bessinden die Sterne  $\alpha$  im Centaur,  $\alpha$  in der Lever, Strius, Arctur, Capella (vergl. 9. Buch, 32. Kap. im 1. We. der Aftr. S. 374); ihre Rücksehr wird man erst nach Taussenden von Jahrhunderten zu erwarten haben.

## Achtzehntes Kapitel.

Kometen mit parabolischen Elementen.

Die aussührliche Betrachtung, welche wir ben Kometen bisher gewidmet haben, ergibt, daß auch eine gewisse Anzahl berechneter Kometen übrig bleibt, deren Gemente, nach dem heutigen Zustande unserer Kenntnisse unbedingt verschieden untereinander sind. Diese Glomente kann man außerdem nur als parabolische betrachten, d. h. man muß annehmen, daß die großen Aren der Ellipsen bei den jest in Rede stehenden Kometen von so außerordentlicher Länge sind, daß wir sit als unendlich ansehen können. Die Kometen dieser Sattung werde ich sammtlich in folgender Tasel zusammensassen:

| No.<br>d. Ko:<br>meten. | : Beribe         | r des Ramen der<br>Murch: Entdeder<br>1928. oder Beob. | Ramen ber<br>Becechner. | Dauer ber<br>Si <b>chtbark</b> eit. |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| . 1                     | <b>136</b> v.    | Chr. Chines. Beob.                                     | Peirce.                 |                                     |
| 2                       | 6 <b>6</b> n.    | Chr.                                                   | Hind.                   |                                     |
| . 3                     | 141              | •                                                      | Hind.                   |                                     |
| 4                       | 240              | •                                                      | Bnrcthardt.             | <del></del>                         |
| 5                       | <b>539</b>       | •                                                      | Burdhardt.              | <u></u>                             |
| . 6                     | <b>56</b> 5      | •                                                      | Burathardt.             |                                     |
| . 7                     | <b>568</b>       |                                                        | Sind, Laugier.          |                                     |
| 8                       | <b>574</b>       | "                                                      | Hind.                   |                                     |
| 9                       | 770              | ,                                                      | Sind, Laugier.          |                                     |
| 10                      | 837              | •                                                      | Bingré.                 |                                     |
| 11                      | 961              | •                                                      | Hind.                   | -                                   |
| 12                      | 989              |                                                        | Burckhardt.             |                                     |
| 13                      | 1066             | Im Jahre                                               | Pingré, Hind.           | _                                   |
|                         |                  | d. Erober. durch                                       |                         |                                     |
|                         |                  | d. Normannen.                                          |                         |                                     |
|                         | 1092             | Chinef. Beob.                                          | Hind.                   |                                     |
| 18                      | 1299             | ,                                                      | Bingré.                 |                                     |
| 19                      | 1301             | Byzant., engl.<br>nnd chinefische<br>Berichte.         | Laugier.                | _                                   |
| 20                      | 1337             | Byzantiner und                                         | Salley, Pingré.         | _                                   |
|                         |                  | Chinefen.                                              | Sind, Laugier.          |                                     |
| 21                      | 1362             | Chinef. Beab.                                          | Burathardt.             |                                     |
| 22                      | 1305             | , ,                                                    | Hind.                   |                                     |
|                         | 1433             | **                                                     | Sind, Laugier.          |                                     |
|                         | 1457             | Gurop. Beob.                                           | Sind.                   |                                     |
| 25                      | 14 <del>68</del> | Chinef. Beob.                                          | Laugier, Balg           |                                     |
| 26                      | 1472             | Regiomontan                                            | Sallen, Laugier.        |                                     |
| 27                      | 1490             | Chin. Beob.                                            | Sind.                   |                                     |
| 20                      | 1506             | ,<br>N                                                 | Laugier.                | 31. Juli bis 14. Aug.               |
|                         | 1558             | Landgraf von                                           | Olbers.                 | _                                   |
| <b>32</b>               | 1577             | Theno=Brahe                                            | Sallen, Wolbftet        | )t. —                               |
| 33                      | 1580             | Moeftlin                                               | Bingre, Ballen.         | _                                   |
|                         | 1582             | Tpopo-Brahe                                            | Bingré.                 | 13. bis. 18. Mai.                   |
| 35                      | 15 <del>85</del> | Theho=Brahe<br>u. Rothmann                             | Betere, Leverrier.      | . 19. Oct. bis 17. Nov.             |
| <b>3</b> 6              | 1590             | Theho=Brahe                                            | Galley, Sind.           | 23. Febr. bis 6. März.              |

| No.<br>bes<br>Kom. | Jahr bes<br>Perihel:<br>burchg. | Namen der<br>Entbecker ober<br>Beobachter                   | Ramen<br>ber<br>Berechner | Dauer der<br>Sichtbarfeit                |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 37                 | 1593                            | Ripenfie .                                                  | Lacaille.                 | 4. Aug. bis 3. Sept.                     |
| 39                 | 1618                            | Reppler                                                     | Pingré.                   | — · ·····g·· · · · · · · · · · · · · · · |
| 40                 | 1618                            | Reppler                                                     | Beffel.                   |                                          |
| 41                 | 1652                            | Hevel                                                       | Sallen.                   | 20. Dec. bis 8, Jan. 1653.               |
| 43                 | 1664                            | Bevel .                                                     | Salley.                   |                                          |
| 44                 | 1665                            | Hevel .                                                     | Ballen.                   | 6. bis 20. April.                        |
| 46                 | 1672                            | Bevel .                                                     | Sallen.                   | 6. Marz bis 21. Apr.                     |
| 47                 | 1677                            | Flamfteeb.                                                  | Sallen.                   | 29. Apr. 6is 8. Mai.                     |
| 51                 | 1684                            | Bianchini .                                                 | Salley.                   | 1. bis 17. Juli.                         |
| <b>52</b>          | 1686                            | Europ. und<br>oftind. Beob.                                 | Sallen.                   |                                          |
| 53                 | 1689                            | Richaud                                                     | Bingré, Beirce,<br>Vogel. | · —                                      |
| <b>54</b>          | 1695                            | De l'Isle.                                                  | Burdhardt.                |                                          |
| <b>55</b>          | 1698                            | Labire, Caffini                                             | Sallen.                   |                                          |
| <b>56</b>          | 1699                            | Fontenah zu<br>Befing, Cassi-<br>ni u. Maralbi<br>zu Baris. | Lacaille.                 | 17. Febr. bis 2. Rân.                    |
| 57                 | 1701                            | Valluzu Pau,<br>Thomas zu<br>Befing                         | Burdhardt.                | · <u> </u>                               |
| <b>58</b>          | 1702                            | Bianchini                                                   | Burdhardt.                | 20. Apr. bis 5. Mai.                     |
| <b>59</b>          | 1706                            | Caffini                                                     |                           | 18. Marz bis 16. Apr.                    |
| 60                 | 1707                            | Manfredi                                                    | Lacaille, Strunck.        | 25. Nov. bis 23. Jan.<br>1708.           |
| 61                 | 1718                            | Rird) .                                                     | Argelanber.               |                                          |
| 62                 | 1723                            | Beob. zu<br>Bombah                                          | Spörer.                   | 12. Oct. bis 18. Dn.                     |
| 63                 | 1729                            | Sarabat zu<br>Nimes                                         | Burdhardt.                | 3. Juli bis 18. Jan. 1730.               |
| 64                 | 1737                            | Bradlen                                                     | Brablen.                  | 26. Febr. bis 2. Apr.                    |
| 65                 | 1737                            | Beobachter zu Befing                                        | Dauffy.                   | <u> </u>                                 |
| 66                 | 1739                            | Banotti                                                     | Lacaille.                 | 28. Mai bis 18. Aug.                     |
| 67                 | 1742                            | Grant                                                       | Barter, Lacaille.         |                                          |
| 69                 | 1743                            | Klinkenberg                                                 | Klinkenberg,<br>d'Arreft. | 18. Aug. bis 13. Sept.                   |

| <b>92</b> 0. | Jahr bes   | Ramen ber                 | Ramen                        |                                   |
|--------------|------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Des          | Berihel: ` |                           | ber                          | Dauer ber                         |
| Rom.         | durchg.    | Beobachter                | Berechner                    | Sichtbarkeit                      |
| 70           | 1744       | Klinkenberg               | Bette, Siorter u.            |                                   |
| <b>72</b>    | 1747       | Chéseaux                  | Lacaille.                    | 13. Aug. bis 5. Dec.              |
|              |            |                           |                              | 1746.                             |
| <b>7</b> 3   | 1748       | Maraldi                   | Lemonnier.                   |                                   |
| 74           | 1748       | Klinkenberg               | Beffel.                      | 19. bis 22. Mai.                  |
| 75           | 1757       | Bradley                   | Bradlen.                     |                                   |
| 76           | 1758       | La Nur                    | Bingré.                      | Ende Mai bis 2. Nov.              |
| 77           | 1759       | Messier                   | Lacaille, Bingré.            | 25. Jan. 1760 bis<br>18. März.    |
| 78           | 1759       | Beobachtet<br>zu Liffabon | Chappe, Lacaille.            | 8. Jan. 1760 bis<br>8. Febr.      |
| 79           | 1762       | Rlintenberg               | Burdharbt.                   | 17. Mai bis 2. Juli               |
| 81           | 1764       | Meffier                   | Bingré.                      | 3. Jan. bis 11. Febr.             |
| 82           | 1766       | Meffier                   | Pingré.                      | 8. bis 15. Marz                   |
| 86           | 1770       | La Nur                    | Pingré.                      | 10. Jan. 1771 bis<br>20. Jan.     |
| 87           | 1771       | Meifter                   | Burdhardt, Ende.             | 1. Apr. bis 17. Juli              |
| 88           | 1773.      | Meffier                   | Burdhardt.                   | 12. Oct. bis 30. Rov.             |
| 89           | 1774       | Montaigne zu<br>Limoges   | Burdhardt.                   | 11. Aug. bis 25. Oct.             |
| 90           | 1779       | Bobe                      | Zach, Bacaffi,<br>Brosperin. | 6. Jan. bis 17. Mai.              |
| 92           | 1780       | Montaigne,<br>Olbers      | Olbers.                      | 18. bis 21. Oct.                  |
| 93           | 1781       | Méchain                   | Méchain.                     | 28. Juni bis 15. Juli             |
| 94           | 1781       | Méchain                   | Méchain,                     | 9. Det. bis 25. Dec               |
|              |            | ,                         | Legendre.                    |                                   |
| 96           | 1784       | La Nur                    | Méchain.                     | 15. Dec. 1783 bis 26.<br>Mai 1784 |
| 97           | 1785       | Messier und<br>Méchain    | Méchain.                     | 7. Jan. bis 8. Febr.              |
| 98           | 1785       | Méchain                   | Réchain.                     | 11. Marz bis 16. Apr.             |
| 99           | 1786       | Car. Berfchel             | Dechain, Reggio.             | 1. Aug. bis 26. Oct.              |
| 100          | 1787       | Réchain                   | Saron.                       | 10. Apr. bis 20. Mal              |
| 101          | 1788       | Meffler                   | Réchain.                     | 25. Rov. bis 30. Dec.             |
| 102          | 1788       | Car. Berfchel             | Réchain.                     | 21. Dec. bis 18. Jan. 1789.       |
| 103          | 1790       | Car. Berichel             | Saron.                       | 7. bis 21. Jan.                   |
| 104          | 1790       | Réchain                   | Méchain.                     | 9. Jan. bis 1. Febr.              |

| No.        | Jahr bes<br>Perihel: | Ramen ber<br>Entbecker         | Ramen der               | Dauer der                       |
|------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Rom.       | burchg.              | od. Beobachter                 | Berechner .             | Sichtbar <del>fei</del> t       |
| 105        | 1790                 | Caroline<br>Gerschel           | Englefield,<br>Méchain. | 17. Apr. bis 29. Juni           |
| 106        | 1792                 | Car. Berfchel                  | Englefield,             | 15. Dec. 1791 bis               |
|            |                      |                                | Méchain.                | 25. Jan. 1792                   |
| 107        | 1792                 | Méchain,                       | Profperin.              | 10. Jan. 1793 bis               |
|            |                      | Piazzi                         |                         | 19. Febr.                       |
| 108        | 1793                 | Meffter                        | Garon.                  | 27. Sept. bis 7. Jan.           |
|            |                      | • •                            |                         | 1794.                           |
| 110        | 1796                 | Olbers                         | Olbers.                 | 31. Marz bis 14. Apr.           |
| 111        | 1797                 | Car. Herfchel,<br>Bouvard, Lee | Olbers, Bouvard.        | 14. bis 31. Aug.                |
| 112        | 179 <del>8</del>     | Messter                        | Burdhardt,<br>Olbers.   | 12. Apr. bis 24. Rai.           |
| 113        | 1798                 | <b>B</b> ouvard                | Burdhardt.              | 6. bis 12. Dec.                 |
| 114        | 1799                 | Méchain                        | Burdhardt, Bahl         | 6. Aug. bis 25. Oct.            |
| 115        | 1799                 | Méchain                        | Méchain.                | 26. Dec. bis 5. 3an.            |
|            |                      | •                              | •                       | 1800.                           |
| 1.16       | 1801                 | Pons                           | Burdhardt.              | 12. bis.23. Juli.               |
| <b>#17</b> | 1802                 | Pons                           | Olbers.                 | 26. Aug. bis 3. Oct.            |
| 118        | 1804                 | Pons                           | Bouvard, Wahl.          | 7. Marz bis 1. Apr.             |
| 119        | 1806                 | Pons                           | Burdhardt.              | 10. Nov. bis 12. Jehr.<br>1807. |
| 121        | 1808                 | Bons                           | Ende.                   | 25. bie 29. Marg.               |
| 122        | 1808                 | Bons                           | Beffel.                 | 26. Juni bis 3. Juli.           |
| 123        | 1810                 | Bons                           | Beffel.                 | 29. Aug. bis 21. Sept.          |
| 127        | 1813                 | Bond                           | Ricollet.               | 4. Febr. bis 11. Dar.           |
| 128        | 1813                 | Bons                           | Ende, Ferrer.           | 2. Apr. bis 16. Mai.            |
| 130        | 1816                 | Bone                           |                         | 8. 22. Jan. bis 1. Febr.        |
| 131        | 1818                 | Pons                           | Ende '                  | 26. Dec. 1817 bis               |
|            |                      |                                | •                       | 1. Mat.                         |
| 132        | 1818                 | Pons                           | Rofenberger,            | 29. Nov. bis 30. Jan.           |
|            | •                    |                                | Scherck.                | 1819.                           |
| 133        | 1819                 | Tralles                        | Brinfley.               | 1. Juli bis 20. Oct.            |
| <b>#36</b> | 1821                 | Pons, Nicollet                 |                         | 21. Jan. bis 3. Mai.            |
| 137        |                      | <b>Sambart</b>                 | Ricollet.               | 12. Mai bis 30. Juni.           |
| 138        | 1822                 | Pon <b>s</b>                   | Beiligenstein.          | 30. Mai bis 12. Juni.           |
| 140        | 1823                 | Röhler                         | Ende, Schmidt.          | 30. Dec. bis 31. Marg           |
|            |                      | m! 4                           | m                       | 1824.                           |
| 141        | 1824                 | Rümfer                         | Rumfer.                 | 15. Juli bis 11. Ang.           |

|            |                      | <b>~</b> .            |                 |                                |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Mo.<br>bes | Jahr bes<br>Berihel: | Ramen ber<br>Entbeder | Ramen ber       | Dauer ter                      |
| Rom.       |                      | ob. Beobachter        | Berechner       | Sichtbarfeit                   |
| 142        | 1824                 | Scheithauer           | Ende.           | 23. Juli bit 25. Dec.          |
| 143        | 1825                 | <b>Gambart</b>        |                 | n. 18. Mai bis 15. Juli.       |
| 144        | 1825                 | Bons                  | Claufen.        | 9. bis 26. Aug.                |
| 146        | 1826                 | Bons                  |                 | i. 7. Nov. bis 11. Apr.        |
| 140        | 1020                 | Aprilo                | etuujen, muotu  | 1826.                          |
| 1.47       | 1826                 | Flangergues           | Cliver.         | 29. März bis 6. Apr.           |
| 148        | 1826                 | Bons                  | Argelander.     | 7. Aug. bis 26. Rov.           |
| 149        | 1826                 | Bons                  |                 | er. 22. Oct. bis 5. Jan.       |
| 140        | 1020                 | Pone                  | Sumburi, Ciub   | 1827.                          |
| 450        | 400=                 | m •                   | 6 .161 = D .1   |                                |
| 150        | 1827                 | Pons                  | Beiligenflein.  | 26. Dec. bis 30. Jan.<br>1828. |
| 151        | 1827                 | Pons und<br>Gambart   | Beiligenstein.  | 20. Juni bis 21. Juli.         |
| 153        | 1830                 | Auf d. südl.          | Babenfamp,      | 17. Marg bis 17. Aug.          |
| 100        | 1000                 | Gemijobare.           | Maver.          | 17. Matz bib 17. Mug.          |
| 154        | 1830                 | • ", ",               | Bolfers.        | 7. Jan. 1831 bis               |
| 104        | 1090                 | gleichzeitig          | Montiera.       | 8. <b>M</b> árz.               |
| 155        | 1832                 | Gambart               | Bouvard, San=   | 19. Juli bis 17. Aug.          |
| 100        | 1002                 | 944040                | tini, Conti.    | 20. Quit 010 27g.              |
| 156        | 1833                 | Dunlop                | Betere.         | 1. bis 16. Oct.                |
| 157        | 1834                 | <b>G</b> ambart       | Beterfen.       | 7. Marz bis 14. Apr.           |
| 158        | 1835                 | Bognslawsty           | Bilb. Beffel.   | 20. Apr. bis 27. Mai.          |
| 159        | 1840                 | <b>G</b> alle         | Beters,         | 2. Dec. 1839 bis 8. Febr.      |
|            |                      |                       | D. Strube.      | 1840.                          |
| 163        | 1842                 | Laugier               | Beterfen.       | 28. Oct. bis 27. Rov.          |
| 165        | 1843                 | <b>Maurais</b>        | Øöse.           | 3. Mai bis 1. Oct.             |
| 168        | 1844                 | Wilmot                | Hind.           | 24. Dec. bis 12. Marg          |
|            |                      |                       |                 | 1845.                          |
| 169        | 1845                 | D'Arrest              | D'Arreft.       | 28. Dec. 1844 bis 30.          |
|            |                      | •                     | •               | März 1845.                     |
| 170        | 1845                 | De Vico               | Fane.           | 25. Febr. bis 25. Apr.         |
| 175        | 1846                 | De Bico               | Brorfen,        | 29. Juli bis 30. Sept.         |
|            |                      |                       | Argelander.     |                                |
| 178        | 1846                 | De Vico               | Hind.           | 23. Sept. bis 30. Oct.         |
| 179        | 1847                 | Sind .                | hind, Schmidt.  | . 6. Febr. bis 24. Apr.        |
| 180        | 1847                 | Cotta                 | D'Arreft, Ganti | er. 7. Mat bis 8. Dec.         |
| 181        | 1847                 | Schweizer             | Schweizer,      | 31. Aug. bis 4. Nov.           |
|            |                      | , <b>y</b>            | D. Struve.      |                                |
| 182        | 1847                 | Many ais              | Littrow.        | 4. Juli bis 2. März 1840.      |

| No.<br>bes<br>Kom. | Jahr bes<br>Perihel:<br>burchg. | Ramen ber<br>Entbecker<br>ob. Beobachter | Namen ber<br>Berechner | Dauer ber<br>Sichtbarkeit           |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 184                | 1847                            | Miß Maria<br>Ritchel                     | Rümfer, Poisson.       | 1. Oct. bis 3. Jan.<br>1848.        |
| 185                | 1848                            | Peterfen                                 | Duirling,<br>Sonntag.  | 7. bis 25. Aug.                     |
| 186                | 1849                            | Petersen                                 | Peterfen,<br>D'Arreft. | 26. Oct. 1848 bis<br>26. Jan. 1849. |
| 187                | 1849                            | Goujon                                   | Weper.                 | 15, Apr. bis 22. Scot.              |
| 189                | 1850                            | Peterfen                                 | D'Arreft, Sonntag.     | 1. Mai bis Ende Aug.                |
| 190                | 1850                            | Bond                                     | Vogel.                 | 29. Aug. bis 15. Sept.              |
| 192                | 1851                            | Brorfen                                  | Bogel.                 | 1. Aug. bis Enbe Rov.               |
| 193                | 1851                            | Brorfen                                  | Sonntag.               | 22. bis 30. Oct.                    |
| 194                | 1852                            | Chacornac                                | Sonntag, Valz.         | 15. Mai bis 18. Juni.               |
| 196                | 1853                            | Secahi                                   | Balz.                  | 6. bis 29. Marg.                    |
| 197                | 1853                            | Klinkerfue8                              | Mathieu.               | 10. Juni bis 12. Oct.               |

Dies ist das vollständige Berzeichniß berjenigen bis 1853 berecheneten Rometen, von beren parabolischen Elementen man nicht zu ben elliptischen Bestimmungsstüden hat übergehen können. Außerdem sind alle diese Bahnen untereinander allzu verschieden, als daß man einzelne unter ihnen für identisch ansehen könnte.

Im Ganzen finden sich hiernach unter 226 bis Ende 1853 berechneten Rometenerscheinungen:

- 7 Wieberericheinungen bes Sallen'ichen Rometen,
- 14 Ericheinungen bes Ende'ichen Rometen,
  - 6 Erfcheinungen bes Biela'fchen Rometen,
  - 2 Erfcheinungen bes Fape'ichen Kometen,
- 46 Erscheinungen von Rometen mit elliptischen Elementen, ober von benen vielleicht bereits eine Wieberkehr beobachtet wurde, 151 Erscheinungen von Kometen mit parabolischen Elementen.

# Neunzehntes Kapitel.

Wie groß die Anjahl der Kometen im Sonnenfufteme ift.

Vielfach haben fich die Rosmologen mit der Frage beschäftigt, wie viel Kometen im Sonnenspsteme vorhanden seien; boch find bie

eigentlichen Beobachtungen ber Kometen zu neuen Ursprungs, als baß fie in dieser Beziehung mehr als bloße Wahrscheinlichkeiten barzubieten vermöchten.

Im Jahre 1773 berechnete Lalande bie Anzahl ber zu unserm Spfteme gehörigen Kometen auf mehr als 300. Seine Schlüffe will ich hier wieberholen, dabei jedoch die Zahlenangaben so zu Grunde legen, wie fle die Beobachtungen zwischen den Jahren 1800 und 1850 liefern 42).

In diesem funfzigiährigen Zeitraume hat man 75 Kometen beobsachtet, wenn ich die Wiedererscheinungen der periodischen Kometen von Halley, Ende, Biela und Fape nicht mitzähle; man kann hiernach 1½ Kometen auf jedes Jahr oder, was dasselbe ist, drei Kometen auf je zwei Jahre rechnen.

Betrüge die Dauer der Umlaufszeit bei den in unserer Zeit sichtbaren Kometen nur 200 Jahre, so mußten wir bei den Geschichtschreibern und Chronisten für jeden Kometen Spuren seiner vorigen Erscheinung finden; denn um's Jahr 1600 notirte man schon sehr ausmerksam die Himmelserscheinungen. Ja man muß hinzusügen, daß bei
benjenigen dieser Gestirne, welche mehrere Wochen hindurch beobachtet
werden konnten, die Ellipticität der Bahnen sich merklich machen wurde,
überstiege nicht die Dauer der Umlaufszeit der Jahrhunderte.

Wir wollen also 300 Jahre als mittlere Zahl für biejenige Zeit gelten laffen, welche ein Komet braucht, um in seine Sonnennahe zurudzutehren. So lange nun, von einem gewissen Zeitpunkte an, biese Beriode von 300 Jahren noch nicht verstoffen ift, wird man fortwähzend neue Kometen erscheinen sehen; ist aber diese Beriode einmal abzgelausen, so müssen dieselben Gestirne, freilich in einer andern Reihenzfolge, wiederkehren.

Da nun in einer Beriode von brei Jahrhunderten alle erscheinensben Kometen neue sind, so entsprechen, weil, wie ich eben bemerkte, brei Kometen in zwei Jahren erscheinen, ben 300 Jahren 450 Kometen; und so groß wurde, wenn obige Schlusweise gilt, die Anzahl ber von der Erde aus sichtbaren Kometen in unserm Sonnenspsteme sein.

Ich will nicht bei ber Wiberlegung bieser Rechnungen verweilen, um ohne Weiteres zu ben Betrachtungen höherer Art überzugehen, welche Lambert bereits vor langer Zeit in seinen geistvollen Cosmos logisch en Briefen anstellte, um zur Binng bes interessanten Broblems zu gelangen, welches ben Inhalt bes gegemvärtigen Kapitels ausmacht 43).

Am 31. December 1853 bestand die Anzahl sämmtlicher vollsständig berechneten Kometen aus 4 periodischen und 197 andern Kometen, beren Wiederfünste noch nicht sicher hatten sestgestellt werden können: dies sind also im Ganzen 201. Untersuchen wir mun, ob diese Gestirne häusiger vorkommen zu gewissen Zeiten und in bestimmten Richtungen.

Ich hatte bereits im Jahre 1832, als bas Kometenverzeichnist nicht mehr als 137 berechnete Kometen enthielt, ben Versuch zur Edsung gegenwärtiger Frage gemacht. Die bamals erhaltenen Zahlen mögen hier zur Vergleichung neben benen stehen, die ich Herrn Barral ersucht habe aus ber vollständigeren Tafel herzuleiten, welche wir gegenwärtig besitzen. Es ist nämlich nicht ohne Interesse zu sehen, welche Modificationen die Fortbildung der Wissenschaft in derartigen Berechnungen herbeiführen kann.

Die erste Frage, welche uns entgegentritt, ist die nach der Zeit ber Perihelburchgänge der Kometen. Zählt man alle Kometenerscheinungen gleichmäßig mit, sowohl die der periodischen als der nichtperiodischen Kometen, so kommen im Ganzen bis Ende 1853 226 sicher sessstehende Erscheinungen. Es ergibt sich hierbei, daß die Perihelburchgänge folgendermaßen vertheilt sind:

|           | Verzeichniß bis<br>Enbe 1831 | Berzeichniß bie<br>Enbe 1853 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| Januar    | 14                           | 22                           |
| Februar   | 10                           | 17                           |
| März      | 8                            | 17                           |
| April     |                              | 21                           |
| Mai       | 9                            | 14                           |
| Juni      | 11                           | 16                           |
| Juli      | 10                           | 14                           |
| August    | 8                            | 14                           |
| September | 15                           | <b>26</b>                    |
| October   | 11                           | 20                           |

|          | Berzeichniß bis<br>Ende 1831 | Berzeichniß bie<br>Ende 1853 |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| November | 18                           | <b>26</b>                    |
| December | 13                           | 19                           |
|          | 137                          | 226                          |

Offenbar erscheinen also weniger Kometen in ben Sommermonaten als in ben Wintermonaten. Dies muß auch in ber That ber Fall sein, benn im Mai, Juni, Juli und August sind die Rächte sehr kurz, und es kann nicht sehlen, daß der langdauernde Tag und die Dämmerung eine gewisse Anzahl von Kometen unsern Bliden entziehen.

Weil nun die Beobachtung der Zeit des Durchganges durch die Sonnennähe abhängig ist von der beschränkten Kraft unsers Gesichts, ziehen wir es vor, jest ein Element zu untersucken, dessen Bestimmung in keiner Weise von der menschlichen Schwäche beeinträchtigt werden kann. Von dieser Art ist bei den Kometen die Richtung ihrer Bewegung. Die Wiedererscheinungen der periodischen Kometen abgerechnet, ergibt sich hier:

| Anzahl ber rechtläufigen Rometen 1 | 102 |
|------------------------------------|-----|
| Anzahl ber rudläufigen Kometen     | 99  |
| Im Ganzen                          | 201 |

Hätte man diese Vergleichung angestellt, als die Anzahl aller berecheneten Kometen nur 49 betrug, so wurden sich ergeben haben 24 rechtsläufige und 25 rudläufige; im Jahre 1831 gab es unter 137 verzeichneten Kometen 69 rechtläufige und 68 rudläufige.

Ebenso unabhängig von bem Gesichtssinne ber Aftronomen und von ber Stellung ber Erbe im Raume find bie Neigungen ber Kometens bahnen ; sie führen zu folgenden Ergebnissen:

| Neigungen |           |     |           |         | • | hl d. <b>R</b> om.<br>I. 1831 | Anzahl d. Kom.<br>im J. 1853 |
|-----------|-----------|-----|-----------|---------|---|-------------------------------|------------------------------|
| Vo        | n 00      | bis | 100       |         |   | 9                             | 19                           |
| ,,        | 10        | ,,  | 20        |         |   | 13                            | 18                           |
|           | 20        |     | <b>30</b> |         |   | 10                            | 13                           |
|           | 30        |     | 40        | • • • • |   | 17                            | 22                           |
| ,,        | 40        | ,,  | <b>50</b> |         |   | 14                            | 35                           |
|           | <b>50</b> | "   | 60        | ·       |   | 23                            | <b>27</b>                    |

|     | Nei | gung | en  |       |   |    | • | ihl d. <b>R</b> om.<br>IS. 1831 | Anzahl d. Kom<br>im J. 1853 |
|-----|-----|------|-----|-------|---|----|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Von |     |      |     |       |   |    | • | 17                              | 23                          |
| ,,  | 70  | ,,   | 80  |       |   | ٠. |   | 19                              | 26                          |
| "   |     |      |     |       |   | •  |   |                                 | 18                          |
|     |     | 31   | n G | anzen | ٠ |    | • | 137                             | 201                         |

Es scheint aus biefer Tafel hervorzugehen, bag bie Rometen von großen Reigungen häufiger vorkommen als von kleinen; zu biefem Ergebniffe mar ichon Bobe gekommen, ale er im Jahre 1785 bie Glemente ber bamale befannten 72 Rometen untereinander verglich 44). Richtes bestoweniger bedarf es nur einer einfachen Bemerkung um zu zeigen, felbit ohne Sulfe ber Wahrscheinlichkeiterechnung, bag 201 Beobach tungen uns nicht berechtigen, mit Bestimmtheit zu behaupten, bag es in ber Begend ber Efliptif ftete weniger Rometen gibt, ale in einiger Entfernung von biefer Ebene. Denn in ber That zeigt Bobe's Tafel zwischen 50 bis 60 Graben 4 Rometen weniger, als zwischen 60 und 70 Graben; an berfelben Stelle gab es im Jahre 1831 6 Ros meten mehr, und im Jahre 1853 nur 4 Rometen mehr. brerfeits gab es im Jahre 1831 9 Rometen weniger zwischen 40 bis 50 Grabe, ale amischen 50 und 60 Grabe, während biefer Unterschied im Jahre 1853 freilich 8 beträgt, aber in entgegengefestem Sinne. Somit bleibt es unfern Rachkommen vorbehalten auszumachen, ob bie ursprünglich vorhanden gewesenen physischen Bedingungen, benen aufolge fich bie Sauptplaneten fammtlich in ber Rabe ber Ebene ber Efliptif befinden, ben entgegengesetten Ginfluß auf bie Bewegung ber Rometen ausgeübt haben.

Befanntlich verschwinden gewisse Zufälligkeiten in den Zahlen, sobald eine große Anzahl von Beobachtungen zur Behandlung vorliegt. Betrachten wir also, ob sich nicht in den Längen der aufsteigenden Knoten Umftände barbieten, welche uns zu großer Borsicht in der vorliegenden Untersuchung mahnen können:

| Länge ber auf=   | Anzahl d. Kom.<br>im J. 1831 | Anzahl d. Kom.<br>im J. 1853 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| fleigenb. Knoten |                              |                              |
| Von 0° bis 30°   | 12                           | 17                           |
| " <b>30</b> " 60 | 12                           | 18                           |

| Lange der auf: steigenb. Anoten. |               |    |            | Anzahl d. <b>L</b> om.<br>im I. 1831. | Anzahl d. Rom.<br>im 3. 1853. |
|----------------------------------|---------------|----|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Bon                              | 600           |    | 900        |                                       | 22                            |
| "                                | 90            | "  | 120        | 8                                     | 17                            |
| ı,                               | <b>120</b>    | "  | <b>150</b> | 12                                    | 19                            |
| u                                | 150           | "  | 180        | 13                                    | 15                            |
| "                                | 180           | "  | <b>210</b> | 14                                    | 20                            |
| "                                | 210           | ,, | 240        | 11                                    | 16                            |
| ,,                               | 240           | "  | <b>270</b> | 10                                    | 16                            |
| "                                | 270           | W  | 300        | 8                                     | 9                             |
| "                                | 300           | "  | <b>330</b> | 11                                    | 15                            |
| v                                | 330           | #  | <b>360</b> | 6                                     | <b>17</b> .                   |
|                                  | im Ganzen 137 |    |            |                                       | 201                           |

Im Jahre 1832 fnüpfte ich hieran die Bemerkung: "Bielleicht kann man es für einen bemerkenswerthen Umftand halten, daß die beiden Gegenden der Ekliptik, in welche nur acht Knoten fallen, einsander um 180 Grade entgegengesetzt liegen; da indeffen der Raum von 330° bis 360° noch weniger Knoten enthält, während doch die gegenüberliegende Gegend in dieser Hinsicht nichts Bemerkenswerthes zeigt, so möchte wohl die soeben erwähnte Bemerkung nur für etwas Zufälliges anzusehen sein."

Im Jahre 1853 dagegen bleibt höchstens die geringe Anzahl von. Knoten in dem Theile von 270 bis 300° zu erwähnen, aber im Allgemeinen find die Unterschiede für die übrigen Regionen der Efliptif fast vollständig verwischt.

Betrachten wir in berfelben Beife bie Bertheilung ber Berihels langen :

| Längen der<br>Berihele.        |     |     |     | Anzahl d. Rom.<br>im J. 1831. | Anzahl d. Kom.<br>im J. 1853. |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| Von                            | •   | bis | 300 | 11                            | 14                            |
| ,,                             | 30  | "   | 60  | 13                            | 16                            |
| ,,                             | 60  | "   | 90  | 12                            | 23                            |
| "                              | 90  | Ņ   | 120 | 20                            | 21                            |
| tr                             | 120 | "   | 150 | 10                            | 18                            |
| "                              | 150 | "   | 180 | 8                             | 6                             |
| Arago's fammtliche Berfe. XII. |     |     |     | 21                            |                               |

|     |            | gen t<br>rihele |           | Anzahl d. Rom.<br>im J. 1831 | Anzahl b. Kom.<br>im J. 1853 |
|-----|------------|-----------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| Von | 1800       | bis             | 2100      | 6                            | 12                           |
| "   | 210        | "               | 240       | 13                           | 16                           |
| "   | 240        | "               | 270       | . 18                         | 20                           |
| "   | <b>270</b> | "               | 300       | 10                           | <b>28</b>                    |
| "   | 300        | "               | 330       | 10                           | 20                           |
| "   | 330        | "               | 360       | 6                            | 7                            |
|     |            |                 | Im Ganzei | 1 137                        | 201                          |

Ob in der That, wie diese Tasel zu beweisen scheint, die Endpunkte der großen Aren der Kometenbahnen in beträchtlich größerer Anzahl bei 90° und 270° als sonst überall in der Ekliptik liegen, kann erst die Zukunst entscheiden; ebenso ob man in den darauf rechtwinkligen Richtungen die wenigsten Berihele zu erwarten hat. Allerdings scheint diese Thatsache sowohl aus den Beobachtungen die 1831 als aus allen die 1853 vorhandenen zu folgen, man darf aber nicht übersehen, daß weder 137 noch 201 Bahnen zu allgemeinen Ergebnissen führen können, welche frei von allen Zufälligkeiten wären.

Bir fommen jest zu bem lesten ber hier in Betracht zu ziehenden Elemente, nämlich zum Perihelabstande ber einzelnen Kometen; leider sind hier die Ergebniffe abhängig von ber Gesichtsschärfe ber Beobachter. Die berechneten Bahnen führen zu folgenden Zahlen:

| Anzahl d<br>Kom. ir                             |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Perihelabstände belegen 3. 183                  | 1 3. 1853 |
| zwischen Sonne und ber Bahn bes Merkur 30       | 37        |
| zwischen ben Bahnen bes Merkur und ber Benus 44 | 63        |
| zwischen ben Bahnen ber Benus und ber Erbe . 34 | <b>52</b> |
| zwischen ben Bahnen ber Erbe und bes Mars 23    | 38        |
| zwischen ben Bahnen bes Mars und bes Jupiter 6  | 11        |
| jenseit ber Jupitersbahn 0                      | 0         |
| Im Ganzen 137                                   | 201       |

Beim Anblid biefer Tafel scheint es zuerft ganz unmöglich, nicht als erwiesen anzunchmen, bag nicht alle Berihelbistanzen gleich häufig vorkommen; sobald man indessen bie verschiedenen Bedingungen ber

Aufgabe gehörig in's Auge faßt, erleidet das Ergebniß des ersten Augenblicks eine Modification. Ich will zuerst die Schwierigkeit flar barstellen.

Wären die Perihele gleichförmig im Himmelsraume zerstreut, so müßten sich diesenigen Perihele, welche eingeschlossen liegen in Augeln, beren gemeinschaftlicher Mittelpunkt die Sonne und beren Halbmesser ber Reihe nach die Bahnen von Merkur, Benus, Erde sind (16. Buch, 7. Kap.) ihrer Zahl nach verhalten wie die Bolumen dieser Augeln, d. h. wie die Cuben der Halbmesser oder wie die Zahlen:

$$(3,9)^3$$
,  $(7,2)^3$ ,  $(10)^3$ , ober wie 59, 373, 1000.

Bur Vergleichung mit biesen Jahlen laffe ich nun die Anzahl ber befannten Kometen folgen, welche von den zur Merfur-, Benus- und Erbbahn gehörigen Kugeln eingeschlossen liegen. Unserm Berzeichniffe zufolge gelten hier die Jahlen

Es ist aber für das Berzeichniß von 1831, 30 ungefähr die Hälfte von 59, während 74 nicht einmal ganz das Fünftel von 373 ist, und während 108 nur den neunten oder zehnten Theil von 1000 beträgt.

Für bas Kometenverzeichniß von 1853 ergibt fich, baß 37 unsgefähr brei Fünftel ift von 59, 100 etwas weniger als brei Zehntel von 373, 152 ungefähr brei Zwanzigstel von 1000.

Die Anzahl ber beobachteten Kometen nimmt also bei Weitem nicht in bem Berhältniffe zu, wie die Bolumen ber Raume, in benen ihre Perihele liegen.

Aber bevor man dies Geset aufgibt, bleibt jedenfalls zu untersuchen, ob die Anzahl der in größeren oder kleineren Abständen von der Sonne sichtbaren Kometen stets derselbe aliquote Theil von der Gesammtzahl aller in jenen entfernteren oder näheren Regionen befindlichen Kometen sein wird. Und diese Frage beantwortet Jedermann sogleich verneinend, sobald sie nur einmal klar und bestimmt aufgeworsen wird.

Diejenigen Kometen nämlich, beren Perihele zwischen bie Merstursbahn und Sonne fallen, muffen von der Erde aus beinahe sammtslich beobachtet werden: 1) weil ihre Winfelgeschwindigkeit in ber

Gegend ber Erbe noch nicht fehr beträchtlich ift, sodaß fie nicht schon innerhalb weniger trüben Tage von unserer Hemisphäre auf die jewseitige Hemisphäre bes Himmels übergehen, wo sie und wegen ber Erdfrümmung unsichtbar find; 2) weil diese Gestirne in der Rahe der Sonne, wenn sie so zu sagen in das Sonnenlicht getaucht sind, selbst noch in dem Falle, wo ihre physische Beschaffenheit an sich wenig dazu geeignet sein sollte, Licht genug ressectiren werden, um deutlich sichtbar zu sein.

Diejenigen Kometen, deren Perihele sich zwischen der Merkurbund Benusbahn befinden, scheinen sich, von der Erde aus betrachtet, schneller zu bewegen und sind auch im Allgemeinen merklich wenigen hell, als die vorigen. Unter sonft gleichen Umständen wird von ihnen also eine geringere Anzahl sichtbar sein.

Was ferner hiefenigen Kometen betrifft, beren Perihelabstand nicht beträchtlich vom Halbmeffer der Erdbahn verschieden ist, so erzibt sich, daß dieselben, selbst abgesehen davon, daß sie schwächer erleucht werden als die, welche z. B. noch die Merfursbahn durchschneiden, und zwar in noch stärkerem Berhälmisse als die Jahlen 100 und 16 ausbrücken, sich in der Rähe unserer Erde meist außerordentlich schnel fortbewegen; aus diesem Grunde können sie im Allgemeinen nur wenige Tage hindurch sichtbar sein, und es bedarf nur eine kurze zwillang bedeckten Hindurchs, um solche Kometen ganz unbemerkt vorübargehen zu lassen.

Fragt man endlich, aus welchem Grunde nur so wenige Komein jenseit der Marsbahn beobachtet sind, so genügt einfach die Bemerkung, daß die Rometen von allen Verihelabständen für die Beobachter auf der Erde im Allgemeinen unsichtbar werden, sobald sie auf ihrem Lauf in Entsernungen von der Sonne gelangen, welche drei dis vier Nolden Halbmesser der Erdbahn betragen. Mithin müssen diejenigen Kometen, deren Perihele noch jenseit der Marsbahn liegen, ihre gewzen Bahnen, ohne von der Erde aus bemerkt zu werden, durchlaufen ausgenommen die Fälle, wo sie ungewöhnlich groß und dicht, unt solglich von ungewöhnlich starken Glanze sind.

Wenn endlich Jemanden ber Umftand befremden fonnte, bag tein einziger Komet bekannt ift, beffen Perihel jenfeit ber Bahnen te

Aubitet und Saturn fallt, so würde ich ihn barauf aufmerksam maschen, baß ber Halley'sche Komet, vor und nach seber feiner Erscheinungen, fanf ganze Jahre innerhalb ber Saturnsbahn verweilt, ohne baß man in dieser langen Zeit eine Spur von ihm wahrnehmen könnte.

Ein Komet mußte alle Gestirne biefer Gattung, die man seit and berthalb Jahrhunderten geschen hat, weit an Glanz übertreffen, wennr man hoffen sollte, ihn felbst mit den träftigsten Fernröhren noch zu einer Zeit zu erkennen, wo sein Abstand von der Sonne dem Haldsmeffer der Saturnsbahn gleich geworden ware.

Rachbem in biefer Beise bie Schwierigkeiten entsernt sind, welche bie Jiffern, die in obiger Tafel die Bertheilung der Kometenperihele zwischen dem Bahnen der Hauptplaneten darstellen, wird man es um so natürlicher sinden, daß bei dem Bersuche, die Anzahl aller zu unserm Sonnensysteme gehörigen Kometen zu ermitteln, von der Annahme ausgegangen wurde, die Perihelpunkte ihrer Bahnen seien gleichförmig im Raume vertheilt, weil eben kein physischer Grund für eine andere Bertheilung angeführt werden kann.

Die Anzahl ber gegenwärtig befannten Kometen, beren Berihelbistanz geringer ist als ber Halbmesser ber Merkursbahn, beträgt 37.
Dieser Halbmesser verhält sich zu bem ber Reptunsbahn wie 1: 78,
und bem körperlichen Inhalte nach stehen zwei Rugeln im cubischen Bershältnisse ihrer Halbmesser. Läßt man also die Annahme einer gleichssörmigen Bertheilung der Kometen in allen Regionen unsers Systems gelten, um daraus die Anzahl aller dersenigen Kometen zu berechnen,
deren Perihele innerhalb einer Kugel vom Halbmesser des Reptunabstandes von der Sonne liegen, so hat man solgende Proportion auszustellen:

(1)3 verhält sich zu (78)3 wie 37 zu ber gesuchten Anzahl; und nach Aussührung ber vorgeschriebenen Operationen

 $1:474552 \implies 37:17558424.$ 

Go wurde benn bas Sonnenspftem bieffeit bee Reptun von mehr als fiebzehn Millionen und fünfhundertrausend Koureten burchfurcht.

Lambert hat aus gewiffen Betrachtungen, bie fich bei ihm auf Endzwecke grunden, die obige Annahme verworfen, nach ber die Angahl ber Konneten zumimmt im birecten Berhälmiffe bes körperlichen

Inhalts ber Rugeln, innerhalb beren bie Perihele fallen. Statt jenes Berhältnisses bes körperlichen Inhalts setzt er basjenige ber Obersstächen dieser Rugeln. Die von Hallen ausgestellte Kometentasel war die einzige, ber sich Lambert zu der Zeit, als er seine cosmologisschen Briefe absaste, bedienen konnte; sie enthielt indessen nur 21 Kometen, nämlich 6 innerhalb der Kugel der Merkursbahn und 11 zwischen dieser und der zur Benusbahn gehörigen Rugel. Nun verhält sich aber 6 + 11 zu 6 nahezu wie 3 zu 1, und das Verhältnis der Oberstächen bei den Kugeln des Merkur und der Benus gleichfalls nahezu das der Zahlen 1 zu 3 ist, so konnte Lambert das Geses der Oberstächen den Beodachtungen entsprechend sinden 13. Heutzutage dagegen, wo das Verzeichnis der berechneten Kometen 201 Nummern enthält, kann sich Ieder leicht überzeugen, daß dies Geses keineswegs das wahre ist, denn 37 + 63 ist nicht gleich 3 Mal 37. Ließe man das Lambert'sche Geses gelten, so käme

(1)2 ift zu (78)2 wie 37 zur gesuchten Anzahl, und nach ausgeführter Rechnung

14 ift zu 6084 wie 37 zu 325108

Unter bieser Boraussetzung also wurde biejenige mit der Some concentrische Kugel, deren Oberstäche durch den Neptunsabstand bestimmt wird, nur zwischen 300 und 350 Tausend Kometen in sich fassen.

# 3manzigftes Rapitel.

Meber die Aenderungen im Ansehen, welche der Halley'sche Komet gezeigt hat.

Bereits mehrmals habe ich bemerkt, daß allein die von den Kometen durchlaufene Bahn dazu dienen könne, festzustellen, ob ein neuerdings entdeckter Komet früher schon gesehen wurde, und daß man aus dem bloßen Ansehen, das ein Komet zeigt, Richts schließen könne, im sosen dasselbe, seiner Rainr nach, allzu veränderlich ist. Kein andern Komet eignet sich mehr, die Wahrheit dieser Behauptung zu erweisen, als der Halley'sche, weil dieser nämlich mit bloßen Augen sichtbar ist, weil er ferner bestimmt zu sieben verschiedenen Malen beobachtet wurde,

in Zeitpunkten, die voneinander durch je 76 Jahre getrennt find, und weil endlich feine Erscheinung jedes Mal lange genug gewährt hat, um den Kometen leicht und vielfach beobachten zu lassen.

Hier foll nur von ben ficher ermittelten Erscheinungen bieses Rosmeten bie Rebe sein 46).

3ch beginne mit ber Erscheinung im Jahre 1456.

Einigen Schriftstellern zufolge erschien ber Komet von außerorbentlicher Größe; andere bezeichnen ihn als erschrecklich, während zwei polnische Geschichtschreiber im Gegentheile versichern, berKomet sei nur von mittelmäßiger Größe gewesen. Alle biese Bezeichnungsweisen haben etwas sehr Unbestimmtes, und ein Zeber kann sie
nach Belieben beuten: bestimmter lautet aber folgende Angabe. Drei
oder vier Tage vor seinem Durchgange burch die Sonnennähe war ber
Kern bes Kometen so glänzend wie die Firsterne. Zu berselben Zeit
betrug die Schweislänge nur 10°, doch scheint es, als habe man ihn
mitunter 60°, d. h. zwei ganze Zeichen des Thierfreises lang gefunden.

Der Komet vom Jahre 1456 erregte großen Schrecken, vielleicht weniger burch großen Glanz ober langen Schweif, als weil man in ihm ein Zeichen für die Erfolge ber türkischen Armeen erkannte. Die vom Papste Calirtus angeordneten Angelus, in welchen man gleichzeitig um Abwehr des Rometen und der Türken siehte, dienten sicherlich nicht zur Beruhigung schwacher Gemüther.

Das erfte Erscheinen bes Kometen von 1456 fällt auf ben 29. Mai, b. h. 11 Tage vor seinen Berihelburchgang.

1531. Der Helligkeit nach war ber Komet bei seiner Erscheinung im Jahre 1531 nicht ausgezeichnet; ber Schweif war biesmal ziemslich lang (15 Grabe), und es war bei sorgfältiger Beobachtung beselben, baß Apian zum ersten Male bemerkte, die Schweise ber Komesten seien im Allgemeinen von ber Sonne abgewandt.

In Europa ist bas früheste Datum für bas Sichtbarwerben bes Kometen im Jahre 1531 ber 25. Juli, aber in China und Japan hatte man ihn bereits am 13. besielben Monats bemerkt.

Das find etwa 43 Tage vor bem Durchgange burch bie Sonnen-nabe.

1607. Reppler gibt an, ber Romet fei von blaffem und fcmachem

Sichte gewesen; Longoinontanus gist ihm, für ben Anblid mit blobem Muge, die Größe bes Jupiter, boch mit etwas duntierer Kindung. Andere begnügen sich, den Konneten einfach mit einem ber schwäckennt Sterne erster Größe zu vergleichen. Der Schweif zeigie nichts Nertwürdiges. Die erste Beobachtung des Kometen von 1607 fallt Bage vor den Perthekburdigang.

1682. In bieser Etfcheinung vergleithen Bicarb und Labire ben Hallen'schen Kometen mit einem Sterne zweiter Größe; am 29. Aug. fanben fie ben Schweif etwa 30 Grabe lang.

Hevel in Danzig, Caffini, Picard und Lahlte in Paris beobachteten ben Kometen zuerft am 26. August; aber am 23. hatten ihn Geistliche zu Orleans bereits mit biopen Augent mahrgenommen.

Dies ergibt die fruheste Sichtbarkeit nur 22 Tage vor bem Porihelburchgange.

1759. Bor bem Perihelburchgange im Jahre 1759 hat Niemand ben Kometen mit bloßen Augen gesehen; benn die Beobachtungen bes sächstischen Landmannes Balthsch find fraterbin zweiselhaft gemacht worben. Messier, ber ben Kometen mit Fernröhren verschiedener Größe verfolgte, konnte keinen Schweif am Kometen wahrnehmen.

Bon benjenigen Beobachtungen, welche man nach bem Perifelburchgange bes Rometen im Jahre 1759 anstellte, werbe ich in Folgendem die Hauptergebnisse anführen.

Um 1. April, 18 Tage nach blefem Durchgange erfannte ihn Messier, wenn auch nur mubfam, mit unbewaffnetem Auge.

Dem Umfange nach erschien er ihm am 1. Mai wie ein Stem etster Größe; boch war bas Licht etwas weniger glanzend. Auch Lacaille verglich ben Kometen an bemfelben Tage mit einem hellen, burch bunnen Nebel scheinenben Stern; sein Licht, bemerkt Maralbi, war von geringem Glanze und glich etwa bem eines Blaneten, ben man nahe beim Forizonte erblickt. Mit bloßen Augen erschien er umfänglicher, als bie Sterne erster Große.

Bu Paris zeigte fich ber Schweif bes Kometen fortwährend fo fchwach, bag verschiebene wohlgeubte Beobachter (unter ihnen z. B. Lalande) versicherten, ein Schweif sei überhaupt nicht vorhanden. Messieb bagegen gibl an, baß ber am 1. April im Fernrohre fichtbat

Nelbende Theil des Schweifs 58 Minuten lang war; die fehr schwache Berlangerung dieses Schweifes, welche man kaum wahrkehmen konnte, schährte er auf 25 Grade.

Am 15. Mai ließ fich, wie berfelbe Aftronom angibt, mit blogett Augen vom Schweife keine Spur erkennen; aber in einem ftarken Fernrohre fah man ihn noch  $3^{1}/_{4}$  Grab lang.

Maralbi fah am 16. und 17. Mai ben Schweif beutlich, und fant beim Meffen eine Lange von & Grabeit.

Der fehr bunne Lichtschimmer, von welchem Lacaille sagt, bas et sich am 17. und 21. Mai ziemlich welt nach Often erstreckte, kanni offenbar nur ber Kometenschweif gewesen sein. Zu Listabon war ber Schweif, nach Chevallier's Meffungen, nur 5 Grabe lang; ebenst lang erschien er am 15. Mai bem unbewassfneten Auge.

Bu Ponbichern, am 30. April, hatte ber Schweif indeffen nach. Angabe bes Bater Coeur-Dour mehr als 10 Grabe.

Folgende Meffungen für die Schweiflange hat La Rur auf bet Infel Bourbon angestellt:

Am 24. Marz . . . 30,

" 20. April . . . 6 bis 70,

" 21. " . . . 8,

" 28. " . . . 19 (der Schweif wurde merklich schmaler),

" 29. " . . . 25 (die Abnahme der Breite dauerte fort),

" 5. Mai . . . . 47 (außerordentlich schmal geworden).

In Borstehendem erhält der Leser eine Uebersticht über sämmteliche Beobachtungen, aus benen man sich berechtigt gehalten hat zu folgern, daß der Hallen'sche Komet fortwährend schwächer werde. Wenn diese Thatsache einmal feststand, so sand sich leicht deren physische Ursache in den Stofftheilchen, welche sich um die Zeit des Perihels ansscheinend von der Rebelmasse sondern, um den Schweif zu bilden. Man kann sich in der That kaum vorstellen, daß diese Theilchen, nachdem sie so weit fortgestoßen sind, wieder zum Kometen zurückehren sollten; leichter wurde man annehmen, daß sie sich im Himmelbraume zerstreuten.

Es wird hiernach für Jebermann begreiflich sein, von wie großem Interesse bie Beobachtungen bes Glanzes und ber Größe bes Hallen's schen Kometen bei seiner Wieberkehr im Jahre 1835 sein mußten.

Möglicherweise konnten und diese Beobachtungen, verglichen mit denen aus den Jahren 1456, 1531, 1607, 1682 und 1759 sehren, daß die Kometen nicht ewigdauernde Körper sind, daß vielmehr, nach einigen auseinander folgenden Umläusen um die Sonne, alle Theilchen, aus benen Schweif, Rebelmasse und selbst die Kerne bestehen, sich in den Raum zerstreuen, um dort entweder die Planetendewegung zu hemmen oder die Elemente zu neuen Bildungen herzugeben.

Aber diese Bermuthungen haben sich nicht verwirklicht, wie man leicht erkennen wird, wenn ich jest die Berhältnisse bei der lesten Erscheinung des Hallen'schen Kometen auseinandersete.

1835. Bur Zeit seines größten Glanzes, Mitte Octobers, war ber Kern bes Halley'schen Kometen, mit bloßen Augen betrachtet, etwa ben röthlichen Sternen erster Größe an Helligkeit vergleichbar, also etwa a im Storpion, a im Orion ober a im Stier. Amici schrieb an mich aus Florenz: "Wit unbewaffnetem Auge erschien mir der Komet heller als die Sterne im Großen Bären." Diese Sterne im Großen Bären sind befanntlich zweiter Größe, und ber 12. October war nicht der Tag der größten Lichtstärfe.

Am 15. October schien mir ber Schweif bes Kometen, mit blosen Augen betrachtet, etwa 20 Grabe lang; aber im Sucher (ein überraschenbes Resultat), hatte ich ihn nur für halb so lang gehalten.

Um 16. October (immer mit bloßen Augen betrachtet), schien ber Schweif nicht langer als 10 bis 12 Grabe.

Am 26. fant ihn Schwabe zu Deffau nur noch 7 Grabe.

Bon einem ber jungern Aftronomen an ber pariser Sternwarte, Eugen Bouvard, wurde ber Komet schon am 23. September mit bloßen Augen erkannt; ein anderer, Plantamour, sah ihn am 27; ein britter, Laugier, bemerkte ihn bagegen beutlich erst am 28. Am 30. September war ber Komet fast für Jedermann mit bloßen Augen erkennbar.

Dies war also 47 Tage vor bem Perihelburchgange.

Gelungene Abbilbungen von Rometen könnten ben zufunftigen Aftronomen bestimmtere Fingerzeige und Andeutungen geben, ale es bit besten Beschreibungen vermögen, um einige von ben wichtigen Aufgaben zu lösen, welche und in Betreff ber physischen Constitution biefer

wunderbaren Gestirne entgegentreten. Wenn es einst gelingen wird, photographische Abbildungen von den Kometen zu machen, kann daburch der Wissenschaft erheblich gedient sein. Es hat mir wünschenswerth geschienen, dem Leser einige von den Abbildungen vorzulegen, welche Sir John Herschel am Cap gemacht hat; man wird durch diese Zeichnungen eine klare Borstellung erlangen von den Aenderungen in Aussehen und Gestalt, auf welche ich glaubte oben bereits ausmerksam machen zu müssen 47).

Fig. 187 (S. 336) zeigt ben Kometen so wie ihn Sir John Berfchel am 28. October 1835 mit blogen Augen im Schlangentrager An Glang glich ber Rern einem Sterne britter Große, und bie Lange bes Schweises mochte etwa 3 Grabe betragen, mabrent an Belligfeit letterer nur ben Sternen fechfter Große gleich fam, b. h. ben Sternen, welche an ber außersten Branze ber Sichtbarfeit mit bloßen Augen fteben. Fig. 188 zeigt ben Kometen an bemfelben Abend, wie er in einem achromatischen Fernrohre von fieben Fuß Brennweite erschien. Um nachftfolgenden Tage (October 29.) zeigte ber Romet in einem awanziafüßigen Spiegeltelestope einen verbichteten Kern und zwei Sectoren in Gestalt bes fichelformigen Mondes (Fig. 189). Tage banach wurde ber Romet unfichtbar, indem er in zu große Rabe bei ber Sonne gelangte. Um 25. Januar 1836 konnte man ihn wiederum beobachten: im zwanzigfüßigen Fernrohre zeigte er am 25. (Kig. 190), am 26. (Kig. 191), am 27. (Kig. 192), am 28. (Kig. 193) und am 31. (Fig. 194) bie fortwährend veränderten Geftalten, wie fie die Abbildungen barftellen.

Aus zwei Meffungen, welche Sir John Herschel am 25. Januar mittelft eines Aequatoreals anstellte, fand er für ben Durchmeffer bes Kopfes:

in ber Richtung ber Gerabenaufsteigung 229"4 in ber Richtung ber Declination . . . . 237"3 und zwei Stunden später

in ber Richtung ber Gerabenauffleigung 196"7 in ber Richtung ber Declination . . . . 252"0.

So ftarte Größenanderungen icheinen auf ploglich eintretende Aenterungen im Rometen felbft binguweisen. Roch am 11. Februat zeigte fich ber Komet in merkwlitbiger Geftalt (Fig. 195); aber von ber Jeik an verschwindet ber Schweif nach und nach, und am 3. Mai (Fig. 196) erscheint ber Komet nur noch wie ein kugelformiger Rebelfled:

Wenn bie Kometen von einiger Große nicht burch fich felbff leuchten (eine Frage, welche ich in einem besonbern Ravitel behandeln werbe), sondern ihr Licht von ber Sonne erhalten, so tann ihre Sicht barfeit, wenn bie atmosphärischen Berhaltniffe biefelben bleiben, ausfcbließlich nur von ber Beit bes Berifielburchganges abhangig feien. Bon biefem Gefichtebunfte aus moge nun ber Lefer bie Angaben, welche ich über ben Kometen von 1835 fveben beigebracht habe, mit ben Umftanben vergleichen, unter benen fich biefer Romet bei feinen früheren Erscheinungen zeigte: aus ber Gesammtheit aller Erscheinungen gelangt man babei ficher nicht zu bem Schluffe, bag ber Sallen'iche Romet nach und nach fchwächer werbe. Ja ich mochte behaupten, bas wenn man in einer fo schwierigen Sadje gang fichere Schfuffe aus Beobachtungen giehen burfte, bie in verschiebenen Zeiten bes Jahres angestellt find, fo wurde bas beutlichfte Ergebniß aus ben beiben Durchgangen von 1759 und 1835 bas fein, baß fich ber Komet in ber 3wischenzeit vergrößert habe.

Diese Gelegenheit, einem weit verbreiteten Ferthume entgegenzutreten, durfte ich hier um so weniger unbenunt laffen, ale ich befürchten muß, zur Verbreitung beffelben felbst ein wenig beigetragen zu haben.

## Einundzwanzigftes Kapitel.

Aussehen und physische Beschaffenheit der Kometenkerne.

Bon sehr großer Wichtigkeit ift es zu wissen, ob die Kometenkerne undurchsichtig ober durchsichtig seien, ob man fle als seste Körper oder als Ansammlungen dunftstiniger Masse zu Betrachten habe; die Berantwortung dieser Frage entscheidet nämlich die zu einem gewissen Grabe über die Rolle, welche man ben Kometer bei den großen Umwälzungen, die in der physischen Welt stattgefünden haben, beilegen

barf: aus biesem Grunde wird es Entschuldigung finden, wenn ich biesen Puntt bis inst kleinfte Detail erörtere.

Infolge ihrer eigenen Bewegung burdrieben bie Rometen nach und nach verschiedene Sternbilder. Die Begend bes Raumes, in ber biele Bewegungen ftattfunden, liegt und beträchtlich näher als ben Firfternen; wenn es nich nun ereignet, daß ein Romet zwischen uns und einen Firstern tritt, so erhalt man ein befferes Urtheil über seine eigentliche Beschaffenheit, als in jeder andern Stellung. Leider find nur wirkliche Busammenfunfte, im eigentlichen Sinne bes Wortes, außerorbentlich selten, und zwar aus bem Grunde, weil selbst in ben reichsten Gegenben bes geftirnten Simmels ber leere Raum noch bebeutend ben fternerfüllten überwiegt. Schon aus ben oben angeführten Berihelbiftangen in bem bie berechneten Kometenbabnen enthaltenben Berzeichniffe, war erfichtlich, bag einige Rometen ebenfalls zwischen Erbe und Sonne, bem Monde ober ben Blaneten hindurchgeben. Dergleichen Bededungen, eine besondere Art von Berfinfterungen, fonnen außerft wichtige Gelegenheiten bieten, um mehrfache Fragen aus ber Kometenaftronomie jur Lofung zu bringen.

### §. 1. Undurchfichtige Rerne.

Ich beginne mit der Zusammenstellung berjenigen alteren und neueren Beobachtungen, welche für die Undurchsüchtigkeit ber Kerne einiger Kometen zeugen.

Herodot berichtet, daß im Jahre 450 vor unserer Zeitrechnung eine totale Sounensiusterniß eintrat, und zwar bei Frühlingsansang, als Kerres' Heer Aleinasien durchzog. Dio erwähnt einer andem totalen Sonnensinsterniß, welche sich einige Tage vor Augustus' Tode ereignete. Keine von diesen beiden Finsternissen hat aber, unsern besten astronomischen Taseln zusolge, von dem Dazwischentreten des Mondes herrühren können, und aus diesem Grunde hat man sie dem Vorübersgange zweier Kometen vor der Sonnenscheibe zugeschrieben. Was zusnächst die von Herodot erwähnte Bersinsterung betrisst, so sehien sür diese Erstärungsweise eine Rachricht zu sprechen, welche Charimander in seiner heutzuage nicht mehr vorhandenen Kometen Seschichtschen gab, denn, wie und Plinius berichtet, vernicherte seine Geschichtschreiber,

baß ein Komet, beffen Kopf stets in den Sonnenstrahlen verborgen blieb, einen langen Schweif über den Himmel erstreckte, den um die Mitte des Jahres 480 Anaragoras mehrere Tage nacheinander beodsachtete. Die von Dio erwähnte Finsterniß wäre nur dann möglich, wenn man sie dem Kometen zuschreiben wollte, der, nach des Augenzeugen Seneka's Nachricht, in Augustus' Todesjahre erschien. Es bedarf sicherlich kaum der Bemerkung, daß heutzutage sich kein einziger Aftronom berechtigt glauben würde, aus diesen ebenso unsichern als unbestimmten Jusammenstellungen den Schluß zu ziehen, daß es ehermals Kometenkerne gegeben habe, groß und undurchsichtig genug, um uns das Sonnenlicht vollständig zu entziehen.

Ebenso fehlen uns bestimmte Unterlagen, um zu untersuchen, ob bie übernatürliche Sonnenfinsterniß, welche am Tage von Christi Kreuzigung eintrat, burch einen Kometen herbeigeführt wurde; ich sage übernatürliche Finsterniß, benn ber Mond war zu jener Zeit voll und stand auf einer Seite des Himmels, welche berjenigen gerade entgegengesetzt ift, wo er sich befinden muß, um zwischen Sonne und Erde zu treten.

Es wird von Geschichtschreibern berichtet, daß am 11. Mai 1184 gegen sechs Uhr Abends ber untere Theil ber Sonne vollsommen versfinstert wurde; ber ganze übrige Theil ber Sonnenscheibe erschien blaß; in ber Mitte sah man wie einen Balten burch die Sonne gehen.

Bur Erklärung biefer Erscheinung hat man angenommen, bas bamals ein Komet zwischen Erbe und Sonne getreten war.

In allen Kometographieen wird bem Georg Phranza, Großgarberobier bes Raisers von Konstantinopel, nacherzählt, daß im Sommer bes Jahres 1454 ein Komet sich bem Monde näherte und ihn verzumtelte. Dies würde ein so offenbarer Beweis für die Undurchsichtigkeit eines Kometenkernes sein, daß ich gewiß nicht unterließe diesen Fall hier anzusühren, wenn sich nicht durch Veröffentlichung der Orisginalchronik ergeben hätte, daß die lateinische Uebersehung des bairisschen Jesuiten Pontanus, auf welche sich die Kometographen gestützt hatten, einen Widerspruch enthielte. In wörtlicher Uebersehung lautet die Stelle folgendermaßen: "Allabendlich erblickte man nach Untersgang der Sonne einen Kometen, der einem Degen nicht unähnlich war

und sich dem Monde näherte. Als die Racht des Bollmonds gekommen war, trat zufällig und infolge des regelmäßigen Kreislauses der beiden Himmelslichter, wie gewöhnlich eine Mondsinsterniß ein. Manche glaubten, als sie das Dunkel der Kinsterniß wahrnahmen und im Besten hoch am Himmel den Kometen erblickten, der nach Osten sortrückte und sich dem Monde näherte, daß dieser Komet in seiner langen Degengestalt, mit Rücksicht auf die Mondssinsterniß nichts Anderes bedeute, als daß die christlichen Bölker des Abendlandes vereint zum Angriss gegen die Türken schreiten und siegreich sein würden. Die Türken dagegen, welche diese Ereignisse gleichsalls bei sich überlegten, geriethen in nicht geringe Furcht und riethen hin und her." Es leuchtet ein, daß Phranza nicht mit einem einzigen Worte andeutet, der Mond sei durch einen Kometen versinstert worden 48).

Untersuchen wir nun, ob fich über biese Frage wegen ber Undurchsichtigkeit ber Rometenkerne etwas Genaueres bei ben Beobachtern ber Reuzeit findet.

Als Messier zuerst ben kleinen Kometen vom Jahre 1774 aufsand (Ro. 89 in unserm Berzeichnisse), stand nahe beim Kerne besselben ein einziges telestopisches Sternchen. Einige Stunden später war ein zweiter Stern nahe beim ersten sichtbar geworden, und dieser zweite Stern stand an Helligkeit dem andern nicht nach. Es scheint nur auf eine Art möglich zu erklären, warum Messier diesen zweiten Stern nicht gleich anfänglich gesehen hatte: man muß, wie auch jener Assemiser that, annehmen, daß dieser Stern hinter dem undurchsichtigen Körper des Kometen verborgen war; allenfalls könnte man noch ansnehmen, daß Licht des Sterns sei vor dem Glanze des Kernes ersloschen\*).

Am 28. Rovember 1828, 101/2 Uhr Abends, sah ein Beobacheter zu Genf (Wartmann), wie ber Ende'sche Komet von kurzer Umslaufszeit, berselbe welcher nach je 31/3 Jahren zu seiner Sonnennahe

<sup>\*)</sup> Biel entscheidender mare diese Beobachtung, wenn Messter ben verdunkelten Stern vor seinem angeblichen hintertritte gesehen hatte: wenn man ferner glauben könnte, daß der Aftronom, vom Dafein des Sternes überzeugt, sich bemuht habe ihn zu erkennen; und wenn endlich nicht auch die Annahme möglich ware, daß Messser den Stern aus Unachtsamseit übersehen habe.

aufhaktommt, über einen Stern Ster Größe hinwegging und biefen pollkommen verbeckte. Ich parf jedoch nicht unterlaffen hinzuzufügen, daß Wartmann fich bei biefer Beobachtung eines zu kleinen Fernrohre und einer zu geringen Vergrößerung bediente, als daß seine Beobachtung nicht noch zweiselhaft erscheinen könnte.

# S. 2. Durchfichtige Rerne.

Wenden wir und jest zu benjenigen Beobachtungen, wo fich die Rerne wie burchfichtige Korper verhalten werden,

Um 23. October 1774 fah Montaigne zu Limoges einen Stem Gter Größe burch ben Kern eines fleinen Kometen hindurchgehen.

Montaigne gibt nicht an, ob diese Beobachtung sich auf den Mittelpunkt bes Kernes bezieht, ein Umstand, der freilich nicht von großer Bichtigkeit wäre, weil durch Nichts bewiesen ist, daß der feste Kern, wenn ein solcher überhaupt vorhanden, gerade die Mitte des leuchtenden Kernes einnehmen muffe.

Am 9. November 1795 erschien ber Komet von furzer Umlausszeit zu Slough in der Rabe von Windsor vor einem Sterne 11 ter oder 12 ter Größe. Mit schwacher Vergrößerung ersannte man den Stern als doppelt, als aus zwei gesonderten Sternen bestehend, und zwar zeigte sich der eine davon beträchtlich schwächer als sein Nachdar. Dieses so kleine Sternchen, das vielleicht nur von der 12 ten Größe ist, erkannte Herschel ganz deutlich durch den mittelsten Theil des Kometenzwebels.

Am 1. April 1796 bemerkte Olbers einen Stern fiter ober 7ter Größe, obgleich berselbe von einem Rometen bebeckt war; das Licht bes Sternes schien durchaus nicht schwächer. Unbemerkt darf ich nicht lassen, daß dieser berühmte Aftronom selbst sich gegen die Folgerung aussprach, welche man aus seiner Beobachtung für die Durchsichtigkeit des Kernes ziehen wollte. Seinen Bermuthungen zufolge lag der Stern etwas nördlich vom Mittelpunkte der Nebelhülle, und wenn der Kern für einige Zeit unsichtbar wurde, so geschah dies nur infolge ber großen Rahe des helleren Lichtes des Firsterns.

Um 29. October 1824 fah Struve einen Stern 10ter Größe in weniger als zwei Secunden Entfernung vom Mittelpunfte eines

\_\_\_\_\_

1

.

.



Marketter Hallenberger

 $\frac{T(D)}{2} \frac{g(x) - g(x)}{g(x)} = \frac{1}{2} \frac{g(x)}{g(x)} \frac{g(x)}{g(x)} = \frac{1}{2} \frac{g(x)}{g(x)} \frac{g(x)}{g(x)} \frac{g(x)}{g(x)} = \frac{1}{2} \frac{g(x)}{g(x)} \frac{g(x)}{$ 

• • " .

. . . 

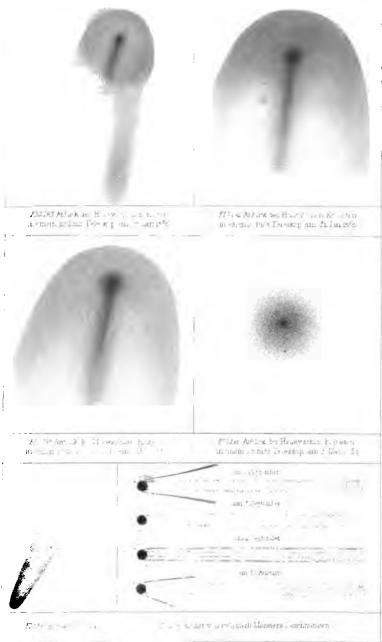

• - 1

.

.

.



····

•

.

• . 

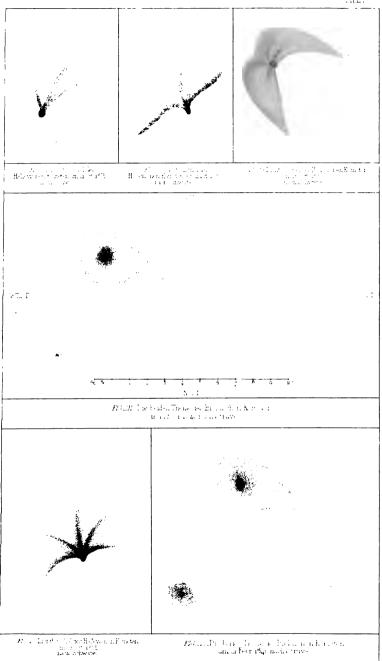

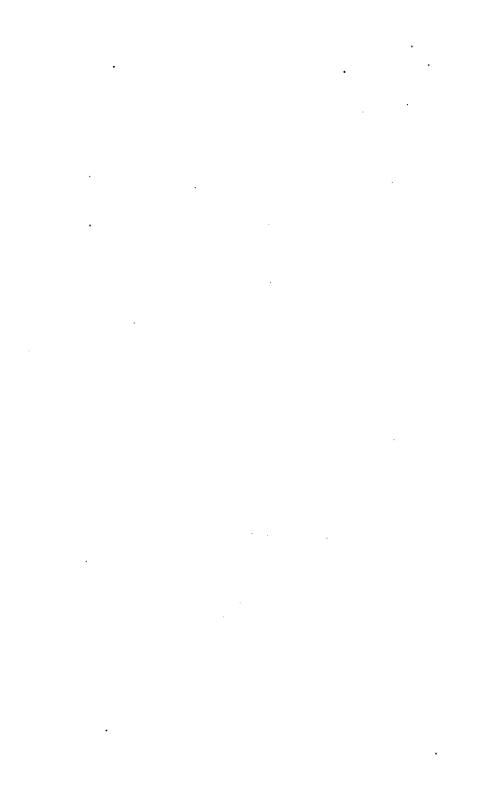

Kometen, ohne bag bas Licht bes Sternes baburch im Geringsten geschwächt war.

Folgende Rachricht entnehme ich einem Briefe von Bons. Am 21. August 1825 erschien ber Mittelpunkt bes Stierkometen (Ro. 145 im Berzeichnisse), ber am 15. August entbedt worden war, gerade vor einem Sterne fünster Größe; Bons konnte indessen nicht bemerken, daß das Licht des Sternes badurch abgeschwächt wurde.

Im Jahre 1825 bemerkte Balz einen Stern stebenter Größe in bem Augenblide, wo er ohne zu verschwinden durch den Mittelpunkt, vom Kerne des schönen Stierkometen hindurchschien. Der Stern wurde ein wenig schwächer, während zugleich der helle Theil des Kometen bergestalt an Licht verlor, daß er kaum wahrnehmbar blieb.

Am 7. November 1828 erblickte Struve in seinem großen Fernsrohre ben Kometen von turzer Umlaufszeit mit einem ziemlich soliben Kerne, erkannte jedoch balb, daß dieser vermeintliche Kern nichts Ansberes war als ein Stern eilster Größe, ber im Mittelpunkte bes Kometen stand.

### S. 3. Romet vom Jahre 1819.

Ich komme jest zu ben Beobachtungen bes Kometen von 1819 (Ro. 133 im Berzeichnisse), und werbe untersuchen, ob bieselben in ber That so beweiskräftig sind, wie man vorgegeben hat, um die Durchessichtigkeit bes Kernes zu begründen.

Dieser Komet erschien in voller Helligkeit ganz plöglich im Rorsben (Fig. 197, S. 336) zu Anfang Juli. Olbers bemerkte, als er die Bahn dieses Kometen berechnete, daß berselbe vor seinem Erscheinen, am Morgen des 26. Juni zwischen Erde und Sonne gestanden hatte, und auf der Sonnenscheibe von 5h 39m dis 9h 18m sichtbar gewesen sein mußte. Er forderte infolge dessen diesenigen Astronomen auf, welche in dieser Zwischenzeit von nahe drei Stunden zufälligerweise die Sonne konnten beobachtet haben, ihre Beobachtungen zu veröffentlichen. Zwar war keine der europäischen Sternwarten im Stande, Ausstunft zu geben; aber ein einfacher Liebhaber der Astronomie, der General Lindener, damals Gouwerneur der Festung Glaz, berichtete, er habe die Sonne um 5, 6 und 7 Uhr Morgens beobachtet, und sie

stedenfrei gefunden. Und boch hatte der Komet um 5, 6 und 7 Uhr eine kleine, partielle Sonnensinsterniß hervordringen mussen. Es scheint hiernach, daß der Komet entweder vollsommen durchsichtig war, oder daß, wenn er einen dunkeln Kern enthielt, derselbe nur äußerst klein sein konnte. Indessen haben diese scheindar unumgänglichen Folgerungen ihr ganzes Gewicht verloren, seitdem durch das Zeugniß mehrerer geübten Aftronomen festgestellt wurde, daß an demselben 26. Juni, an dem Tage, wo Lindener keinen Fleden auf der Sonne erblickte, mehrere sehr kenntliche daselbst vorhanden waren 49).

Jene Beobachtung des preußischen Generals läßt es also keineswegs als ausgemacht erscheinen, daß der Komet von 1819 in allen Theilen durchsichtig war; sie beweist vielmehr nur, daß der Gouverneur von Glaß entweder zu schwache Fernröhre benutzte, oder daß seine 77 Jahre sein Augenlicht bedeutend geschwächt hatten.

Im Jahre 1825 (also sehr lange Zeit nach Olbers' bringlicher Aufforderung) kündigte Pastorsf an, daß er am 26. Juni 1819, um 8h 26m Morgens einen verwaschenen Fleden auf der Sonne bemerkte, der 84"5 im Durchmesser hielt, vollkommen rund war und in der Mitte einen hellleuchtenden Punkt zeigte: dieser Fled, meinte er, sei der Komet gewesen 50). Aus Pastorsf's Beodachtung würde zunächst solgen, daß die Rebelhülle des Kometen wenig durchscheinend war. Um den leuchtenden Fleden zu erklären, müßte man serner voraussehen, entweder daß der Kern beträchtlich durchsichtiger war als die Rebelhülle, oder daß derselbe, wenn er undurchsichtig war, in einem eigenen Lichte leuchtete, welches heller war als der Theil des Sonnenlichtes, den die übrigen Theile des Kometen hindurchließen. Es bedarf nicht des Beweises, daß beibe Folgerungen gleich unzulässtg sind.

### §. 4. Plögliche Aenberungen, welche in ber Conftitus tion ber Rerne eintreten.

Aus der Gesammtheit aller Beobachtungen, die angestellt wurben seit der Zeit, wo man die Kometen mit Hulfe von Fernröhren betrachtet hat, kann man, glaube ich, unbedenklich die Folgerung ziehen, daß der Kern, im Allgemeinen betrachtet, durchsichtig ist, und daß wenn in diesem Kerne ein sester und undurchsichtiger Theil eristirt, derselbe außerorbentlich flein sein muß. Aber ift benn bie Bilbung bei allen Rometen bieselbe? Ueber biesen Punkt bleibt es allerdings gestattet, einigen Zweifel zu hegen.

Es gibt auch Rometen, welche anscheinend fernlos find, und bie in ihrer gangen Ausbehnung biefelbe Belligfeit befigen; bies find hochft wahrscheinlich nur Unsammlungen gasförmiger Stoffe. Gin ameiter Grab ber Verbichtung biefer Dunfte hat im Mittelpunkte ber Rebelmaffe einen Rern hervorbringen können, ber fich zwar burch Selligkeit feines Lichtes auszeichnen konnte, aber weil er noch fluffig mar, fich außerft burchfichtig zeigte. In einer fpateren Beit wird bie gehörig erkaltete Kluffigfeit mit einer ftarren Krufte umgeben sein und von bem Mugenblide an wird alle Durchfichtigfeit bes Rernes aufgehört haben. In biefem Kalle wird bas Dagwischentreten bes Rometen zwischen Beobachter und Stern eine wirfliche Berfinsterung hervorbringen, Die in Nichts von ben täglich infolge ber Bewegungen bes Monbes und ber Blaneten eintretenden, verschieben ift. Daß es nicht auch folche Rometen ber britten Art, b. h. mit festem Rerne gebe, bafur ift burchaus fein Beweis vorhanden. Die große Mannigfaltigfeit in Geftalt und Glang, in welcher fich bie Rometen und zeigen, berechtigt in biefer Sinficht zu allen Unnahmen, bie man aufzustellen geneigt ift.

Diese Folgerungen über die physische Constitution bei der Mehrzahl der Kometenkerne sinden ihre Bestätigung in den Beobachtungen, welche man am Kerne des Halley'schen Kometen bei seiner Erscheinung im Jahre 1835 angestellt hat. So sinde ich in Bessel's Abhandlung nachfolgende Bemerkung: "Am 14. October hatte der Kern an Glanzabgenommen; mit einer neunzigsachen Vergrößerung verlor er das Ansehen eines sesten Körpers."

Meinem auf ber Sternwarte geführten Beobachtungsjournale entnehme ich solgende noch charafteristischere Bemerkungen: "Um 23. October war der Andlick so durchaus verändert, und der disher so glänzende, beutliche, scharf begränzte Kern war jest so groß und verswaschen, daß ich an die Wirklichkeit einer so plöstlich eingetretenen Aenderung nicht glauben konnte, bevor ich mich überzeugt hatte,/daß weder Ocular noch Objectiv der bei den Beobachtungen angewandten Fernröhre von Feuchtigkeit bebeckt waren."

"Am 26. August 1682," find Labire's Worte, "glich ber Kem bes Halley'schen Kometen noch einem Sterne zweiter Größe; aber am 11. September konnte man ihn kaum noch erkennen, so sehr verwaschen erschien ber Komet."

#### §. 5. Größe ber Rerne.

Gewöhnlich sind die Kerne nicht scharf begränzt. Beim Kometen von 1744 (Ro. 70 in unserm Berzeichnisse) schienen nicht alle Durchmeffer gleich groß. Heinstuß schätzte das Berhältniß des Durchmeffers in der Richtung nach der Sonne zu dem kleinsten, der auf dieser Richtung senkrecht kland, wie 3 zu 2.

"Unter ben 16 telestopischen Rometen, die ich beobachtet habe," fagte William Herschel im Jahre 1807, "zeigten nur zwei eine Helligskeit in ber Mitte; aber biese waren nicht scharf begränzt."

Richt immer nehmen die Kerne ben Mittelpunkt ber freisrunden Rebelmasse ein, sondern häusig liegen sie zwischen diesem Mittelpunkte und dem der Sonne zugewendeten Rande des Rebels. Mitunter bemerkt man sogar, daß der Kern von der Nebelmasse durch einen dunkeln Ring rundum getrennt ist.

Bum Schluffe bieses langen Kapitels theile ich die wirklichen Durchmeffer mehrerer Kerne mit:

| Romet von 1798 (Rp. 112 im Verzeichnisse) | 5    | geogr. | Meilen. |
|-------------------------------------------|------|--------|---------|
| Romet vom December 1805 (zweite Erfchei=  |      |        |         |
| nung bes Biela'schen Kometen)             | 6    | *      | ,,      |
| Romet von 1799 (No. 114 im Berzeichn.)    | 77   | "      |         |
| Großer Romet von 1811 (Ro. 124 im Berg.)  | 85   | "      |         |
| Romet von 1807 (No. 120 im Berg.)         | 111  | "      |         |
| Zweiter Komet von 1811 (No. 125 im Berg.) | 544  | ,,,    |         |
| Romet von 1819 (No. 133 im Berg.)         | 656  | *      | **      |
| Erster Komet von 1847 (No. 179 im Berg.)  | 700  | tr     | •       |
| Erfter Komet von 1780 (No. 91 im Berg.).  | 854  | "      |         |
| Großer Romet von 1843 (Ro. 164 im Berg.)  |      |        | "       |
| Großer Komet von 1825 (Ro. 145 im Berg.)  | 1020 | tr     | *       |
| Romet von 1815 (No. 129 im Verz.)         | 1060 | "      |         |
| Dritter Komet von 1845 (Ro. 171 im Berg.) | 1600 | "      | •       |
|                                           |      |        |         |

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

#### Die Nebelhülle der Kometen.

In ben meisten Fällen erscheint bie Rebelhülle bei ben Kometen freidrund; ich sage in ben meisten Fällen, benn mitunter ist ber Rand nicht vollsommen scharf begränzt. Dies war nach Cassini z. B. ber Fall bei bem Kometen von 1665 (Ro. 44 im Berzeichnisse) und 1682 (fünfte Erscheinung bes Halley'schen Kometen), welche beibe rund erschlienen, und an ihren Rändern ebenso begränzt waren wie Zupiter.

Im Allgemeinen nimmt die Helligkeit ber Rebelmaffe zu von bem schlecht begränzten Rande aus bis zum Mittelpunkte hin.

Außerhalb des freisförmigen Umfangs, welcher die Hauptnebelmasse begränzt, bemerkt man bisweilen einen, zwei und in einzelnen Källen sogar drei sehr dreite, leuchtende Ringe, welche voneinander durch verhältnismäßig dunkle Räume getreunt sind, oder deren Licht kaum merklich ift. Man wird leicht einsehen, daß es in der That eine kugelförmige Hülle ist, welche in der Projection wie ein Kreisring erschehent. Bon dieser nicht ganz einsachen Bildung des Kometenkörpers gewönne man eine klare Borstellung, wenn man sich in umserer Atmossphäre, in drei verschiedenen Höhen, drei ununterbrochene Wolkenschieden hächten dachte, welche um die ganze Erdfugel reichten. Rur müßte man, damit der Verzleich ganz genau würde, diese drei Schichten durchsichtig denken, und nichtsbestoweniger ihnen diesenigen optischen Eigenschaften lassen, welche sie gegenwärtig von der reinen, zwischen ihnen besindlichen Atmosphäre unterscheiden, d. h. man hätte sie sich stark lichtreslectirend zu denken.

Bei ben Kometen von 1799 und 1807 (Ro. 114 und 120 bes Berzeichniffes), betrugen diese leuchtenden Hullen respective 4000 und 6000 geographische Meilen.

Die Durchmeffer ber merkwürdigften Rebelmaffen hatten bei ben verschiebenen Kometen folgende Dimensionen:

```
Fünfter Komet von 1847 (No. 183) . . 3600 geogr. Meilen. Erster Komet von 1847 (No. 179) . . 5100 " "
Zweiter Komet von 1849 (No. 187) . . 10200 " "
Brorsen's Komet von 1846 (No. 173) . 26000 " .
```

| Lerell'scher Komet (No. 85)              | 40800  | geogr. | Meilen. |  |
|------------------------------------------|--------|--------|---------|--|
| Erfter Romet von 1846 (Ro. 172) .        | 48600  | ,,     |         |  |
| Ende'icher Romet im Jahre 1828           | 53000  | ,      | *       |  |
| Erfter Romet von 1780 (No. 91)           | 53800  |        | ,       |  |
| halley'fder Romet (Erfcheinung vom Jahre |        |        |         |  |
| 1835)                                    | 71400  |        |         |  |
|                                          | 225000 | _      | _       |  |

Hat ber Komet nur einen einzigen Schweif, so scheint ber Ring nur an der nach der Sonne hin belegenen Seite geschlossen zu sein; in der Regel ist dann nur ein Halbstreis vorhanden. Bon den beiden Endpunkten dieses Halbkreises gehen diesenigen Strahlen aus, deren Berlängerungen den hellen Saum des Schweises bilden. Eine Borskellung hiervon gibt der Komet von 1819 (Fig. 197, S. 336).

Nachdem wir aus zahlreichen Beobachtungen schon erkannt haben, baß ber eigentliche Kern im Allgemeinen durchsichtig ist, wäre es übersstüffig, wenn ich noch beweisen wollte, daß der Mittelpunkt der Rebelsmasse gleichfalls durchsichtig ist. Am häusigsten sind die Kometen ohne Kerne. Herschel schloß seine Beobachtungen des im Jahre 1807 sichtsbaren Kometen mit folgender Bemerkung: "Von den 16 teleskopischen Kometen, die ich beobachtet habe, zeigten 14 nichts Auffälliges im Mittelpunkte."

Zahlreiche Kometen hat man, wie schon bemerkt, ganz ohne Kern gesehen; aber solange man Kometen ausmerksam mit Fernröhren unterssucht, hat man noch keinen einzigen gesehen, ber nicht mit jenem Rebel ober Dunste umgeben schien, welchen die Alten das Haar ber Kometen nannten.

Durch eine außerordentlich feine Beobachtung hat Beffel bewiefen, daß der Hallen'sche Komet das durch ihn hindurchgehende Licht in
keiner merklichen Weise brach. Dies Resultat gründet sich auf ben,
mit dem schönen königsberger Heliometer gemessenen Winkelabstand
zweier kleinen Sterne voneinander. Dieser Abstand blieb nämlich
genau ebenso groß, als beibe Sterne außerhalb des Nebels standen,
und als der eine von beiben hinter den verschiedenen Theilen des Rebels in verschiedenen Entsernungen vom Kerne sich befand. Die
hierbei von jenem berühmten Aftronomen in Anwendung gebrachten

**4** |

Mittel hatten eine Abweichung von nur einer Biertelfecunde ichon leicht bemerklich gemacht 51).

Die Rebelhülle bes Halley'schen Kometen bei seiner Erscheinung im Jahre 1835 schien an berjenigen Seite, welche ber Sonne zugewendet war, nicht regelmäßig begränzt, sondern zeigte an dieser Stelle eine unverkennbare Eindiegung. Dieser selben Erscheinung erwähnt Schwabe in seinen Beobachtungen mit folgenden Worten: "Der im Allgemeinen kreissörmige Nebel zeigte fortwährend eine sehr beutlich eingedrückte, zurücktretende Stelle an der Gonne zunächstliegenden Seite."

# Dreiundzwanzigstes Rapitel.

Ob in der den Kopf eines Kometen bildenden Masse innerhalb kurzer Beiträume wirkliche Veränderungen eintreten?

Beil die neueren Aftronomen hauptsächlich die Bewegung ber Kometen ins Auge faßten, vielleicht auch weil fie fich von vorgefaßten theoretischen Ansichten blenden ließen, hatten fie eine außerft merkwurbige Beobachtung vernachlässigt, die fich auf die Art der Größenandes rung bei ben Rometennebeln bezieht. Bevel, ben in biefer Beziehung noch keine spftematische Meinung einengte, sprach es zuerft flar aus, daß sich der wirkliche Durchmeffer jener Rebelmasse mit wachsender Entfernung von ber Sonne vergrößere. Diefem eigenthumlichen Resultate stimmte Newton nicht nur bei, sondern gab dafür auch einen phpfifchen Grund an: feiner Anficht zufolge muffen nämlich bie Rometenföpfe fummerlicher werben und an Umfang abnehmen während fie fich ber Sonne nahern, weil, bies find feine eigenen Borte, bie Ropfe ben Stoff für bie Schweife hergeben muffen 52). Und wenn umgefehrt, nach bem Berihelburchgange ber Kometen, bie Rebelmaffen nicht ferner dur Bilbung ber Schweife beitragen muffen, indem lettere ichon ihre größte Entwidelung erreicht haben, so nehmen fie nothwendig wieder-Diefe Erflarungsweife fest ftillschweigend voraus, bag ber von ber Rometenatmosphare einmal losgetrennte Stoff fich rudwarts bewegen und mit biefer Atmosphäre wiedervereinigen fann, indem er Diefelben Milionen von Meilen abermals burchläuft, burch welche ihn eine abstoßende Rraft anfänglich fortgetrieben hatte.

Trot ber Zustimmung, welche Rewton biefer Hevel'schen Entbedung gab, scheint sie bis vor Kurzem kein Aftronom für glandwürdig gehalten zu haben; und ba die Beobachtungen, auf welche sich die Entbedung stütte, schwieriger Art sind, so konnte man in der That sich noch einen Iweisel barüber erlauben, daß eine gasförmige Masse sich ausbehnen könne, während sie sich von der Sonne entfernte oder im kältere Gegenden gelangte. Man dankt es dem Encke'schen Kometen, oder dem jogenannten Kometen von kurzer Umlausszeit, daß gegerwärtig, wenigstens für die große Mehrzahl der Fälle, Hevel's wichtige Bemerkung zu den sichersten Thatsachen in der Wissenschaft gehört.

Folgende Tafel zeigt die Aenberungen, welche ber wirkliche Durchs meffer bes Ende'schen Rometen im Jahre 1828 erlitten hat:

|              | Abstand d. Kom. | Bahrer Durchm. d. Nebelmaffe |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| Tage.        | von der Sonne.  | in Taufenben von Meilen.     |
| 28. October  | 1,46            | 65                           |
| 7. November  | 1,32            | <b>53</b>                    |
| 30. November | 0,97            | 24                           |
| 7. December  | 0,85            | ' 16                         |
| 14. December | 0,73            | 9                            |
| 24. December | 0,54            | 2,5                          |
|              |                 |                              |

Am 28. October war der Komet fast drei Mal weiter von der Somme entseint, als am 24. December, und dennoch war an jenem Tage der wirkliche Durchmesser des Rebels etwa 26 Mal größer als an diesem. Dasselbe Resultat läßt sich übrigens auch so ausdrückn, daß man sagt, der körperliche Inhalt des Kometen sei in der Zeit vom 28. October bis zum 24. December etwa auf den sech zehntaussend sie il seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpst, in der Art, daß während der ganzen Dauer der Abnahme der kleinere Inhalt stets den geringern Entsernungen des Kometen von der Somme entsprach. Weil ich im Borhergehenden der Erklärung erwähnt habe, welche Rewton von dieser Bolumenänderung gegeben, so darf ich hier nicht unterlassen hinzuzusügen, daß man am Kometen von kurzer Umblaußzeit einen eigentlichen Schweif niemals wahrgenommen hat.

Die Figuren 199, 200, 201, 202 und 203 (G. 336) zeigen

nach Schwabe die Gestalt des Encke'schen Kometen bei seiner Wiederstunft im Jahre 1838, als der Komet'am 19. Desember seine Sonnennähe erreichte. Diese Zeichnungen sind mit einem sechssüßigen Fernschre, mit nur 30 Mal vergrößerndem Deulare gemacht, und zeigen beutlich die erwähnten Bolumenänderungen. Berücksichtigt man dabei die Abnahme der Entsernung des Kometen von der Erde, so sühnt die Zunahme des scheindaren Durchmesser, den die Zeichnungen ergeben, auf eine Abnahme des wahren Durchmesser, wie man and solgender Tafel erkennt:

| Tage.        | Abstand d. Kom.<br>von der Sonne. | Bahrer Durchm. d. Rebelmaffe<br>in Zaufenden von Meilen. |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 9. October   | 1,42                              | 56                                                       |
| 25. October  | 1,19                              | 24                                                       |
| 6. November  | 1,00                              | 16                                                       |
| 13. November | 0,88                              | 15                                                       |
| 16. November | ' 0,83                            | 12,5                                                     |
| 20. November | 0,76                              | 11                                                       |
| 23. November | 0,71                              | 7,5                                                      |
| 24. November | 0,69                              | · <b>6</b>                                               |
| 12. December | 0,39                              | 1,3                                                      |
| 14. December | 0,36                              | 1,1                                                      |
| 16. December | 0,35                              | 0,8                                                      |
| 17. December | 0,34                              | 0,6                                                      |

Bei ben Kometen von 1618 und von 1807 (Ro. 40 und 120 in unserem Berzeichnisse) haben sich Erscheinungen gezeigt, die benen ganz amalog sind, welche der Komet von kurzer Umlaufszeit ausweist.

Um biese Bolumenanberungen zu erklären, nimmt Balz an, ber Bether bilbe um die Sonne herum eine ordentliche Atmosphäre, in welcher, gerade wie es in unserer Atmosphäre mit der gewöhnlichen Luft geschieht, die unteren Schichten um so stärkeren Druck erleiden, und um so dichter sind, je zahlreicher die über ihnen befindlichen Schichten. Er stellt sich nun vor, der Komet müsse, indem er diese Schichten durchläuft, einen ihrer Dichtigkeit proportionalen Druck erleiden: eine Annahme, der durchaus feine Schwierigkeit entgegenstände, sodalb man zugeben könnte, daß die äußere Hülse der Rebelmasse dem Mether gegenüber undurchdringlich ist, den man sich doch im ganzen Weltenraume verbreitet denkt 33). Allgemein bekannt ist die Thatsache,

baß eine am Fuße eines Berges mit Luft gefüllte Blase beim Auffteigen mehr und mehr anschwillt; baß sie sogar zerreißt, wenn man hoch genug bamit steigt. Wo sindet man aber, rundum um die Rebelmasse ausgebreitet, jene Haut, die doch nothig ware, wenn man den Bergleich mit einer Blase anstellen will, und welche den Aether verhindern mußte, von allen Seiten in den Kometen einzudringen und ihn die in seine kleinsten Theile zu erfüllen? Augenblicklich scheint diese Schwierigkeit unübersteiglich, und dieser Umstand ist um so lebhaster zu bedauern, weil Balz durch seine sinnreiche Hydothese auf ein Gesetz geführt wurde, welches die Bolumenanderungen der Rebelmasse sowohl sur den Kometen von kurzer Umlausszeit, als auch für den Kometen von 1618 mit wirklich außerordentlicher Genausgkeit darstellt.

Unbemerkt darf ich es nicht laffen, daß einige Rometen, ebenso zuverläffigen Beobachtungen zufolge, Bolumenanderungen gezeigt haben, welche ben jest befprochenen gerade entgegengesett waren.

Rach ben bisher betrachteten Aenderungen, welche die Rebelhüllen im Ganzen betrafen, find die merkwürdigen Phanomene zu erwähnen, welche Heinstuß am Ropfe des Kometen von 1744 (Ro. 70 des Berzeichnisses) wahrnahm, und ebenso biejenigen Erscheinungen, welche man in neuerer Zeit an (ich sage absichtlich nicht in) der Nebelmasse bes Halley'schen Kometen während seiner letten Erscheinung im Jahre 1835 beobachtet hat.

Am 5. Januar bemerkte Heinstus nichts Außergewöhnliches an ber Rebelmasse bes Kometen von 1744; aber am 25. entbedie er einen hellen, breieckigen Buschel, bessen Spitze am Kerne endigte, und bessen Deffnung ber Sonne zugekehrt war. Die Ränder bieses Buschels schienen ber Art gekrümmt, als wenn sie durch Einwirtung ber Sonne von innen nach außen gestoßen wären. Am 2. Februar bildeten bieselben, noch stärker gekrümmten Ränder die beiden Seina eines Schweisanfanges, der in den nächstsolgenden Tagen deutlicher hervortrat.

Am 15. October 1835 richtete ich bas neunzöllige Fernrohr ber parifer Sternwarte mit ftarker Bergrößerung auf ben Hallen'ichen Rometen. Auf ber freisrunden Rebelmaffe, welche man oft bas Hant bes Kometen nennt, bemerkte ich etwas füblich von bem bem Schweife

biametral gegenüberliegenden Bunkte einen Sector ober Ausschnitt, ber zwischen zwei geraden, nach dem Mittelpunkte gerichteten Linien, die sich aber nicht bis an den Rand des Kopses erstreckten, eingeschlossen lag. Dieser Ausschnitt übertraf an Helligkeit die ganze übrige Rebelsmasse, und seine beiden Granzlinien waren vollkommen bestimmt.

Am nächstfolgenden Tage, 16. October nach Sonnenuntergang, bemerkte ich, daß der Sector vom 15. verschwunden war, daß aber an einer andern Stelle des Ropfes, und zwar diesmal nördlich von dem der Are des Schweises diametral gegenüberstehenden Punkte, ein neuer Sector entstanden war. Diesen Ramen gebe ich ihm unbedenkslich, wegen des Ortes wo er sich befand, wegen seiner ungemeinen Helligkeit, der großen Bestimmtheit seiner glänzenden Radien und endslich wegen seiner großen, 90 Grade übersteigenden Winkelöffnung.

Am 17. war ber Sector vom vorigen Abend noch vorhanden; Gestalt und Richtung hatte er nicht merklich geandert, aber er war besträchtlich lichtschwächer.

Um 18. war bie Abschwächung noch weiter fortgefchritten.

Der 19. und 20. brachten gang bebedten Simmel.

Am 21., 63/4 Uhr Abends, exfannte ich in der Nebelmasse brei gesonderte, helle Sectoren: der schwächste von ihnen, der zugleich die geringste Deffnung hatte, lag auf der Berlängerung des Schweiss.

Am 23. sah man kaum noch merkliche Spuren von biesen Sectoren. Betrachtete man die ganze Rebelmasse, so war die öftliche Seite vielleicht nicht ausgebehnter als die westliche, war aber bestimmt heller als diese.

Nachbem ich biese Beobachtungen im Jahre 1835 bekannt gesmacht hatte, theilte Schwabe zu Dessau ber pariser Akademie der Wissenschaften eine handschriftliche Abhandlung mit, die von sehr schönen Zeichnungen begleitet war. Der Gegenstand ist so wichtig, daß ich ben hauptsächlichen Inhalt bieser Abhandlung hier einschalten will.

Am 7. October bemerkte man an ber bem hauptschweife gegenüberliegenben Stelle einen Sector ober Bufchel \*), ber lichtstarker war

<sup>\*)</sup> Es ift mir nicht einleuchtenb, aus welchem Grunde ber Berfaffer Diefen Busichel einen zweiten Schweif nennt; benn Diefer angebliche zweite Schweif reichte, wie wir gefehen haben, nicht über ben Ropf hinaus.

sorgfältigen Beobachter, so würbe ich ber Meinung sein, daß nach ben Unterschieden, welche an demselben Abend für verschiedene Orte im physischen Aussehen des Kometen bestehen, es nicht unmöglich ist, daß nicht immer derselbe Punkt desselben Sectors eingestellt wurde, und daß das Resultat dieser Umstände wegen etwas zweiselhaft erscheinen muß, obgleich dasselbe allerdings in den Beobachtungen einer und derselben Racht seine Bestätigung fand.

Die eigenthumlichen Gestaltänberungen, von benen ich in diesem Kapitel berichtet habe, fügen noch neue Schwierigkeiten zu einer Aufgabe hinzu, welche an sich wohl schon verwickelt genug war. Will man alle diese Umstände erklären, so darf man nicht übersehen, daß jene Sectoren, welche so plößlich verschwanden und wieder zum Borschein kamen, eine Größe von hunderttausend geographischen Meilen besaßen. Diese so klaren und so bestimmten Ergebnisse werden für jede aufzustellende Erklärungsweise den wichtigken Prüfstein bieten. "Eine Theorie", pflegte Boltaire zu sagen, "ist wie eine Maus: durch neum Löcher ist sie gelausen, aber im zehnten fängt sie sich." Dieser etwas lächerliche Bergleich ist dennoch sehr sinnreich: man vermehre nur die Anzahl der Löcher, durch welche die Maus hindurch muß, oder, um ben Bergleich fallen zu lassen, man vermehre die Anzahl der Prüfungen, denen die Theorie unterzogen wird, so hat man das sicherste Mittel, die Wissenschaften sesten Schrittes weiterzusühren.

# Vierundzwanzigftes Kapitel.

Ob sichere Beispiele vorliegen von der Trennung eines Kometen in mehrere Theile?

Demofrit glaubte gesehen zu haben, wie fich ein Romet theilte und gewissermaßen in eine große Anzahl kleiner Sterne auflöfte.

Rach Sphorus, einem griechischen Geschichtschreiber, foll fich ber Komet vom Jahre 371 vor Chr. in zwei Gestirne getheilt haben, von benen jedes seinen eigenen Weg verfolgte. Allerdings zieht Seneca die Wahrheit bieser Aussage in Zweisel, aber Keppler, ber in folchen

Υ,

Am 24. waren diese Radien, nachdem sie, um mich dieses Ausbrucks zu bedienen, ihre Bewegung weiter fortgesetzt hatten, so stark zurückgebogen, daß sie sich außerhalb des Kopfes, und zwar auf der von der Sonne abgewendeten Seite durchfreuzten.

Am 10. November endlich schien ber Buschel bie Gestalt vom 22. October wieder angenommen zu haben.

Ich füge noch hinzu, daß einer Mittheilung zufolge, welche mir Amici, der Director der Sternwarte zu Florenz, gemacht hat, dieser Aftronom am 23. October sechs sehr lebhaft leuchtende Radien erstannte, welche divergirend vom Kerne ausgingen und ungleich weit sich in den Rebel erstreckten. An den folgenden Tagen waren diese Radien verschwunden.

Diese merkwürdigen Erscheinungen, welche ich im Borhergehensben schilberte, haben Bessel, dem damaligen Director der königsberger Sternwarte zu einer sehr gelehrten Abhandlung Beranlassung gegeben. Die Erörterung seiner eigenen Beobachtungen leitet diesen sehr ausgezeichneten Astronomen zu nachfolgendem Schlusse: Die Are des leuchtenden Sectors entsernte sich jedes Mal sehr beträchtlich, nach der einen oder der andern Seite hin, von der Richtung nach der Sonne, sehrte aber stets in diese Richtung zurück, um sich auf die entgegengesette Seite zu wenden. Er sindet die Zeitdauer dieser schwingenden Bewegung 4,6 Tage, und die Winselweite des Ausschlages 60 Grades.

Tros ber wohlverbienten Hochachtung, welche jeber Aftronom unsehlbar für Bessel's Arbeiten hegen muß, barf ich mich nicht enthalten barauf ausmerksam zu machen, baß am 13. October, an dem Tage, wo der königsberger Beobachter keine Spur eines leuchtenden Sectors erkannte, Amici in Florenz fünf solcher Sectoren deutlich wahrnahm. Außerdem bemerke ich noch, daß am 15., als der Sector in Königsberg äußerst schwach wahrgenommen wurde, derselbe zu Paris leicht zu erskennen war, und daß, was nicht weniger bemerkenswerth ist, Bessel am 22. October mur einen Büschel sah, während Schwade beren zwei bemerkte; endlich daß man am 25. October in Dessau ebenfalls zwei Büschel erkannte, während in Königsberg keine Spur davon vorhanden war.

Wäre hier bie Rebe von einem weniger geschickten und weniger

Diese Beobachtungen, sieht man leicht, fügen sich nicht in die willfürliche Erklärung, welche Pingre davon in seiner Kometographie gibt, und siehen gänzlich außer Jusammenhang mit angeblichen Wolfenbildungen oder mangelhafter Durchsichtigkeit der Atmosphäre. Ik Keppler nicht in vollem Rechte, wenn er die Frage auswirft, ob es nicht genüge, daß Etwas thatsächlich vorhanden sei, damit es angenommen werde, auch wenn man nicht im Stande ist, eine Erklärung dafür auszustellen? Auch Seneca's spöttische Frage, warum wohl Riemand zwei Rometen sich zu einem vereinigen gesehen habe, kann nicht als Erklärungsgrund gelten. Gerade in einer Zeit, wo man den Bersuch gemacht hat, die große Anzahl der kleinen Planeten zwischen Wars und Impiter als Fragmente eines einzigen, zersprungenen Planeten zu erklären, muß sich das Interesse deinzigen, zersprungenen Planeten zu erklären, muß sich das Interesse der Astronomen nothwendig dem Beispiele eines Kometen zuwenden, der wie der Biela'sche vor unsern Augen sich in zwei Hälften gespalten hat, die ganz verschiedene Lausbahnen versolgthaben.

"Am 19. December 1845," schreibt mein Freund Alexander von Sumbolbt im britten Banbe bes Rosmoss,, "hatte Sind in bem ungetheilten Kometen schon eine Art Brotuberang gegen Norben bemerft: aber am 21. war noch (nach Ende's Beobachtung in Berlin) von einer Trennung Nichts zu feben. Die schon erfolgte Trennung murbe in Nordamerika zuerst am 29. December 1845, in Europa erft um bie Mitte und bas Enbe Januar 1846 erfannt. Der neue fleinere Romet ging nördlich voran. Die Lichtstärfe wechselte: jo daß ber allmälig machsende Reben - Romet eine Zeitlang ben Saupt - Rometen an Lichtstärfe übertraf. Die Nebelhüllen, welche jeden der Rerne umgaben, hatten feine bestimmten Umriffe: Die bes größeren Kometen zeigte jogar gegen SSW eine lichtschwache Anschwellung; aber ber himmeldraum zwischen ben beiben Rometen wurde von Struve in Bultoma gang nebelfrei gesehen. Einige Tage später hat Lieut. Maury in Bafbington in einem neunzölligen munchener Refractor Strablen bemerft . welche "ber größere, altere Romet bem fleineren, neuen zusandte: fo bag wie eine brudenartige Berbindung eine Beit lang entftand. Um 24. Marg war ber fleinere Romet wegen zunehmenber Lichtschwäche faum noch Man fah nur noch ben größeren bis zum 16. und au erfennen. 20. April, wo bann auch biefer verschwand."

Am 19. Februar 1846 sah Struwe zuerst ben Kometen boppelt, und konnte bei sehr reiner Lust eine Zeichnung entwersen (Fig. 211), welche sich auf genaue Beobachtungen gründet. Iwei Tage später, am 21. Februar, konnte er, freilich bei weniger gunstigem Himmet, eine zweite Zeichnung bavon entwersen (Fig. 212). Die Entsernung der beiden Kerne, welche bei der ersten Beobachtung 6' 7" gewesen war, betrug in der zweiten schon 6' 33"; am 4. März war diese Entsernung 7' 20", am 23. März 13' 32". Diese Zahlen geden allerdings nicht die wahren, sondern nur die scheinbaren Berhältnisse der Entsernungen zwischen kernen, weil die Entsernung von der Erde sich unterdessen geändert hatte. Man wird die wahren Abstände der Kerne, wie sie Plantamour berechnet hat, nicht ungern an dieser Stelle sinden:

|   |     |       | <b>(3</b> ) | eogr. Meilen. |
|---|-----|-------|-------------|---------------|
| ٠ |     |       |             | 30130         |
|   |     |       |             |               |
|   |     | ٠     | ,           | 31495         |
|   |     |       |             | 31625         |
|   |     |       |             | 31330         |
|   |     |       |             | 31015         |
| • | • • | • • • | • • • •     | <b>(3</b> )   |

Hiernach hat die größte gegenseitige Entfernung beiber Köpfe am 3. März 1846 stattgefunden: sie betrug etwa zwei Drittel ber Entfernung bes Mondes von der Erde <sup>57</sup>).

Bereits im 8. Kapitel (S. 264) habe ich erwähnt, baß Prof. Secchi zu Rom am 26. September 1852 bie Wiederkehr beider Theile des Biela'schen Rometen zuerst wahrgenommen hat. Damals betrug der Abstand beider Kerne etwa 250000 Meilen 58).

Es ift sehr zu beklagen, daß die Thatsache der Trennung beider Theile des Kometen im Jahre 1846 nicht selbst beobachtet worden ist, denn gewiß wäre es vom höchsten Interesse gewesen, Zuschauer eines solchen Ereignisses zu sein, alle dabei auftretenden Umstände anzumersen und auch eine Zeichnung des Kometen vor der Theilung zu entwerssen. Immerhin bleibt das Entstehen neuer Körper im Sonnenspsteme durch Theilung nichtsbestoweniger eine Thatsache, die von der höchsten Wichtigkeit und ganz zweisellos ist 59).

## Fünfundzwanzigftes Rapitel.

#### Beftalt und phyfifche Beschaffenheit der Rometenschweise.

Die langen, leuchtenben Streifen, welche bie Rometen häufig begleiten, werben Schweife genannt, wie ich ichon oben bemerkte (2. Ray. S. 235). Mit Rudficht auf die Form, in ber biefe Schweife meistens erscheinen, beißen fie bei ben Chinesen, wie Biot erzählt, Befen. Demfelben Sinologen aufolge hatten bie Aftronomen bes Simmlischen Reiches schon im Jahre 837 unserer Zeitrechnung bie Bemerkung gemacht, baß ber Schweif von ber Sonne abgewendet ift, mahrend bei ben neueren Aftronomen biefe Entbedung erft im Sabre 1531 von Beter Apian gemacht wurde 60). Doch muß ich fogleich bemerfen, baß man biefe Beobachtung oft in allzu buchftäblichem Sinne genommen bat : fast niemals fällt bie Linie, welche Romet und Sonne verbindet, genau mit der Are bes Schweifes zusammen. Die Abweichung ift mitunter recht erheblich, ja man fann Källe anführen, in benen biefe beiben Linien miteinander einen rechten Winfel machten. Sierbei bat fich im Allgemeinen ergeben, bag ber Schweif nach berjenigen Richtung bin abweicht, aus welcher ber Komet berfommt; es ift also genau fo, als ob bie Schweifmaterie bei ber Fortbewegung in einem gasförmigen Mittel mehr Wiberstand erlitte als ber Kern. Und wenn man nun erfährt, bag bie Burudbeugung um fo größer wirb, je weiter vom Ropfe entfernte Bunfte bes Schweifes man betrachtet, fo mochte man fast ber Meinung sein, obiger Ausspruch enthalte mehr als eine bloke Bergleichung. Die Unterschiebe bieser Burudbeugung werben mitunter fo ftart, bag ber ganze Schweif baburch ftart gefrummt wirb; bilbett boch ber Schweif bes Rometen vom Jahre 1744 im Raume weniger Grade fast einen Quadranten. Die Rebelmaterie mar gehäufter und bichter und ber Schweif mithin heller und beffer begrangt an ber converen Seite, b. h. borthin wo bie Bewegung gerichtet mar, als an ter entgegengesetten Seite.

Meist erweitern sich bie einfachen Schweise gegen bas Ende hin, und werben in ber Mitte burch einen bunkleren Streif getrennt, ber sie in zwei, fast gleiche Theile sondert; die Rander selbst scheinen verhaltenismäßig beträchtlich beller.

Eine gründliche Erwägung biefer Beobachtungsresultate hat zu einer ganz eigenthümlichen, aber, wie es scheint, unvermeiblichen Folgerung geführt, zu ber Annahme nämlich, baß ber Schweif entweber ein hohler Kegel (Fig. 213) ober ein hohler Cylinder ist (Fig. 214), bessen Wände eine bestimmte Dide besitzen.



ŗ

! !

:

£

巴里拉拉古

ř

•

ŧ.

f

Fig. 213. — Sohler Regel, einen Rometenschweif barftellenb.



Fig. 214. — Sohler Enlinder, einen Rometenschweif barftellend.

In der That, denken wir uns diesen hypothetischen Schweis transversal geschnitten, so entsteht außen der in Kig. 215 (S. 356) vorges
stellte Kreis; der dem ersten concentrische Kreis von kleinerem Durchsmesser bestimmt die Dicke der selbstleuchtenden oder lichtreslectirenden Materie, die gänzlich an der Außenstäche des Schweises vertheilt ist.
Ran erkennt hierbei sehr leicht, daß die zwischen beiden Kreisen hinsdurchgehenden Gesichtslinien, wie die Richtungen OA, OM in der Figur iste bezeichnen, d. h. diesenigen Gesichtslinien, welche die Schweifrander
durchschneiben, größere Rengen leuchtender Materie auf ihren Wegen AB
oder MN tressen, als Gesichtslinien, die, wie OD durch den Mittelpunst,
oder in dessen, der Vorbeigehen; denn diese werden selbst in dem Falle,
wo der Ring lichtreslectirender Masse vollständig ist, nur Dicken wie Co
und Dd durchlausen, deren Summe geringer ist als AB oder MN. Die
Gesammtzahl der Theilchen in jeder Richtung aber ist es, gleichviel ob fe felbftleuchtend find ober uns nur Sonneulicht reflectiren, von ber bie Lichtftarte bebingt ift. Auf biefe Beise kommt ber Umftand, baß

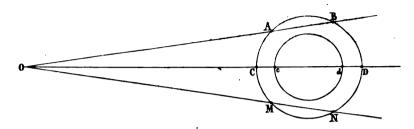

Fig. 215. — Erflarung bes größeren Glanges ber Rometenschweife an ben Ranbern.

bie Ränber bes Schweises am glänzenosten sind, zu einer einsachen Erklärung; will man berselben indessen ben Charakter eines strengen Beweises geben, so wird es nothwendig sein, sie bei gunstiger Gelegenheit durch photometrische Messungen zu unterstützen, durch welche es sich alsbann herausstellen muß, ob in der Helligkeit von den Rändern bis zur Mitte hin wirklich dassenige Geset gilt, zu dem die obige mathematische Vorstellungsweise führt.

Ich habe bereits erwähnt, daß sich die Schweise in der Regel verbreitern; die Chinesen nennen sie aus diesem Grunde Besen. Es kommt indessen auch vor, daß die Schweise in eine Spize auslausen; auch ist der Winkel, unter dem die Ränder eines Rometenschweises die vergiren, nicht immer derselbe. Bei sorgsältiger und anhaltender Beobachtung des Rometen von 1825 (Ro. 145 im Berzeichnisse), sand Balz am 12. October für das Auslausen am Schweisrande  $1^1/2$  Grad; am nächstsolgenden Tage war der Schweis zwar länger geworden, aber von einem Auslausen war Nichts zu erkennen.

Der Komet vom Jahre 1689 (Ro. 53 bes Berzeichniffes), ber richten die damaligen Beobachter, war gekrummt wie ein Türkensfäbel.

Bingre will zwischen Tenerissa und Cabir beobachtet haben, baß ber Schweif bes Kometen von 1769 boppelt gefrummt war und bie Gestalt eines liegenden S zeigte (D). Diese Bemerkung machte auch La Rux auf der Insel Bourbon.

"Den Schweif bes Rometen von 1769," fagt Deffier in ben Memoiren ber parifer Afabemie vom Jahre 1775, "fann man für einen ber größten und beträchtlichften unter allen halten, bie bisher beobachtet wurden. In ber Racht vom 9. jum 10. October fab ich ihn 60 Grabe lang; ju Marfeille schien er nur 40, ju Bologna aber 70 Grabe lang, und Bingre, ber fich bamale auf bem Deere befanb, zwischen Teneriffa und Cabir, fant am 11. September, bag ber Schweif eine gange von 90 Graben batte, babei aber gegen bas außerste Enbe hin fo schwach war, bag bas Licht ber aufgehenben Benus ihn schon auf mehrere Grabe ausloschte." Fig. 198 (S. 336) ift nach ber Reffter'ichen Abbilbung gezeichnet und ftellt biefen mertwürdigen Rometen fo bar, wie er am 30. August, 2., 3. und 4. September erschien. Un feinem Umfange mar ber Rern biefes Rometen schlecht begränzt; er schien wie von einer braunlichen Atmosphäre umgeben, ahnlich bem Rauche und Dunften, bie von einem naffen Rorper auffleigen. Um Abend bes 30. August zeigte ber Schweif in ber Mitte eine 4 Brade lange, bunfele Stelle, und ju beiben Seiten berfelben erfannte man zwei ebenfo lange, belle Streifen. 2m 2. September entfernte fich ber obere Lichtftreif in ber Art vom Schweife, bag er mit letterem einen boppelt fo großen Binkel bilbete, ale ber anbere Streif. Am 3. September waren biefe feitlichen Lichtstreifen ganglich verschwunden, und murben seitbem nicht wiedergesehen. Kornvährend hatte ber Schweif eine bunklere Mittelpartie gezeigt, während feine Ranber aus untereinander parallelen Lichtstreifen bestanden. 4. September war ber Schweif in fieben, theils helle, theils buntele Theile gefonbert. Die telestopischen Sterne im Stier erfannte Meffier fowohl burch die bunteln Partien bes Schweifes, als auch burch bie beiben seitlichen Streifen, bie fich vom 30. August bis jum 3. September zeigten.

1

Häusig haben bie Rometen mehrere gesonderte und voneinander gänzlich getrennte Schweise. So hatte der Romet von 1744 (Ro. 70 in unserm Berzeichnisse), am 7. und 8. März deren sogar seche; seder war etwa 4 Grade breit, bei einer Länge von 30 bis 44 Graden. Dem bloßen Ansehen nach glichen sie ganz den einfachen Schweisen; ihre Ränder waren scharf und ziemlich hell, während seder Schweis in

ber mittleren Gegend nur schr schwach leuchtete. In den Zwischenraumen zwischen den Schweisen war die Dunkelheit so groß, wie am übrigen Himmel 61).

Der Romet von 1823 (Ro. 140 im Berzeichniffe) hatte zwei Schweife, und feltsamer Beife war ber eine nach ber Sonne bin gerichtet, mahrend ber andere wie gewöhnlich von ber Sonne abgewendet war; baburch entstand eine gewiffe Aehnlichkeit mit bem großen An-21m 23. Januar 1824 ichien ber gewöhnliche Schweif bromebanebel. etwa 50 lang zu fein; ber andere faum mehr als 40; die Aren beiber bilbeten miteinander einen fehr ftumpfen Winkel von ungefahr 1600. In unmittelbarer Rabe am Rometen war ber außerorbentliche Schweif faum zu erfennen; feine größte Belligfeit lag etwa 2º rom Rerne ent In ben ersten Tagen bes Februar erfannte man nur noch ben von ber Sonne abgewendeten Schweif; ber andere war entweder verschwunden, ober boch so schwach geworden, daß sogar die besten Rachtfernröhre bei burchsichtigfter Luft feine Spur bavon erfennen ließen. Dies find bie wefentlichften Ergebniffe aus ben zu Baris, Marfeille, Marlia, Bremen, Göttingen und Brag angestellten Beobachtungen. In fo feltsamer Geftalt hatte fich früher fein einziger Romet gezeigt.

Der Schweif des Kometen von 1825 (Ro. 145 im Berzeichnisse), ben Dunlop in Neuholland beobachtet hat, bestand aus fünf besondern Strahlen von verschiedener Länge. Um 19. October hatte es den Anschein, als treuzten sich die von den Enden der Schweise ausgehenden Strahlen hinter dem Kometen, in der Art wie sich die vom Brennpunste einer Linse ausgehenden Strahlen freuzen. Unterm 1. Rovember sindet sich in Dunlop's Berichte solgende, nicht weniger bestimmte Stelle: "In  $1^1/2^0$  Entsernung vom Kometen freuzen sich die Strahlen der verschiedenen Schweise, um dann ins Undestimmte zu divergiren; dergestalt daß sie den rechten Kand des Schweises bildenden Strahlen vom linken Kande des Kopses ausgehen, und umgekehrt."

Der von Colla im Jahre 1845 entbeckte Komet (Ro. 171 im Berzeichnisse) zeigte einen  $2^{1/2^0}$  langen Schweif, ber durch eine dunkele Linie in zwei Zweige getrennt war. Endlich hatte auch der von Brorfen im Jahre 1851 entbeckte Komet (Ro. 193 im Berzeichnisse) zwei ungleich lange Schweise, von denen der kürzere zur Sonne gerichtet war.

Helligkeit und Lange eines Kometenschweises stehen übrigens keineswegs immer im Berhaltnisse mit ber Helligkeit bes Kometen selbst; so zeigten die merkwürdigen Kometen von 1585, 1665, 1682 und 1763 (No. 35 und 44 im Berzeichnisse, fünste Erscheinung bes Halley'schen Kometen, und No. 80 bes Berzeichnisses) keine Spur eines Schweises.

Auch ist schon oben bemerkt worben, daß der Komet von kurzer Umlausszeit ober ber Ence'sche gleichfalls schweiflos ist (23. Kap. S. 343). Mitunter sehlen also die Schweife ganzlich, während sie in einzelnen Fällen ungeheure Räume erfüllen. Für einige Kometen habe ich im 14. Kapitel (S. 291) die Schweiflängen schon in Meilen ansgegeben: folgendes sind in Winkelgrößen die Resultate verschiedener Messungen:

| Romet vom Jahre | @    | dweiflangen.  |
|-----------------|------|---------------|
| 1851 (No. 191)  | <br> | $2^{1/2^{0}}$ |
| 1811 (No. 124)  | <br> | 23            |
| 1843 (No. 164)  | <br> | 60            |
| 1689 (No. 53)   | <br> | 68            |
| 1680 (No. 49)   | <br> | 90            |
| 1769 (No. 84)   | <br> | 97            |
| 1618 (No. 40)   | <br> | 104           |

Hiernach konnten bie Kometen von 1680, von 1769 und von 1618 ben Horizont erreichen und untergehen, mahrend ein Theil ihres Schweises noch im Zenith stand.

### Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Geschichtliche Varstellung der verschiedenen Erklärungen, welche man von den Kometenschweisen gegeben hat.

Bon einigen alten Philosophen wurden die Kometen für Planeten gehalten, welche fich durch irgend eine Ursache ber Erde sehr beträchtlich genähert hatten, wo sie dann durch Ansammeln der Dunste, bie den Erdförper fortwährend umgeben, Rebel und Schweif erhielten.

Aristoteles ging hierin noch weiter als seine Vorgänger; ihm waren die Kometen Richts als sublunarische, in unserer Atmosphäre entstandene Meteore; erst durch Tycho's Beobachtungen über die Ents

fernungen mehrerer Kometen wurde biese ariftotelische Vorstellung vernichtet.

36 laffe ganz unerwähnt die im Alterthume sehr verbreitete Anficht, berzufolge die Kometen feine wirkliche, körperliche Eristenz hätten, sondern nur wie der Regendogen und die Nebensonnen Wirkungen der Reflexion des Sommentichtes an den Krystallhimmeln waren; dem dergleichen Borstellungsweisen stützten sich nicht auf Beweisgrunde von fregend welcher Bedentung.

Wird ein Lichtstrahl burch eine Glaslinse ober eine mit Wasser gefüllte Kugel gebrochen, so sehen die Strahlen, nachdem sie sich im Brennpunkte vereinigt haben, ihren Weg fort und bilben ein divergirendes Buschel, das im Finstern sichtbar wird durch die Reslexion, welche die Strahlen an den in der Luft schwebenden Staubtheilchen ersleiben, theilweise vielleicht auch durch die Reslexion an den Luftthellden selbst.

Diesen Bersuch hielt Carbani für einen natürlichen Beweis ber Wirfungsweise, burch welche die Kometenschweise entstehen; er brauchte sich hierzu nur die Kometen als kugelförmige Körper zu benken, burch welche das Sonnenlicht gebrochen hindurchgeht. Rach dieser Ansschauungsweise wurden die gebrochenen Strahlen durch Reslection von den Aethertheilchen sichtbara).

Tycho-Brahe und eine Zeit lang auch fein Schüler Keppler hielten sich an biefe Erklärung; aus ber Schrift bes Galilei il Trutinatore ersieht man, daß auch biefer ber angegebenen Erklärung seinen Beifall schenkte.

Wenn aber auch Reppler anfänglich ein enthusiaftischer Anhänger ber Cardani'schen Erklärungsweise war, so verließ er dieselbe doch, sobald er die Unmöglichkeit erkannte, aus dieser Theorie die Krümmung zu erklären, welche die Kometenschweise so häusig annehmen, und die außerdem fast sedesmal stattsindende Jurudbeugung. Keppler ersann nun eine neue Hypothese, die er auseinandersetze in seinen Abhandungen über die Kometen von 1607 (vierte Erscheinung des Halley'schen Kometen) und von 1618 (No. 40 in unserm Berzeichnisse). In diesen Schristen sagt er ausbrücklich, daß die Schweise aus einem Stoffe des kehen, der im eigentlichen Sinne zum Körper des Kometen gehört, und

ben die Sonnenstrahlen durch ihren Anftoß nach ber von ber Sonne abgewendeten Seite hinführen.

Unter den Anhängern dieser Reppler'schen Borstellung ist Riccioli zu erwähnen, der, um zu erklären, weshalb der Schweif bisweilen von einer durch die Mittelpunkte von Sonne und Komet gehenden Linie flark adweicht, die Annahme machte, der Komet sei von durchsichtigen, concentrischen Kreisen verschiedener Dichtigkeit umgeben, von denen er nicht den Mittelpunkt einnehme 64). Das größte Gewicht aber hat dieser Theorie der offenkundige Beisall gegeben, den ihr Newton und Euler schenkten.

Rewton ftuste fich auf bie Bemerfung, bag bie Rometenschweife ihre größte gange nach bem Berihelburchgange ber Rometen erlangen, und glaubte beshalb bie Baupturfache bei Erzeugung biefer Erscheis nung in ber Sonnenwarme zu finden. Er hielt bie Schweife für nichts Anderes als einen außerorbentlich feinen Dunft, ber vom Ropfe ober Rerne bes Rometen ausgeht, und um feine Annahme zu rechtfertigen, berechnete jener unfterbliche Mathematifer ben Barmegrab, ben ber Romet von 1680 (Ro. 49 im Bergeichniffe) bei feinem Berihelburchgange gu erleiben gehabt hatte: er fand bafur bas 2000fache ber Sige bes rothglühenden Gifens. Aber ichon vor getaumer Beit haben bie Bhyfifer auf bas Ungenaue biefer Berechnung hingewiefen; auch mag noch erwähnt werden, daß ber Romet, welcher in ber als fein Berihel bezeichneten Gegend fich ungemein fchnell bewegte, nur turge Beit in berjenigen Entfernung von ber Sonne verweilte, welche bie Rewton'sche Rechnung zu Grunde legte. Go ergibt fich z. B., baß ber Romet von 1680 fcon 1 St. 16 DR. nach feinem Berihelburchgange um bas Doppelte feines Berihelabstandes von ber Sonne entfernt war, und bag also bie Barme, die er in biefer zweiten Stellung zu erleiben hatte, nur ein Biertel von ber bem Beribel zufommenben war. Gine abnliche Rechnung weift nach, baf 2 St. 40 DR. nach bem Durchgange bie Entfemung bereits verbreifacht war, die Sonnenwarme mithin neun Dal geringer u. f. f.

Wenn ich nun auch sogar das ziemlich weit gehende Zugeständniß mache, daß der leichte Dunft, den die Sonnenstrahlen auf Rosten der Rometenmaterie erzeugen, stets auf der von der Sonne abgewendeten

Seite aufsteigen muffe; fo wird jebes Theilchen biefer Daffe gewiffer maßen ein fleiner Romet werben, und als folder um ben Sauptforper unfere Syftems eine Ellipfe befchreiben, größer als bie vom bunftbil-In biefen Ellipsen wird bie Bewegung benben Rerne beschriebene. langfamer sein als bie bes Rernes, woraus fich, in Uebereinstimmung mit ben Beobachtungen, Die Burudbeugung bes Schweifes gegen bie Rometenfopf und Sonne verbindende Linie erflart. Aber aus biefen Betrachtungen wurde folgen, bag ber im erften Theile ber Bahn entftanbene Schweif auch noch nach bem Berihelburchgange bem Reme nachfolgen murbe, was ben Beobachtungen burchaus miberspricht. Es ift in ber That bekannt, bag ber Romet im zweiten Theile feiner Bahn ben Schweif vor fich her zu treiben scheint. Bei so ganglichem Mangel an Uebereinstimmung amischen Theorie und Braris lohnt es nicht bie Dube, Schwierigfeiten hervorzuheben, bie in ben Ginzelheiten entfle hen; ich will beshalb nur noch erwähnen, bag bie Newton'sche Hopethefe ebensowenig wie die Reppler'sche bie vielfachen Schweife, bie manche Rometen zeigten, zu erklaren vermag; auch läßt fie bie Rrummungen in umgekehrter Richtung unerklart, welche man an ben Seitenranbern mitunter beobachtet bat.

Biot hat sich für die Newton'sche Theorie ausgesprochen, insofern barnach ein gewisser Theil des Stosses durch Einwirkung der Sonnenwärme vom Kerne aussteigen soll. "Gewisse Kometen," äußert er, "gerathen in ihrer Sonnennähe so zu sagen in Brand, und die daraus aussteigenden Dünste müssen, weil sie nun die Bewegung der Kometen nicht länger theilen, hinter ihnen eine Art Schweif bilden." Trop der großen Autorität, die einer Ansicht Biot's zusommt, möchte es doch vielleicht schwer sein zu erklären, wie die von einem Kometenkörper aussteigenden Theilchen plöslich die Fortbewegung verlieren können, die sie doch besaßen, solange sie zum Kometen selbst gehörten. Im Uebrigen läßt auch diese unstatthafte Annahme den vollen Widerspruch zwischen Theorie und Beodachtung fortbestehen, auf den ich bereits aussmerksam gemacht habe.

Ich glaube nicht, baß es nun noch nothwendig fein möchte, jene andere Theorie im Einzelnen zu prüfen, welche Gregory erfann 65), und für die sich später Bingre, Laplace und Delambre ausgesprochen haben:

bieser zufolge sollen bie Sonnenstrahlen fortwährend auf ben leichten Rometenbunft wirfen, ber burch bie Sonnenwarme aus bem Rorver bes Kometen entwidelt wirb. Alle gegen bie Reppler'iche Theorie erhobenen Schwierigkeiten gelten offenbar auch gegen biefe neue Annahme; benn an fich ift es gleichgultig, ob bie Schweifmaterie vorber ein Theil bes Kovfes gemefen, ober ob es zwar biefelbe Materie fei, aber verbunnt burch bie außerorbentliche Sonnenwarme. Gine Zeit lang hatte man allerdings aus fehr unvollkommenen Berfuchen Somberg's ben Schluß gezogen, bie Sonnenftrahlen übten einen wirklichen Stoß aus; es ift inbeffen feit ben mit aller ber Sorgfalt, welche eine fo feine Unterfuchung erforbert, von Bennet angestellten Berluchen erwiefen, baß es niemals gelingt eine Bewegung hervorzurufen, welche bem Stofe biefer Strahlen augeschrieben werben fann, felbft wenn man mittelft einer Linfe von weiter Deffnung eine große Ungahl von Lichtstrablen vereinigt auf einen und benfelben Bunft wirfen laßt. Conach ift bie Gruntvorstellung von einem durch die Sonnenstrahlen erzeugten Stoße Richts als eine unhaltbare Sprothese.

Bald nach Erscheinen bes berühmten Kometen von 1769 (Ro. 84 im Berzeichnisse), ber sich burch außerordentliche Schweiflange auszeichnete, machten Knight und Oliver zu Salem in Rordamerika eine Theorie bekannt, in welcher sie die Bildung solcher Anhänge aus der Abstoßung erklärten, welche die Sonnenatmosphäre auf die Atmosphäre eines Kometen ausüben sollte, sobald sich beibe vermischten oder einsander nur nahe kämen.

Physikalisch erscheint die Annahme unzulässig, daß zwei untereinander gemischte Atmosphären sich gegenseitig abstoßen könnten; auch gelangt man damit noch nicht zu einer Erklärung des eigentlich Charakteristischen und Wichtigen in Gestalt und Lage der Kometensschweise.

Benedict Prevot (seine Theorie führe ich in der That nur an, um bem Borwurse auszuweichen, als hatte ich einen einzigen Erklärungsversuch der Kometenschweise stillschweigend übergangen) geht von der Annahme aus, die Kometen seien von einer Atmosphäre umgeben, beren Durchmesser die doppelte Schweiflange hat; diese Atmosphäre enthält nun, nach ihm, eine Flüssigseit, sogar Basser in ausgelöstem

Ruftande: ba, wo bie Temperatur abnimmt, wird bas Waffer nieber geschlagen und entstehen Wolfen, Die bas Licht so wie in umserer Erbatmosphäre reflectiren. "Dffenbar," fahrt er fort, "gelangen in bie Linie, welche Sonne und Kometentopf verbindet, auf ber von ber Sonne abgemenbeten Seite weniger Strahlen , als fonft überall , weil bie ben Ropf bilbenben Dunfte einen Theil ber Strahlen verschluden." Diefer Theorie zufolge mare also ber Rometenschweif Richts als bie ienige Gegend, in welcher burch Temperaturabnahme bie Wolfen in ber ursprünglichen Rometenatmosphäre entstehen. Sicherlich bebarf es bei meinen Lesern nicht bes Nachweises im Einzelnen , bag Bene bict Brevot's Erklarung in ber That feine einzige von allen ben Thatfachen erflart, welche uns bie Beobachtung ber Schweife fennen gelehrt hat; es läßt fich baraus 3. B. nicht ableiten, warum die Rometenschweife bisweilen ftark gekrummt finb, warum sie an ben Raw bern am bellsten, ans welchem Grunde biefe Ranber mitunter comer airen u. f. w.

Man fleht, baß feine ber aufgestellten Theoricen bie Erscheinungen weber im Einzelnen noch im Augemeinen barftellt. Bielleicht finbet man es überraschenb, baß ich fo ohne Beiteres bie Ergebniffe ber wiffenschaftlichen Forschung in dieser Beziehung als unbefriedigend be zeichne; aber man geffatte mir an biefer Stelle eine Anekote mitzu-Unter ber Regentschaft bes herzogs von Orleans richtete eine hofbame, welche auf die Sternwarte gefommen war, an Maira bie Frage: "Bitte, fagen Sie mir, mas bie Streifen bes Jupiter ei gentlich find." - "Das weiß ich nicht," erwiberte fogleich ber Se cretar ber Afabemie ber Wiffenschaften. - ,, Warum," fuhr bie wiß begierige Dame fort, "ift Caturn nicht ber einzige Blanet mit einem Ringe?" - "Das weiß ich nicht," erwiberte Mairan abermals. Da versette bie ungebulbige Fragerin mit einiger Bitterkeit: "Boju nust es benn, mein herr, Afabemifer zu fein ?" -- "Dazu, Dabame," erwiberte er, "bie Antwort geben zu konnen: Das weiß ich nicht." Das wiffen wir nicht, murbe auch noch heutigen Taget bie Antwort sein, die man auf alle Fragen nach ben Rometenschweisen Deffenungeachtet hat bie Wiffenschaft in biefer Bezie geben mußte. hung nicht ftillgestanden seit der Beit, mo jene oben besprochenen un

vollkommenen ober unzureichenden Theorieen ersonnen wurden; so wissen wir heutzutage z. B., daß die meisten Kometenschweise hohle Regel ober Cylinder sind 66).

### Siebenundzwanzigftes Rapitel.

Gibt es Kometen mit Rotationsbewegung um eine eigene Axe?

Als herschel bei Gelegenheit bes schönen Kometen von 1811 (Ro. 124 im Bergeichniffe) bie Ranber bes Schweifes genau unterfuchte, bemerfte er barin bunne, hellere Streifen, welche häufig und ploBlich fehr merfliche Menberungen ber Lange erlitten. bies für einen Beweis einer Umbrehungsbewegung bes Schweifes; er war infolge biefer erften Thatfache zu ber Annahme geneigt, ber Ropf bes Kometen von 1811 rotire gleichfalls. Dies Ergebniß, welches nach ben Bemerkungen an ben allerbings schnell vorübergehenben Erscheinungen bes Rometenschweises von 1811 nur Wahrscheinlichkeit erlangt hatte, könnte man nach ben Beobachtungen, bie Dunlop, Borfteher ber Sternwarte ju Baramatta in Reuholland, angestellt hat, für vollfommen erwiesen ansehen. Denn ber Schweif bes Rometen von 1825 (Ro. 145 im Bergeichniffe) bestand aus funf einzelnen, ungleich langen Zweigen, von benen jeber an ber vom Ropfe entfernteften Stelle Diefe verschiedenen 3weige blieben in Bezug auf 2 Grabe einnahm. ben gangen Schweif nicht fortwährend in berfelben Lage, und inbem nun Dunlop auf bie Zeit achtete, innerhalb welcher bie Zweige in eine und biefelbe Lage gurudfehrten, fand er biefe Dauer im Mittel 19 Stunden 37 Minuten. Dies murbe hiernach die Umbrehungszeit für ben Rometenschweif von 1825 fein.

In neuester Zeit haben indeffen englische Aftronomen gegen einige Arbeiten ihres neuholländischen Landsmanns so starke Zweifel geltend gemacht, daß ich genothigt bin, die Resultate, welche er aus ber ganzen Reihe seiner Beobachtungen des Kometen von 1825 gezogen hat, mit dem Ausbrucke des Zweifels zu begleiten 67).

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

#### Sind die Rometen felbftleuchtend oder reflectiren fie uns nur Sonnenlicht?

Um zu wissen, ob die Kometen in eigenem Lichte leuchten ober nur das Sonnenlicht resectiren, scheint es am natürlichsten von derselben Methode Gebrauch zu machen, welche beim Lichte des Merkur, der Benus und des Mars so vortheilhaft aussällt. Es fragt sich also, ob die Kometen jedes Mal, wenn sie die gehörige Lage gegen Sonne und Erde einnehmen, Lichtphasen zeigen? Dies ist im Grunde die Frage, auf welche unsere gegenwärtige Aufgabe zurückzuführen ist.

Auf Grund einiger Casinit'schen Beobachtungen hat man die Behauptung aufgestellt, der Komet von 1744 (No. 70 im Verzeichnisse) habe Phasen gezeigt; aber dagegen muß man erwidern, daß aus ben Worten dieses gelehrten Astronomen zwar hervorgeht, der Kern jenes Kometen sei sehr unregelmäßig gewesen, keineswegs aber daß man eine eigentliche Lichtphase wahrgenommen habe. Heinst und Cheseaur sagen nämlich mit bestimmten Worten, es sei keine Lichtphase vorhanden gewesen, und zwar gerade in der Zeit, wo Cassini, wie man behauptet, eine solche angibt. In einem andern Falle hat man sich auf Beobachtungen des englischen Mathematikers Dunn berusen; aber diesen Beobachtungen widersprechen die gleichzeitig von Messier angestellten.

Ich wende mich zu den Beobachtungen, welche Cacciatore in Balermo am Kometen von 1819 (No. 133 unfers Berzeichniffes) angestellt hat 68). Cacciatore behauptet nämlich unzweideutige Spuren von Lichtphasen am Kerne dieses Kometen gesehen zu haben. Folgender Bericht ist eine wörtliche Uebersetzung seiner Beobachtungen:

- "5. Juli. Der Komet stellt sich scharf bar und zeigt eine bem zunehmenben Monde ähnliche Phase. Den recht bestimmt erscheinenden Kern schätze ich etwa 8 Bogensecunden groß.
- 7. Juli. Die Sichelgestalt ber Kometenscheibe ift ausnehment beutlich; ber Durchmeffer scheint mir 7 bis 8 " zu betragen.
- 15. Juli Abends. Klarer himmel; der Komet sehr deutlich; die Sichel liegt füdlich.
- 23. Juli Abends. Bon ber Sichelgeftalt ift auf ber Rometenscheibe Richts mehr zu erkennen.
- Vom 3. bis 23. Juli war der Komet vorzüglich hell; und ber sich vom

umgebenden Rebel fehr leicht, abhebende Kern glich bem Monde in feiner Sichelgestalt. Während der ersten Tage schien die Sichel ungefahr in der Richtung des Schweifes zu liegen, aber am 15. Juli hatte fie fich bereits nach der vom Schweife abgewendeten Seite gedreht.

5. August. Nabe beim Kerne fab ich burch ben Nebel einen Stern bochftens zehnter Große. "

Wenn vorstehende Schilberung noch irgend eine Unsicherheit zurückließe, so wurde ich hinzusügen, daß, wie auch aus den Figuren 216 und 217, die mir der Beobachter selbst aus Palermo zusandte, hervorzgeht, die beide Hörner der Sichel verbindende Gerade am 5. Juli mit der Richtung des Schweises zusammensiel, aber am 15. besselben Monats darauf senkrecht stand.



Fig. 216. — Angebliche Lichtphase bes Kometen von 1819 am 5. Juli, nach Cacciatore.



Fig. 217. — Angebliche Lichtphafe bes Kometen von 1819 am 18. Juli, nach Cacciatore.

Muß man nun aus biefen Beobachtungen ben Schluß ziehen, daß die Kometen nicht selbstleuchtend sind, und daß sowohl die Kerne, als die Rebelhüllen und bie Schweife burchaus nur in reflectirtem Sonnenlichte leuchten? Dies murbe allerdings aus Borftehenbem fol= gen, wenn bie Unregelmäßigfeiten in ber Beftalt, wie fie Cacciatore gefehen hat, mahre Phasen gewesen maren; aber ber Beweis bes Segentheils scheint nicht schwer zu führen. Wir haben nämlich schon ge= feben, daß die Kometenschweise im Allgemeinen gerade von der Sonne abgewendet find; an den entferntesten Stellen find biese Lichtschweife mitunter mehr ober weniger jurudgebeugt, mahrend bergleichen Abmeis dungen niemals in der Rabe bes Kernes merklich werben. folgt offenbar, daß, wenn jemals ein Komet Phasen zeigt, die Licht und Schatten trennende Linie auf ber Schweifrichtung fenfrecht ftehen muß, weil lettere zugleich die Richtung ber ben Kern treffenden Connenftrahlen bezeichnet. Am 15. Juli 1819 ift die von Cacciatore gezeich. nete Sichelgestalt (Fig. 217) allerbings in einer folden Lage, baß man bas Dasein einer Phase vermuthen soute; aber 10 Tage früher, am 5. Juli (Fig. 216) fiel bie Hörnerlinie, wie schon bemerkt, im Gegentheile mit ber Schweifrichtung zusammen, und in diesem Falle leuchtet es ein, daß die in der Scheibe wahrgenommene Unregelmäßigkeit von der besondern Gestalt des Kometen herrührte, keineswegs aber von der Stellung dieses Gestirnes gegen die Sonne abhing. Wird man daher nicht auch vermuthen können, daß dieselbe Erklärung auf die angebliche Phase des 15. Juli Anwendung sindet? Cacciatore's Beobachtungen ergeben also zunächst nur, daß die Kometenkerne bisweilen sehr unregelmäßig gestaltet sind, und daß sie ihr Ansehn innerhalb weniger Tage beträchtlich verändern; aber die Ungewisheit der Astur der Kometen wird dadurch noch nicht gehoben.

Uebrigens gebe ich zu, daß der Mangel jeder Lichtphase in einem vielleicht durchsichtigen Kerne, der, wie bei den Kometen der Fall ift, von einer dichten Atmosphäre umschlossen wird, welche das Licht durch Resterion überallhin vertheilen fann, durchaus keine sicheren Folgerungen gestattet.

Untersuchen wir jest, ob sich bie Malus'sche Entbedung vom Jahre 1811 in dieser Beziehung ersprießlicher erweift. Wie fcon in gegenwärtigem Bande erwähnt wurde, erfannte biefer berühmte Phyfifer, daß die Lichtstrahlen, wenn sie von einer sviegelnden Kläche in der Weise jurudgeworfen werden, daß regelmäßige Bilber entstehen, gewiffe neue Eigenschaften annehmen, burch welche fie fich vom birecten Lichte unter scheiben, bie Eigenschaft z. B., beim Durchgange burch ein boppelt brechendes Prisma nicht mehr zwei gleich helle Bilber zu geben (14. Buch, 6. Rap., S. 87), und bies nannte Malus bie Polarisa tion bes Lichtes. Um diese Entbedung auf die Analyse des Kometenlichtes anwenden zu können, mußte vorher nachgewiesen werden, bas bas Licht bie genannte Eigenschaft gleichfalls erlangt, wenn es von ben unenblich fleinen Seitenflachen ber Moleculen gasförmiger Sub-Diesen Rachweis gab ich im Jahre 1811, in stanzen reflectirt wird. bem ich zeigte, bag bas von ber Erbatmosphare reflectirte Sonnenlicht ftark polarifirt ift (14. Buch, Rap. 6., S. 93).

Nach biesen Thatsachen läßt fich ohne Weiteres bie Beobachtungs art einsehen, bie ich in Anwendung brachte, als ber Komet von 1819

plötlich am Rordsimmel erschien. Ich richtete auf ihn ein kleines Fernrohr, in welchem ein boppeltbrechendes Prisma angebracht war; bie beiben Bilber des Schweifes zeigten einen kleinen Helligkeitsuntersschied, den die übereinstimmenden Beodachtungen der Herren von Humboldt, Bouward und Mathieu bestätigten. Um mich zu versichern, daß bieser kleine, eine sehr schwache Polarisation anzeigende Unterschied nicht eine atmosphärische Erscheinung war, richtete ich dasselbe Fermohr auf den Stern Capella, der in der Rähe des Kometen stand, und erskannte dabei deutlich, daß seine beiden Bilber genau von derselben Helligkeit waren.

3ch fagte, ber Unterschied dieser beiben Bilber bes Kometenschweifs sei nur gering gewesen; es war beshalb munschenswerth, baß bie aftronomische Folgerung, welche fich baran knupfte, fich nicht ausfcbließlich auf eine geringe Belligfeiteverschiebenheit grunden mochte, benn allbefannt find in diesem Felbe bie Irrthumer, die fick, in ben Arbeiten ber berühmteften Physiter finben. Aus biefem Grunde veranberte ich mein erftes Inftrument bergestalt, bag, wenn sich nun ein neuer Romet in paffender Stellung zeigen wurde, bie ursprungliche Intenfitateverschiedenheit ber Bilber fich in eine Farbenverschiedenheit 3ch wandte nämlich bas von mir Polariffop geverwandeln mußte. nannte Fernrohr an (Fig. 161, S. 92), und bies Inftrument mußte nun, anstatt eines helleren und eines schwächeren Bilbes, in gewiffen Lagen ein rothes und ein grunes Bild zeigen, in andern Lagen ein gels bes und ein violettes u. f. w.

Ich hebe es besonders hervor (die Richtigkeit dieser Bemerkung wird Jedermann zugeben), daß ein Farbenunterschied eine unzweideutige Erscheinung ift, die volle Ueberzeugung gewährt, während bei Weitem nicht dasselbe von einem sehr geringen Helligkeitsunterschiede gilt.

Am 23. October 1835, als ich mein neues Instrument auf ben Hallen'schen Kometen richtete, erkannte ich augenblicklich zwei Bilber in Complementarfarben, das eine roth, das andere grün; gab ich dem Fernrohre eine halbe Drehung um seine Are, so wurde das rothe Bilb grün und umgekehrt.

Bouvard, Mathieu und ein jüngerer Astronom wiederholten meisnen Bersuch und erhielten basselbe Resultat. Hiernach besassen also Arago's sammtische Berte. XII.

ble Strahlen bes Kometenlichtes keineswegs, wenigstens nicht alle, bie Eigenschaften bes birecten, gleichviel ob eigenen ober angeeigneten Lichtes; vielmehr war auch spiegekartig zurückgeworfenes ober polaristres Licht untermischt, b. h. also kurweg reflectirtes Sonnenlicht.

Man wird bemerken, daß ich rücksichtlich der Folgerungen aus meinen Bersuchen an den Kometen von 1819 und 1835 große Borssicht beobachte, denn es wäre der Fall benkbar, daß von dem gesammten Lichte, welches jene beiden Gestirne auf die Erde sandten, ein Theil eigenes, ein anderer Theil restectirtes Licht gewesen; werden Körper nämlich glübend, so verlieren sie deshalb noch nicht die Eigenschaft das sie treffende Licht theilweise zu restectiren.

Bei Gelegenheit bes mit blogen Augen fichtbaren Kometen von 1845 machte ich eine Bemerkung, welche ich schon oben andeutete (15. Buch, Rap. 4. S. 178), und bie ich hier nicht ftillschweigend übergeben barf. Beigt bas Bobiakallicht biefelbe Karbe wie bas Sonnenlicht? Bare biefe Frage bejahend zu beantworten, fo ergabe fich baraus mit einer gewiffen Bahricheinlichkeit bie Folgerung, baß bie Rometen in eigenem, nicht aber in reflectirtem Sonnenlichte leuchten. Die nur in reflectirtem Lichte fichtbar werbenben Rorper zeigen fich uns natürlich in ben Farben bes erhellenden Lichtes, und es mare jedenfalls ein ganz außerorbentlicher Fall, wenn uns ein von farbigem Lichte erleuchteter Körper weiß erschiene. Run mar aber ber Komet vom 19. Darg 1843, ber faft in unmittelbarer Rabe neben bem Bobiafallichte fand, vollkommen weiß, mahrend bas Bobiakallicht unzweifelhaft gelb-Um feine Mitte herum war bas Bobiakallicht lichroth gefärbt war. heller als ber Kometenschweif; von biesem letteren Umftande überzeugte man fich baburch, bag man beibe Erscheinungen burch zwei Spalten betrachtete.

Bisher haben wir versucht, die Ursache bes Lichtes ber Kometen aufzusinden, theils durch Entdeckung der Phasen, theils durch Analysirung dieses Lichtes in Polaristope; außerdem gibt es indessen noch ein drittes Mittel, um die in gegenwärtigem Kapitel behandelte Frage auf dem Wege des Experimentes zu untersuchen. Bur Erklärung dieses neuen Versahrens erinnere ich zuvörderst an ein Princip, das in den Borbegriffen zu der Optif, die dies Lehrbuch der Aftronomie eröffnen,

aufgestellt worben ift (vergl. 3. Buch, Rap. 20. im 1. Bbe. ber Aftr. S. 117).

Denfen wir une einen selbftleuchtenben Bunkt ohne merkliche Ausbehnung; von biefem werben Lichttheilchen nach allen Richtungen hin ausgehen, und fich in geraber Linie fortbewegen. In ber Entfernung eines Meters vom Ausgangspunfte werben fich biefe Theilchen über bie Oberflache einer Rugel von einem Meter Halbmeffer verbreitet In 2, 3 . . . 100 Meter Entfernung wird biefelbe Angabl von Theilthen, ober noch genauer, werden biefelben Theilthen untereinander fchon etwas weiter entfernt, die Oberflächen von Rugeln erreis den, beren Salbmeffer 2, 3 . . . 100 Meter betragen : bie Dberflächen ber Rugeln nehmen fortwährend zu. Befanntlich fteht biefe Bunahme nicht im einfachen Berhaltniffe mit ben Salbmeffern, sondern geschieht vielmehr im quabratischen Berhaltniffe, bergeftalt bag bie Oberflächen in ben Entfernungen 2, 3 . . . 100 um bas 4fache, 9fache . . . 10000fache größer find ale in ber Entfernung 1. Aus biefem Grunde läßt fich nicht nur behaupten, bag bie Lichttheilchen um fo weniger gebrangt find, und um fo weniger nahe bei einander liegen, je weiter man fich von dem ausstrahlenden Bunkte entfernt, sondern es ift zugleich auch einleuchtenb, bag biefe Berftreuung ber Theilchen bem Gefete ber Duabrate ber Abstanbe folgt.

i

ı

ŧ

į

5

ï

k

ţ

ŧ

Bas von der Kugel im Ganzen gesagt ist, gilt für jeden ihrer Theile; so daß wenn die Obersläche einer Rugel von einem Meter Halbmesser z. B. im Raume eines Quadratmillimeters von 10000 Lichttheilchen getrossen wird, nur der vierte Theil dieser Anzahl, also 2500 solcher Theilden auf eine gleich große Fläche im Abstande von 2 Meter salen. Desgleichen wird nur der neunte Theil, mithin 1111 auf die Entsernung 3 kommen, und nur der zehntausende Theil oder ein einziges Theilchen auf die Entsernung 100. Wenn man nun annimmt, wie ohne Ausnahme geschieht, daß die Heligkeit eines Gegenstandes proportional ist der Anzahl der Lichttheilchen, welche auf ihn fallen, so gelangt man zu dem wichtigen optischen Sahe, daß die Leuchtkraft eines Punstes dei wachsenden Entsernungen abnimmt wie die Quas brate der Entsernungen.

Bon ber Betrachtung eines Bunttes ohne merkliche Ausbehnung

wenden wir uns jest zu einer leuchtenden Flache von einiger Aus-

Für jeden einzelnen Punkt dieser Fläche gilt offenbar daffelbe Gesses, wie für den soeben betrachteten isolirten Punkt, d. h. jeder einzelne Punkt wird eine Helligkeit verbreiten, welche in demselben Berhälmisse abnimmt, wie die Duadrate der Abstände zunehmen. Hierbei darf man aber nicht übersehen, daß auf einen im Wege der Lichtstrahlen befindlichen Schirm in allen möglichen Lagen eine Anzahl Lichtsteilschen fallen, die, verglichen mit derjenigen Anzahl, welche von einem einzigen Punkte kommen wurde, proportional ist der Anzahl leuchtender Punkte, oder mit andern Worten, dem Inhalte der leuchtenden Fläche selbst.

Borhin haben wir einen einzigen Bunkt betrachtet, ber auf einen Duabratmillimeter Oberfläche fanbte

| LOW | υV | Σŋ | ella | en, | wen | n ver | aopan | 0 1 | metet | petrug | ţ, |
|-----|----|----|------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| 250 | 00 |    | "    |     | "   | "     | "     | 2   | 11    | "      |    |
| 111 | 11 |    | "    |     | "   | "     | ",    | 3   | "     | "      |    |
| •   | •  | ٠  | •    | •   | ٠   |       |       | •   |       | •      |    |
|     | 1  |    | ,,   |     | ,,  | ,,    | ,, 1  | 100 | ,,    | ,,     |    |

Sind nun in berselben Entfernung unsers einen Quadratmillimeter großen Schirmes, von dieser Art 1000 leuchtende Punkte vorhanden, so kann man nicht zweiselhaft darüber sein, daß sich die Helligkeit des Schirmes durch Multiplication aller Jahlen der ersten Columne mit 1000 ergibt. Die Verhältnisse dieser Jahlen untereinander werden dadurch natürlich nicht geändert, denn wenn die auseinander solgenden Glieder einer Reihe 1/4, 1/9 . . . 1/10000 einer gegebenen Jahl sind, so bleiben sie offenbar noch dieselben Theile, nachdem man jene Glieder sowohl als die gegebene Jahl mit 1000 multiplicirt hat.

Einerseits steht also die Leuchtkraft einer leuchtenden Oberfläche im Berhältniffe des Flächeninhaltes, oder der Anzahl der Theilchen, aus denen diese Fläche besteht, und andererseits ändert sie sich genau wie die eines einzelnen Bunktes, d. h. im umgekehrten Berhältnisse der Quadrate der Entsernungen.

Werben die Leser nun nicht erstaunen, wenn ich behaupte, daß trop dieses Gesetzes, oder daß vielmehr wegen dieses Gesetzes eine leuchtende Fläche dem Auge in allen möglichen Entsernungen in der-

selben Helligkeit erscheinen muß, so lange die Fläche noch unter einem merklichen Winkel gesehen wird? Es bedarf indessen nur einer kleinen Ueberlegung, um das Befrembende, das man zuerft in diesem Ergebenisse finden kann, zu verscheuchen.

Will man aber nicht die Leuchtfrast, sondern die Helligkeit zweier Körper untereinander vergleichen, so muß man aus den beiden Körpern, um die es sich handelt, zwei Stude, die unter gleichen Winseln erscheinen, auswählen, z. B. zwei freisrunde Ausschnitte, die beide unter demselben Winsel, etwa eine Minute groß, gesehen werden, und darauf durch gleichzeitige Prüfung beider untersuchen, welcher von beiden Ausschnitzten die größere Helligkeit besitzt. Angenommen das Auge werde, durch Deffnungen von einem Millimeter im Durchmesser, von Strahlen gestrossen, die von zwei ebenen Flächen A und B ausgehen, und man habe diese beiden Dessnungen gleich hell gesunden; so wird diese Gleichheit keineswegs gestört werden, wenn man, bei unveränderter Stellung der Fläche B, die Fläche A, 2, 3... 100 Mal weiter entssernt, vorausgesetzt nur, daß die entsprechende Dessnung in allen diesen Entsernungen noch in ihrer ganzen Ausbehnung beleuchtet erscheint.

Wenn es nämlich in ber That unzweifelhaft ift, baß jeder Punkt in der Fläche A in demfelden Berhältnisse, in welchem die Fläche sich entfernt, weniger Strahlen in die Kreisöffnung sendet, deren man sich bei der Beodachtung bedient, so wird andererseits derjenige Theil dieser Oberstäche, welchen das Auge durch die unveränderte Deffnung wahrnimmt, um so größer werden, und solglich um so mehr leuchtende Punkte in sich ausnehmen, je beträchtlicher die Entsernung vergrößert wird. Es bleibt hiernach nur noch zu überlegen übrig, ob diese beiden entgegengesetzt wirkenden Ursachen sich ausheben können.

Zuerst ist von selcht einleuchtend, daß die vom Auge ausgehenden, divergirenden Linien, welche die zwei Endpunkte der verschiedenen Haldsmesser lener kreisrunden Deffnung tressen, durch welche hindurch man die Ebene A betrachtet, auf dieser Ebene gerade und untereinander gleich lange Streden abschneiben werden, deren Größe ihrer Entsernung vom Beobachter einsach proportional ist. In den Entsernungen 1, 2, 3... 100 werden sich somit die wirklichen Längen der Durchmesser der auf der Fläche A sichtbar werdenden Kreise untereinander verhalten

wie die Zahlen 1, 2, 3... 100. Aus der Geometrie ist aber bestannt, daß die Flächen der Kreise untereinander im Berhältnisse der Quadrate ihrer Durchmesser stehen; und daraus folgt, daß die Anzahl der Bunkte auf der leuchtenden Fläche, welche man durch die Kreissöffnung in Entfernungen 1, 2, 3... 100 wahrnimmt, im Berhältsnisse der Zahlen 1, 4, 9... 10000 steht.

Während also auf der einen Seite die Helligkeiten der erleuchteten Oberflächen in demselben Berhältnisse zunahmen wie die Anzahl der leuchtenden Punkte, oder wie die Quadrate der Abstände, nimmt dagegen die Anzahl derjenigen, welche die Deffnung faßt, wegen der Divergenz der Strahlen, für jeden strahlenden Punkt genau in demselben Berhältnisse ab. Beide Wirkungen heben sich demnach in aller Strenge auf, und die Deffnung muß solglich in allen Entfernungen gleich lebhaft erleuchtet scheinen.

In seiner wahren Bebeutung und ohne irgend eine Zweibeutigfeit wird man dies wichtige Resultat durch folgendes, außerst einfache Beispiel erkennen.

Bom Uranus aus gesehen wurde bie Sonne unter einem gang fleinen Rreise von 100 Secunden erscheinen. Salt nun ein Beobachter auf ber Erbe zwischen sein Auge und bie Sonne eine mit freisrunder Deffnung versehene Metallplatte, beren Durchmeffer unter berselben Anzahl von Secunden erscheint, so wird berjenige Theil ber hellen Scheibe, welchen man auf biefe Beife mahrnimmt, an Große fowohl als an Glanz bie Sonne vom Uranus aus gesehen vorstellen. Abstande bes Uranus gesehen, waren nämlich bie leuchtenben Theilchen 360 Millionen Meilen vom Auge entfernt; fieht man fie von ber Erbe aus, fo ift ihre Entfernung 19 Mal geringer, ober beträat nur 19 Millionen Meilen. So groß biefer Unterschied allerdings ift. fo fommt boch hingu, bag im erften Kalle alle Buntte ber Sonnenoberfläche, ohne Ausnahme, Licht ins Auge fandten, mahrend bei ber Beobachtung auf ber Erbe mittelft eines Metallichirmes, nur ein fehr fleiner Theil bes Geftirnes burch bie Deffnung betrachtet wurde. Daß bie eintretenbe Compensation vollständig ift, habe ich ichon oben erwiesen \*).

<sup>\*)</sup> In meinem Bemeise ift zwar nur von ebenen Flachen bie Rebe gewefen, bas

Rachbem biefe Borberfage bewiesen find, bleibt und übrig zu untersuchen, auf welche Beise fie zur Entscheidung barüber führen komnen, ob bas Licht ber Rometen eigenes ober reflectirtes sei.

Buvorberft werbe ich zeigen, baß bie Sichtbarkeit eines Kometen bei gleicher Lichtstärfe entweber nicht ober nur unerheblich von bem Winkel, unter welchem ber Komet erscheint, abhängig ift.

Wenn man mittelst undurchsichtiger Schirme die Oberstäche eines Fernrohrobjectivs auf den britten, vierten, zehnten . . . Theil seiner ursprünglichen Deffnung verkleinert, verringert man in demselden Bershältnisse die Anzahl der Strahlen, welche zur Bildung der Bilder in diesem Fernrohre beitragen, oder mit andern Worten, die Helligseit der Bilder. Setzt man an die Stelle des zweiten Glases im Fernrohre, (der kleinen Liuse in der Gegend des Auges, welche man das Ocular nennt), ein ähnliches Linsenglas, dessen Oberstäche stärfer gekrümmt ist, so wächst die Vergrößerung. Auf diese Weise ist es ein Leichtes, den Bildern, die man beobachtet, doppelt, dreisach, viersach, zehnsach größere Dimensionen in verschiedenen Beobachtungen zu geben.

Da nun das Objectiv des Fernrohrs eine bestimmte Dessnung hat, so muß die Helligkeit der Bilder bei Anwendung stärkerer Oculare offendar abnehmen, weil die Lichtmenge, welche die Objectivösstung unverändert aufnimmt, in diesem Falle über eine größere Oberstäche ausgebreitet wird. Man sieht leicht ein, daß, wenn man den Theil des Objectivglases, welchen die undurchsichtigen Schirme frei lassen, in das gehörige Verhältniß seht mit den umgewechselten Ocularen, es in jedem Falle aussührbar bleibt, die von der Vergrößerung des Bildes herrührende Abschwächung desselben durch eine größere Strahlenmenge zu erseßen, so daß man die Vilder des Mondes, eines Planeten oder Kometen nach und nach zwei, drei, vier . . . zehn Mal gegen eine ansfängliche Beobachtung vergrößern, und troßdem gleiche Helligkeit des halten kann.

Ş

•

1

1

Wendet man dies Verfahren auf einen Kometen an, deffen Durche meffer, will ich annehmen, eine Minute beträgt, und vergrößert man, Geses gilt indessen ebenso für frumme Flächen; dieser Umstand ließe sich aber nich beweisen, ohne daß ich genothigt ware in Einzelheiten einzugehen, welche Gegen wärtiges Kapitel ungebührlich ausbehnen würden.

ohne die Helligkeit zu ändern, der Reihe nach zwei, drei, vier . . . . zehn Mal, so kann man sich überzeugen, daß ein Bild von einer Minute, bei gleicher Helligkeit, ebenso gut erkennbar bleibt, als ein Bild von zwei, drei, vier . . . . zehn Minuten \*).

Rach biesen langen Borbereitungen kann ich ganz in ber Kurze zeigen, wie es ohne irgend eine Phasen- ober Bolarisations-Beobachtung möglich wird sich zu überzeugen, daß die Kometen in erborgtem Lichte glänzen.

In ber That habe ich soeben erwiesen, bag ein felbftleuchtenber Rörper, fowohl mit blogem Auge als in einem bestimmten Fernrohre gesehen, genau benfelben Blanz beibehalten muß, gleichviel in welcher Entfernung vom Beobachter er fich befindet. 3ch habe andrerfeits gezeigt, bag bie Sichtbarkeit eines Rorpers nicht von bem Winkel, unter welchem er erscheint, abhangig ift, solange wenigstens, ale biefer Binfel nicht unter gewiffe Grangen hinabgeht. Bibt man bies zu, fo bleiben nur noch burch Berfuche folgende Fragen zu erledigen : Auf welche Weise verschwindet ein Komet? Ift bies Verschwinden Folge einer allzugroßen Ubnahme ber icheinbaren Größe bes Geftirns, ber rührend von großer Zunahme feines Abstandes von der Erde? Dus man es nicht vielmehr einer Aenderung in ber Belligfeit zuschreiben? Diefe lettere Frage werben alle Aftronomen einftimmig bejaben. Mehrzahl ber beobachteten Rometen, besonders ber von 1680 (Ro. 49 im Berzeichnisse) verschwanden, weil ihre helligkeit stufenweise abnahm: man fann fagen, fie verloschten. Roch an bem letten Tage, bevor man ihre Beobachtungen aufzugeben genothigt mar, hatte man fie unter febr merflichen Binfeln gefeben. Diese Art bes Berschwindens ift aber, wie ich nun ausführlich gezeigt habe, nicht vereinbar mit ber

<sup>\*)</sup> Sowohl dieser Bersuch als die daraus hervorgehende Folgerung können burchaus keine Ungewißheit zurücklaffen, im Falle die natürliche helligkeit des beobsachten Kometen eine so geringe ift, daß man ihn kaum erkennt; weil derfelbe dann bei der geringften hinzukommenden Abschung vollkommen verschwinden wurte. Diese Bedingung läßt sich aber in allen Fällen leicht herstellen, und zwar durch Berfahren, wobei weder Objectiv noch Ocular in Betracht kommen, und welche es also immer noch möglich machen, den übrigen Theil des Bersuches in der oben angedeuteten Beise auszuführen.

Annahme eigenen Lichtes: folglich entlehnen die Kometen ihr Licht von ber Sonne.

Bei ben mannigfaltigen Bersuchen, burch welche wir biesen Schluß vorbereiteten, sind wir von der Annahme ausgegangen, daß der leuchstende Körper, den man beobachtet, während seiner Distanzanderungen nicht auch seine physische Beschaffenheit andert; aber diese Bedingung trifft bei den Kometen nicht zu. Die hier entstehende Schwierigkeit ist in der That vorhanden und nöthigt und zu einigen kurzen Betrachtungen.

Bis vor nicht langer Zeit war man ziemlich allgemein ber Meinung gewesen, bie Rebelmaterie ber Kometen verbichte sich stufenweise in bem Maaße, wie sich ber Komet auf seiner elliptischen Laufbahn von ber Sonne entfernt. Diese Berbichtung mußte bem Kometen nothewendig größere Helligkeit geben, als er außerbem besessen hatte.

Run hat une bie Beobachtung gezeigt, baß biefe Beftirne nach und nach an Licht abnehmen, mahrent bie auf Annahme unveranderter Beschaffenheit gegrundete Theorie bieselbe Lichtftarte verlangte. fo überraschenber mußte bie wirkliche Bunahme an Belligfeit, welche aus ber vermeintlichen Berbichtung ber Rebelmaterie mit Nothwendigfeit folgte, biefen Widerspruch amischen Theorie und Erfahrung erscheis nen laffen. Wir konnten aus biefem Grunde in unferer Beweisführung von der angeblichen Berbichtung und Zusammenziehung des Rometennebels fogar mit Recht absehen; heutzutage ift aber im Gegentheile bewiesen, daß die Rebelmaffe, ftatt sich zusammenzuziehen, mit zunehmenber Entfernung von ber Sonne fich jogar erweitert. 3ch fann also nicht ferner, wie ich ehemals in ben mir auferlegten öffentlichen Borlefungen zu thun pflegte, ohne weitere Brufung aus ber ftufenweisen Abnahme bes Lichtes ber Rometen ben Schluß ziehen, bag bies Licht reflectirtes fei; vielmehr wird man in Bufunft hierbei auf bie junchmenbe Berftreuung ber Nebelmaterie Rudficht zu nehmen haben. Man wird ben Beweis liefern muffen, bag bie hieraus hervorgehenbe thatfächliche Abnahme ber Selligfeit nicht ausreicht, um zu erflaren, weshalb auch die glanzenoften Rometen früher ober fpater verschwinden. und biefer Nachweis erscheint weber schwierig noch complicirt. Der Lefer mag felbft barüber urtheilen.

Bisher find bie hellften Kometen von ber Erbe aus unfichtbar

geworben, sobald sie auf ihrer Laufbahn um die Sonne von letterer um ben Halbmeffer ber Jupitersbahn entfernt waren, d. h. um das Künffache bes Halbmeffers bersenigen nahe freisförmigen Bahn, welche bie Erbe alljährlich burchläuft. Betrachten wir nun einen Kometen, bessen Perihel, wie beim Kometen vom Jahre 1680 (No. 49 in uwserm Berzeichnisse), innerhalb ber Benusbahn fällt. Rach ben Untersuchungen von Balz wird ber Durchmesser seiner Rebelhülle mit ben Abständen von der Sonne in folgender Progression zunehmen:

| in | bem | Abstande | ber | Benus |  |  | _ | 10 |
|----|-----|----------|-----|-------|--|--|---|----|
|    |     | Abstande |     |       |  |  |   |    |
|    |     | Abstande |     |       |  |  |   |    |
|    |     | Ubstande |     |       |  |  |   |    |
|    |     | Abstande |     |       |  |  |   |    |

Diese Reihe ber Durchmeffer weicht nicht wesentlich ab von ber Zahs-lenreihe:

### 1, 3, 8, 17, 28.

Hiernach wird sich bie Rebelmaterie, welche in ber Entfernung ber Benus eine Rugel vom Durchmeffer Eins erfüllte, in ben Entfernungen ber Erbe, bes Mars, ber Ceres und bes Jupiter zu Augeln erweitern, beren Durchmeffer 3, 8, 17, 28 Mal beträchtlicher find.

Diese burchsichtigen Rugeln erscheinen uns wegen ihrer großen Entfernung wie bloße Rreisscheiben, und auf ber scheinbaren Oberfläche bieser Scheiben sehen wir biese Menge von Rebeltheilchen stets mit größerer ober geringerer Gleichförmigkeit verstreut. Da sich nun bie Lichtstärke bes Nebels offenbar im umgekehrten Berhältniffe mit ber jedesmaligen Dichtigkeit andert, so wird sie dem Gesetze bieser Kreissslächen solgen, b. h. bem Gesetze ber Quadrate ber Durchmesser ober Duadrate von ben Zahlen 1, 3, 8, 17, 28.

Ich habe bereits nachgewiesen, baß ein selbstleuchtenber Romet, gleichviel in welcher Entfernung man ihn beobachtet, keine andere Aenberung einer Dichtigkeit zeigen könne, als die, beren Ursache und Geses ich angegeben habe. Es bleibt also nur noch durch Bersuche zu ermitteln, ob diese Aenberungen hinreichen, um die hellsten Rometen unssichtbar zu machen, sobald sie in die Gegend der Jupitersbahn gelangen. Hierbei wird folgendes Berkahren einzuschlagen sein.

Man wähle ein Fernrohr mit großer Deffnung und schwacher Bergrößerung, und beobachte ben Rometen mahrent feiner gangen Er-Run beobachte man ben Rometen a. B. an bemienigen Tage, wo er von ber Sonne um ben Salbmeffer ber Benusbahn entfernt ift, und untersuche ihn anfänglich mit ber allerschwächsten Bergrößerung; barauf mit 3, 8, 17, 28 Dal ftarfern Bergrößerungen. Bahrend biefer Berfuche wird biefelbe Lichtmenge, (soviel Licht namlich, als bas unveranderliche Objectiv faßt und als zur Bilbung bes freisrunden Rometenbilbes bei ber erften Beobachtung beitrug), nach und nach über Kreise verbreitet, beren Durchmeffer 3, 8, 17, 28 Mal größer find, ale in ber anfänglichen Beobachtung. Ift es aber nicht einleuchtend, bag bie von ben funftlichen Erweiterungen ber Rometenmaterie herrührenden Abnahmen ber Belligfeit jedes Mal benjenigen gleich sein werben, die aus ben entsprechenden natürlichen Erweiterungen herrühren, welche ber Romet beim Fortgange von ber Sonne erleibet? Wird man nicht ben Kometen auf biese Beise burch bloße Bertaufchungen bes Deulars innerhalb weniger Minuten aus ber Entfernung ber Benus gewiffermaßen in die Entfernungen ber Erbe, bes Mars, ber Ceres, bes Jupiter verfegen? Wenn bies wirflich ber Fall ift, so hat man ben Kometen mit bem Fernrohre, unter Anwendung ber schmächsten Bergrößerung, beim Durchgange burch bie Benusbahn zu beobachten. Sierauf betrachte man ihn mit 3, 8, 17, 28 Mal ftarferen Vergrößerungen. Bleibt er fortwährend erfennbar, fo wird man ihn mit ber schwächsten ursprunglichen Bergrößerung auch noch bann erfennen muffen, wenn er burch feine eigene Bewegung in Entfernungen von ber Sonne gelangt fein wirb, bie ben Salbmeffern ber Bahnen von Erbe, Mars, Ceres, Jupiter gleich find. Sieht man ihn z. B. nicht mehr zur Beit, mo er bie Jupitersbahn erreicht, fo erleibet er noch eine andere als biejenige Abschwächung, die aus ber größeren Berftreuung feiner Daffe hervorgeht; b. h. er verhalt fich nicht wie ein felbftleuchtenber Rörver, entlehnt also fein Licht von ber Sonne.

Es eignen fich, gebe ich ju, nicht alle Kometen in gleichem Grabe zu Bersuchen bieser Urt. Man muß hauptsächlich Kometen ohne beutlichen Kern und ohne Schweif wählen, weil biese in geringerem Grabe, als bie übrigen, ploglichen und unregelmäßigen Gestaltanberungen

unterworsen zu sein scheinen; auch kann man in diesem Falle für wahrscheinlich ansehen, daß bei der eigenthümlichen Ausdehnung, welche sie beim Fortgange von der Sonne erleiden, und für welche Balz das Geset aufgestellt hat, alle Theile vom Mittelpunkte die zum Umfange sich in analoger Weise verändern. Ohne Erfüllung diese Bedingung ließe sich die natürliche Ausdehnung der Rebelmasse nicht mit dersenigen vergleichen, welche wir in dem vorhergehenden Versuche mit den Ocularen auf künstliche Weise erhielten. Wie wichtig diese Bemerkung ist, wird besonders einleuchten, wenn ich darauf ausmerksam mache, daß sich beim Kometen von 1770 (dem Lerell'schen, Ro. 85 im Verzeichnisse), Kern und Rebelhülle keineswegs in gleicher Beise änderten.

Bur Erhartung meiner Behauptung laffe ich hier biejenigen Deffungen folgen, welche Meffier beim Kometen von 1770 für Kern und Rebelhülle erhielt:

| Tage.         | Rern.  | Rebelhülle.    |
|---------------|--------|----------------|
| 1770 17. Juni | 1′ 22″ | 5′ <b>23</b> " |
| 22. "         | 0 33   | <b>18 0</b>    |
| 23. "         |        | 27 0           |
| 29. ",        |        | <b>54 0</b>    |
| 2. Juli       |        | <b>123 0</b>   |
| 3. August     |        | 15 0           |
| 12. "         |        | <b>3 36</b>    |

Nur eine einzige Schwierigkeit läßt fich, glaube ich, biefer fo ausführlich vorgetragenen Methobe entgegenhalten. Man könnte fich nämlich vorstellen, die Kometenmaterie sei an sich nicht selbstleuchtenb, sondern werbe es erst durch Einwirkung ber Sonnenstrahlen.

Diese Hypothese ware im Grunde nur eine Wiederholung bes Systems, das Euler in seinen Briefen an eine deutsche Prinzessin end widelt hat, und demzufolge das Licht, in welchem wir Körper, wie Papier, Porzellan u. s. w. erbliden, nicht aus eigentlich restectinen Lichtstrahlen bestände, sondern vielmehr aus einer besondern Gattung von Licht, welches diese Körper dadurch erzeugten, daß sie durch Einwirfung der Sonnenstrahlen in Schwingungen versetzt wurden. Ran erkennt indessen leicht, daß dies nur eine theoretische Schwierigkeit ik,

vie ebenso gut auf das Licht des Mondes, der Planeten und der Satelliten Anwendung fande, als auf das der Kometen. Meine Absicht in diesem Kapitel war allein Mittel aussindig zu machen, um zu entscheiden, ob die Kometen, was ihr Licht anbetrifft, in dieselbe Rangsordnung wie unser Mond, Mars, Jupiter, Saturn u. s. w. gehören. Ob dagegen das Licht, in welchem wir gefärdte Körper erblicken, an der Oberstäche der dunnen Lamellen der Körper, wie Newton annahm, reflectirt wird, oder ob es von einer Erschütterung herrührt, welche die Körperheilchen dem Aether mittheilen, dies ist, meine ich, eine Frage von ganz anderer Tragweite, die ich hier nicht zu erörtern habe.

### Neunundzwanzigftes Rapitel.

Ob es ausgemacht sei, daß man niemals einen deutlich gefärbten Kometen gesehen habe?

Durchblättert man die Chroniken und Kometographieen, so trifft man nur außerst wenige Falle, in welchen von einer entschiedenen Farbung des Lichts eines Kometen die Rede ift, und überdies wird die Karbung alsdann saft ausschließlich als röthlich ober gelb bezeichnet.

Die Schweise ber in ben Jahren 146 vor Chr., 662, 1526 nach Chr. erschienenen Kometen waren, ben Berichten zufolge, von schöner, rother Farbung.

Der Schweif bes Kometen von 1533 war, nach bem Urtheile ber Zeitgenoffen, schon gelb.

Gemma versichert, ber Komet von 1556 (No. 30 im Berzeiche niffe) sei an Farbe dem Mars ähnlich gewesen. Doch mit ber Zeit, fährt er fort, verwandelte sich diese Röthe in Blässe.

Der Schweif bes Kometen von 1618 (No. 40 im Verzeichnisse) war sehr lebhaft roth. Nach Messter's Bemerkung war ber Kern bes Kometen von 1769 (No. 84 im Verzeichnisse) ein wenig röthlich gefärbt.

William Herschel erkannte bei Beobachtung des Kometen von 1811 (No. 124 im Berzeichnisse), daß sein etwas röthlicher Kern ben Mittelpunkt des Nebels einnahm; das Licht des Kopfes dagegen, bemerkt er, war blaulich-grun 69).

Db aber biefe Farbung wirklich vorhanden war, ober ob ber rothliche Centraltorper bie umliegenden Dunfte nur burch Contrast farbte, hat Herschel auszumitteln nicht versucht.

In einiger Entfernung schien ber Kopf auf ber ber Sonne zugewandten Seite von einer schmalen, glanzend hellen Zone umgeben, welche etwa einen Halfreis umfaßte und beutlich gelb gefärbt war.

Sowohl bie älteren als die neueren berartigen Beobachtungen würden ein hohes Interesse barbieten, ware man berechtigt daraus den Beweis herzuleiten, daß das Licht dieser Kometen nicht von der Sonne herrührte, indem es nicht die weiße Farbe der Sonnenstrahlen zeigte. Um aber eine solche Folgerung aufzustellen, müßte man nicht eingedenk sein, daß salpetersaures Gas, Chlor, Joddämpse u. s. w. sehr deutlich gefärdt erscheinen, selbst wenn sie nur vom weißen Sonnenlichte beschiesnen werden.

# Dreißigstes Rapitel.

#### Ueber die Belligkeitsänderungen der Kometen.

Einem ersten, stücktigen Einbrucke zusolge war fast bei allen Aftronomen bie Behauptung gewöhnlich geworden, ber Hallen'sche Komet werbe fortwährend schwächer. Wir haben inbessen bereits im 20. Kapitel (S. 332), aus ben Quellen schöpfend, im Gegentheile gestunden, daß der Komet in der Zeit zwischen seinen beiden Perihelburchsgängen von 1759 und 1835 vielmehr zugenommen als abgenommen habe.

Reppler berichtet vom Schweife bes Kometen von 1607, berfelbe sei zuerst furz gewesen, in einem Augenblicke aber lang geworden. Benbelinus, Snellius und ber Pater Cysat wollen übereinstimmend an den Rändern bes Schweises von 1618 (Ro. 40 im Berzeichnisse) wellenförmige Bewegungen bemerkt haben, gleichsam als ob diese Ränder vom Winde bewegt wurden. Aehnliche Bewegungen hat auch Hevel gesehen, bei ausmerksamer Beobachtung der Kometen von 1652 und 1661 (Ro. 41 und 42 in unserm Berzeichnisse). Pingre endlich verssichert, er habe auf dem Meere, in der Rähe der canarischen Inseln,

im Schweise bes Kometen von 1769 (Ro. 84 im Berzeichnisse) sehr beutlich wellenförmige Bewegungen gesehen, die benen, welche die Nordslichter zeigen, ähnlich waren; er gibt an, daß gewisse Sterne ihm bissweilen ganz bestimmt innerhalb bes Schweises erschienen, die kurze Zeit banach beträchtlich bavon entsernt standen 70).

Bur Erflärung dieser Erscheinungen ist nicht durchaus nothwendig anzunehmen, daß die Schweismaterie plögliche Ortsveränderungen erslitten habe, weder in der Richtung der Länge noch in der Richtung der Breite: plöglich eintretende Helligkeitsänderungen würden den Beobsachtungen in allen Einzelheiten entsprechen. Aber selbst in dieser Aufsfassungsweise liegt der Erscheinung, nach der fast allgemeinen Ansicht der Aftronomen, nichts Wirkliches zu Grunde; die fast urplöglichen Aenderungen, welche Keppler, Snellius, Hevel, Pingre eintreten sahen, sind möglicherweise nur Folge des Dazwischentretens atmosphärischer Dünste zwischen Gestirn und Auge des Beobachters.

Meinerseits gestehe ich, baß ich früherhin geneigt war, mich ber allgemeinen Ansicht anzuschließen; Die Erscheinungen indessen, welche und ber Hallen'iche Komet bei feiner letten Wiedertehr im Jahre 1835 gezeigt hat, muffen mich gegenwärtig zu größerer Borficht mahnen. 3ch halte es heutzutage, um mich bestimmt auszusprechen, nicht langer für unmöglich, daß plötlich sowohl im Kerne des Kometen als auch in ber Rebelhulle und im Schweife allgemeine ober theilweife Belligkeits= Dhne hier wiederum zu erinnern an jeänderungen eintreten fönnen. nes mehrmalige Erscheinen und Berschwinden leuchtenber Sectoren, welche ich oben besprochen habe (23. Kap. S. 347), will ich hier als Stute für meine gegenwärtigen 3weifel nur anführen, bag ich ben Rometenschweif am 18. November 1835, bei volltommen reinem Simmel, nur halb fo groß fand, als berfelbe noch am 16. November, unter weniger gunftigen atmosphärischen Umftanben beobachtet worben war, und baß ber Romet im Allgemeinen, mit feinem Aussehen am vorvorigen Abende verglichen, außerorbentlich schwächer geworben war. Unterbeffen hatte fich ber Romet aber ber Sonne genähert, und hatte alfo, ftatt an Belligfeit einzubugen, im Begentheile zunehmen muffen. Wenn ber eigentliche Grund einer Erscheinung so vollständig unbekannt ift, baß fich die Erfcheinung fogar unferer Borausficht, unfern Theorieen entgegen entwidelt, so ware es wahrhaft findisch zu nennen, wollte man an Schwierigkeiten im Einzelnen Anftoß nehmen.

Auch die Rebelhulle der Kometen führt bei näherer Betrachtung auf unlösliche Schwierigkeiten. Allerdings scheint im ersten Augenblicke die Vorstellung sehr natürlich, daß diese Rebelhulle Richts sei, als eine Anhäufung permanenter Gase und vom Kerne aufgestiegener Dünste, auf welche die Sonnenstrahlen ununterbrochen einwirken; aber wie will man in dieser Voraussehung die concentrischen, leuchtenden Hüllen erklären, deren ich im Vorhergehenden erwähnt habe? Warum, frage ich serner, liegt der Kern nicht selten ercentrisch nach der Sonne hin, bisweilen aber auch auf der entgegengeseten Seite, u. s. w.?

Nur durch zahlreiche Beobachtungen und durch Versuche, die nach ben wahren Grundsäßen der Photometrie anzustellen sind, werden wir und von den optischen Eigenschaften der Kometenmaterie unterrichten können, und erfahren, ob wir dieselbe für identisch halten dürsen mit der an der Erdobersläche und im Laboratorium des Chemikers vorhandenen Materie, oder ob wir sie sorgfältig davon zu unterscheiden haben.

Iebenfalls ift es heutzutage ausgemacht, daß es Kometen durch aus verschiedener Art gibt; benn welcher Bergleich ließe sich, in Betteff ber physischen Beschaffenheit, vernünstiger Weise ausstellen zwischen jenen glänzenden Kometen, von benen im 16. Kapitel (S. 296) die Rede gewesen, und jenen andern Kometen, die man seit den letten sunfzig Jahren beobachtet, und die fast vollständig verschwinden, sobald man, um ihren Ort zu bestimmen, nur soviel Licht in das Feld det Fernrohrs sallen läßt, als zur Beleuchtung der Käden unumgänglich ift.

Aus ber von uns bisher burchgeführten Untersuchung haben wir, bunkt mich, zu folgern, baß in unserm Systeme Kometen vorhanden find:

ohne Kern;

mit möglicherweise burchsichtigem Rerne;

endlich solche Kometen, welche die Planeten an Helligkeit übertreffen, und vermuthlich einen festen und undurchsichtigen Kern besitzen.

## Cinunddreißigftes Rapitel.

#### Neber die Maffen der Kometen.

Sehr helle Kometen, bei welchen sich ber Kern mit ben Kernen ber Planeten vergleichen ließe, sind ziemlich selten; auch folgt aus ben telestopischen Beobachtungen, daß die Masse ber Kometen in ber Regel sehr gering ist. Zu bemselben Schlusse führt uns eine forgfältige Untersuchung ber Bewegung derjenigen Planeten, in deren Nahe die Kometen bisweilen vorübergehen.

Der Lerell'sche Komet vom Jahre 1770 (Ro. 85 unsers Berzeichniffes) ift einer von benen, welche uns bisher am nachften getommen find, benn sein fleinster Abstand von ber Erbe betrug nicht mehr als 300000 geographische Meilen. In feiner größten Rabe ftanb er noch feche Mal entfernter von une, ale ber Mond, und Laplace hat berechnet, bag feine Umlaufszeit bamals burch bie bloge Einwirfung ber Erbe um mehr als zwei Tage vergrößert wurbe. Aber auch bie Beit, welche bie Erbe braucht, um ju bemfelben Bunfte in ihrer Bahn zurudzukehren, mußte infolge ber Begenwirkung ber Kometen (um biefen Ausbrud zu gebrauchen), eine Berlangerung erleiben. man bie Rometenmaffe ber Erdmaffe gleich, fo ergeben fich fur biefe Menderung 2 Stunden 53 Minuten; burch Beobachtungen ift aber erwiesen, bag bie Jahreslänge im Jahre 1770 fich nicht um eine Secunde anderte, folglich ift bie Unnahme, von ber wir ausgingen, als wir die Maffe des Kometen von 1770 ber Erdmaffe gleich festen, Eine einfache Proportion genügt, um beträchtlich zu groß gemesen. aus ben vorstehenden Bablen die Folgerung herzuleiten, daß die Kometenmasse nicht einmal den fünftausendsten Theil von der Erdmasse be-Durch bies Ergebniß wird zugleich erflärlich, wie jener Komet pon 1770 zwei Mal bas Suftem ber Jupiterstrabanten burchschreiten Fonnte, ohne barin bie geringste Aenberung hervorzubringen 71).

Dusejour hat burch Rechnung gefunden, baß, wenn ein ber Erbe an Maffe gleicher Komet in der Entfernung von nur 7500 geographisschen Meilen bei uns vorüberginge, baburch die Jahreslänge bis auf 367 Tage 16 Stunden 5 Minuten zunehmen und die Schiefe der Efliptif

sich um 2 Grade ändern wurde. Hiernach wurde ein solches Gestirn, trot seiner so bedeutenden Masse und des geringen Abstandes, auf unserer Erde nur eine einzige (?) Revolution, die des Kalenders nämlich, hervorzubringen im Stande sein.

Aus nachfolgenber Tafel kann man ersehen, wie ftark bie am gunftigften belegenen Kometen sich ber Erbbahn nahern können:

|                                             | von der Erbbahn. |         |        |
|---------------------------------------------|------------------|---------|--------|
|                                             |                  |         |        |
| Biela'scher Komet (Erscheinung vom J. 1832) | $3^{1/2}$        | Taufend | Meilen |
| Romet von 1680 (Ro. 49 im Berg.)            | 96               | *       |        |
| Romet von 1684 (No. 51 im Berg.)            | 175              | "       |        |
| Romet von 1742 (No. 67 im Berg.)            | 269              | *       | Ħ      |
| Romet von 1779 (No. 90 im Berg.)            | <b>282</b>       | "       |        |

Will man aber die Entfernungen von unserer Erde berechnen, in benen sich die Kometen wirklich in dem Augenblicke besinden, wo sie der Erdebahn so nahe als überhaupt möglich kommen, so hat man außer obiger Tasel noch diesenige Stellung zu berechnen, welche die Erde an dem Tage einnimmt, wo seder Komet die Ebene dieser Bahn durchschneibet, in derselben Weise, wie ich dies bei Gelegenheit des Biela's sichen Kometen gezeigt habe (8. Kap., S. 261).

# Zweiundbreißigstes Kapitel.

#### Kann ein Komet mit der Erde oder irgend einem andern Planeten zusammenfloßen?

Infolge gewiffer anfänglichen Ursachen, beren Natur uns unbekannt ift, und die nichtsbestoweniger schon verschiebenen, mehr ober wenigen annehmbaren kosmogonischen Theorieen zu Ausgangspunkten gedient haben, beschreiben alle Planeten in unserm Sonnenspsteme ihre Umläufe um die Sonne in berselben Richtung und in nahezu kreisförmigen Bahnen. Die Kometen hingegen bewegen sich in äußerst langgestreckten Laufbahnen, und verfolgen dabei alle möglichen Richtungen. Auf dem Wege von ihren Sonnensernen her durchschneiben sie fortwährend unser Sonnenspstem und bringen ein in die innerhalb der Planetenbahnen belegenen Räume; nicht selten durchschreiten sie sogar den Raum zwischen

Merkur und Sonne. Unmöglich ift es also nicht, daß ein Romet mit ber Erde zusammenstoße.

Aber wenn wir auch die Möglichkeit eines Zusammenstoßes zusgestehen muffen, ist doch die Wahrscheinlichkeit eines solchen, wie ich sogleich bemerklich mache, außerordentlich gering. Dies wird sofort einleuchtend, wenn man die Unermeßlichkeit des Raumes, in welchem sich unfere Erde und die Kometen bewegen, mit der geringen Größe dieser Körper vergleicht. Bon der Rechnung unterstüßt, kann man indeffen hierin viel weiter gehen; die in Frage stehende Wahrscheinlichkeit läßt sich nämlich numerisch berechnen, sobald man über den Durchmesser des Kometen im Bergleich mit dem Erddurchmesser eine bestimmte Borsaussetung macht.

Denken wir uns ben Fall eines Kometen, von welchem Richts weiter bekannt mare, als daß er in seinem Perihele naher bei der Sonne steht, als wir selbst, und daß sein Durchmesser den vierten Theil vom Erddurchmesser beträgt: die Wahrscheinlichkeitsrechnung lehrt alsdann, daß unter 281 Millionen möglicher Fälle nur ein einziger ungunstiger für uns ift, d. h. daß nur ein einziger Fall den Zusammenstoß beider Körper herbeiführt.

١

ļ

Dhne fürchten zu muffen, daß dadurch die Geistesruhe gestört werden könne, welche auch die ängstlichsten Gemuther aus der vorsteshenden Jahl schöpfen muffen, will ich hinzusügen, daß, wenn wir bei Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Jusammenstoßes der Erde und eines Kometenkernes von einer entsprechenden Annahme für den Durchsmesser des Kernes ausgehen, indem wir denselben gleich dem vierten Theile des Erddurchmessers sehen, wir in vielen Fällen beträchtlich hinter der Wahrheit zurückleiben würden. Die durch Rechnung gestundene Wahrscheinlichkeit des Jusammenstoßes würde viel zu gering sein, sobald es sich nicht mehr um den eigentlichen Kern handelte, sondern um die denselben von allen Seiten umgebende Rebelhülle. Ohne Uebertreibung ließe sich obige Wahrscheinlichkeit in diesem Falle aber verzehnschen.

Richtige Begriffe von ber Wahrscheinlichkeitsrechnung find noch so wenig verbreitet, und über ben Sinn ber numerischen Resultate, welche biese Rechnung ergibt, tauscht man sich im Publikum bisweilen

auf so seltsame Beise, daß ich einen Augenblid daran denken konnte, das gegenwärtige kurze Kapitel ausfallen zu lassen; es scheint mir indessen von Bichtigseit hier darauf hinzuweisen, daß sich zwei wesentlich verschiedene Fragen darbieten.

Bei ben periodischen Kometen, wo bie Bahn bekannt ift, und wo man sehr nahe richtig die Zeit ter nächsten Wieberkehr bestimmen kam, also bei ben Kometen von Hallen, Ende, Biela und Fave, kennt man ben kleinsten Abstand von der Erde oder kann benselben mit Sicherheit berechnen. Hier ist also keine Beranlassung gegeben, von obigen Bertrachtungen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung Anwendung zu machen.

Bang anbers hingegen, bies muß man fich far machen, ftellt fich die Aufgabe in ben Rechnungen, von welchen ich die Ergebnisse mitgetheilt habe. Hier handelt es fich nämlich barum, ohne Kenntniß von Beftalt und Lage ber Kometenbahn zu ermitteln, wie groß fur bie Erbe bie Wahrscheinlichkeit ift, mit bem Rometen zusannkenzustoßen. Bon biefer Kaffung ber Frage ausgehend, haben wir fur ben eigent-Hichen Kern gefunden, bag ein einziger Kall bes Busammenftoges, also ein einziger ungunftiger Kall auf 28099999 gunftige Källe kommt. Für die Rebelhulle in ihrer am häufigsten vorfommenden Broge murben etwa 10 ober 20 ungunftige Falle berfelben Angahl von 281 Mil-Wollte man für ben Augenblid zugeben, baß bie lionen entsprechen. Rometen, wenn fie mit ihrem Rerne gegen bie Erbe fließen, bas ganze menschliche Geschlecht vernichten wurden; so wurde bie Todesgefahr. in ber jeber Gingelne beim Erscheinen eines unbefannten Kometen schwebte, genau ber Gefahr gleich sein, die er liefe, wenn in einer Urne unter 281 Millionen Rugeln nur eine einzige weiße Rugel befindlich ware, und bas herausziehen biefer weißen Rugel beim erften Griffe unausbleiblich ein Tobesurtheil für ihn wäre.

Wer nicht auf den Gebrauch seiner Bernunft von vornherein verzichtet, der wird, wie starke Bande ihn immerhin an das Leben fesseln mögen, eine so geringe Gesahr sicherlich belächeln; nun wohl, jeder neue Komet, dessen Entdedung gemeldet wird, ist, bevor er noch beobachtet und sein Lauf berechnet wurde, für den einzelnen Bewohner der Erde jener soeben erwähnten weißen Rugel in der Urne vergleichbar.

Die Rechnungen, welche wir fur die Gefahr bes Busammen-

treffens eines Kommten mit der Erde angestellt haben, würden durchaus dieselben bleiben, wollten mir die anderen Planeten in Betracht ziehen; es findet keine andere Auflösung des Problems statt. Unmögslich ist es benmach nicht, daß ein Komet irgend einmal mit Merkur, Benus, Jupiter oder einem andern Gliede des Sonnensystems zusammenstoße<sup>72</sup>).

#### Dreiunddreißigstes Rapitel.

Findet fich unter den gefammten aftronomischen Erscheinungen Grund zu der Annahme, daß jemals Kometen in Die Sonne gefturzt feien?

Als ber Konnet von 1680 (Ro. 49 im Berzeichnisse) in seiner Sonnennähe stand, war er von der Oberstäche der Sonne nur 26000 Meilen entsernt, d. h. etwa um den sechsten Theil des Durchsmesserd dieses Gestirnes\*). In so großer Rähe bei dieser ungeheuren Rugel hat möglicherweise die Atmosphäre, welche die Sonne umgibt, eine merkliche Dichte, und wird in diesem Kalle aus die hindurchgehenden Körper Wirtungen ausüben, welche keineswegs zu vernachlässigen sind. Ganz besonders muß dies von den Kometen gelten, deren Gesschwindigkeit in der Sonnennähe beträchtlich ist, und welche im Allgemeinen eine sehr geringe Dichtigkeit besitzen. Insolge dieses atmosphässischen Widerstandes mußte beim Kometen von 1680 nothwendig die Tangentialgeschwindigkeit abnehmen. Verlangsamt sich aber ein Himsmelskörper in seinem Lause, aus irgend welcher Ursache, so nimmt die Centrisugalkraft ab, und sosort gewinnt die Centripetalkraft, der jene bisher das Gleichgewicht hielt, die Oberhand; der Körper verläßt alss

<sup>\*)</sup> Im Augenblide bes Berihelburchganges jenes Kometen mußte bie Sonne baselbst 73 Grabe groß erscheinen, sodaß zwei und ein halber ihrer Durchmeffer hinsreichten, um ben Raum zwischen einem Buntte am Horizonte und bem gegenüberliegenden Buntte ganz auszufüllen. Besit bieser Komet, wie man angenommen hat (17. Kap., S. 309), eine Umlaufdzeit von 878 Jahren, so muß die Sonne, von seinem Aphel aus gesehen, unter einem Winkel von nur 14 Secunden erscheinen: aber ein Winkel von 14 Secunden ift sogar kleiner als derjenige Winkel, unter dem uns der Halbmesser des Mars zur Zeit seiner Opposition erscheint, wenn der Planet um Mitternacht durch den Meridian geht.

bann seine bisherige Bahn, um sich dem Mittelpunkte der Anziehung zu nähern. Aus diesem Grunde mußte der in Rede stehende Komet im Jahre 1680 näher, als bei seiner vorigen Erscheinung, an der Sonnenobersläche vorbeigehen, und diese Abnahme in den Dimensionen der Bahn wird sich bei sedem neuen Perihelburchgange fortseten, dergestalt daß der Komet von 1680 zulest in die Sonne fallen muß. Analoge Schlusse wurden sich Punkt für Punkt auf den Kometen von 1843 (No. 164 im Verzeichnisse) anwenden lassen, der in noch größerer Rähe bei der Sonne vorüberging, als der Komet von 1680 (14. Kap. S. 290).

Diese Betrachtungen stügen sich auf unbestreitbare Grundsase ber Mechanik, und berselbe Grad ber Sicherheit gebührt also ber baraus hergeleiteten Folgerung. Eingestehen muffen wir freilich, das bei der vollständigen Unkenntniß, in welcher wir uns über die Dichtigkeit der übereinanderliegenden Schichten der Sonnenatmosphäre besinden, sowie über die Dichtigkeit der Kometen von 1680 und 1843 und über ihre Umlaufszeit, es unmöglich wäre zu berechnen, nach wie vielen Jahrbunderten jenes seltsame Ereigniß eintreten muß, das ich soeben angebeutet habe. Im Uebrigen bieten uns die Geschichtschreiber der Aftronomie Nichts dar, was uns zu der Annahme eines solchen Ereignisses in den historischen Zeiten veranlassen könnte.

Wenden wir uns daher zu alteren Epochen, die in dem Dunkel ber Zeiten vergraben liegen, und untersuchen wir, ob sich unter den gegenwärtigen Zuständen unsers Blanetensystems einige barbieten, beren Erklärung uns zu der Annahme nothigen konnte, daß jemals ein Komet auf den Sonnenkörper gefallen sei.

Die sammtlichen Planeten umfreisen bie Sonne von Best nach Oft, und zwar in Ebenen, bie untereinander wenig geneigt find.

So wie die Planeten um die Sonne, bewegen sich ihrerseits auch die Monde um ihre Hauptplaneten, b. h. in der Richtung von West nach Oft. Endlich drehen sich auch diejenigen Planeten und Monde, deren Rotationsbewegungen bisher beobachtet werden konnten, um ihre Are von West nach Oft, und dies geschieht großentheils auch in der Sbene ihrer fortschreitenden Bewegung. Wie außerordentlich merk-

würdig ein solches Zusammentreffen sei, wird man beffer einsehen, so-balb ich bie soeben ermahnten Bewegungen im Einzelnen aufzähle.

Umbrehungsbewegungen haben bie Aftronomen beobachtet bei ber Sonne, bei Merfur, Benus, Erbe, Mars, Jupiter und Caturn; ferner beim Monde, bei ben vier Jupitersmonden, beim Ringe bes Saturn und beim außersten Monde biefes Blaneten : also zusammen bei 14 Simmeletorpern. Bablen wir hierzu junachft bie fortichreitenben Bewegungen ber genannten Gestirne, ferner bie analogen Bewegungen berjenigen Blaneten und Monde, welche wegen ihrer geringen Große ober aus andern Grunden bisher eine Beobachtung ber Rotation nicht gestatteten; fo ergeben fich schließlich 72 Bewegungen, welche fammtlich in ber Richtung übereinstimmen. Bis jest machen allein bie Monbe bes Uranus eine Ausnahme von biefem Gefete. Run lehrt aber bie Bahrscheinlichfeiterechnung, bag man mehrere Milliarben gegen Gins wetten kann, diese Einrichtung in unserm Sonnenspfteme sei feine gufällige, und es bleibt also Richts übrig als anzunehmen, baß eine physische Grundursache auf die Bewegungen ter Planeten zur Zeit ihres Entstehens eingewirft habe.

Bon biesem hohen Gesichtspunkte aus hat zuerst Buffon unser Sonnenspikem betrachtet; er versuchte es, bis zum Ursprunge ber Blasneten und ber Monde zurudzugehen, und ben Grund ber vorhandenen Gemeinschaftlichkeit ber Bewegungen bei allen biesen Gestirnen aufzussuchen 73).

Er nimmt an, ein Komet sei in schieser Richtung in die Sonne gefallen, und habe deren Oberfläche gestreift, oder sie wenigstens nur bis zu geringer Tiese gesurcht. Bon dem Strome flüssiger Masse, bes merkt er serner, den der Komet vor sich her trieb, seien diesenigen Theile, welche bei gleichem Bolumen die leichtesten waren, am stärksen sortgeschleudert worden, und hätten sich am weitesten von der Sonne entfernt. Er nimmt nun ferner an, daß diese Theile nach ihrer Conscentration ungemein große Planeten, wie Saturn und Jupiter bildeten, die in der That von sehr geringer Dichtigseit sind; daß die dichtesten Theile dagegen sich in größerer Rähe beim Ausgangspunkte zusammensballten, und hier Merfur, Erde und Mars bildeten; und daß die Planeten mithin ansänglich glühend und in vollsommen geschmolzenem

Zustande waren. Hierbei nahmen biefelben, wie Buffon meint, sammtlich regelmäßige Gestalten an, und kuhlten sich nach und nach bergestalt ab, daß sie bas Ansehen gewannen, in welchem wir sie heutzutage beobachten.

Man hat gegen bas Buffon'sche Spftem Einwürfe gemacht aus ber Größe, aus ber Masse und ber beträchtlichen Geschwindigkeit, welche ein Komet bestigen musse, um von der Sonne soviel Waterie abzureißen, als die Gesammtheit der Planeten und Monde in unserm Spsteme besitzt, boch derartige Einwürse kinden stets eine Erwiederung, indem in der Natur der Sache sein Hinden stets eine Erwiederung, indem in der Natur der Sache sein Hinden springen vorhanden ist, dem gegen die Sonne stoßenden Kometen soviel Wasse beizulegen, als trgend eine Theorie erfordern möchte. Uebrigens ist es von Ruten, sogleich an dieser Stelle die Bemerkung einzufügen, daß alle Planeten und Monde in einer Summe vereinigt, nur einen sehr geringen Theil der Sonnenmasse ausmachen, wie wir dies später berechnen wollen.

Breifelsohne murben Simmelsforper, welche nach biefer Buffon's fchen Spothese entstanden maren, in ihren fortschreitenden Bewegum gen jene Uebereinstimmung in ben Richtungen besitzen, bie man in um ferm Planetenspfteme mahrnimmt; boch murbe bas bei ben Rotations bewegungen nicht ber Kall sein, benn biese könnten in einer ber forb schreitenben Bewegung entgegengesetten Richtung vor fich geben. Go könnte fich &. B. bie Erbe, mahrent fie ihre jahrliche Bahn, wie in ber That geschieht, von West nach Oft burchläuft, um ihren Mittelpunkt von Dft nach West brehen. Derselbe Einwand muß auch fur die Be wegungen ber Monde gelten, benn bei biefen brauchte bie Richtung nicht nothwendig mit ber Richtung ber fortichreitenden Bewegung bed Sauptplaneten übereinzuftimmen. Die Buffon'iche Sppothese erflat alfo nicht alle Umstände bes Phanomens, und burch fie ift also bas Beheimniß ber Entstehung ber Blaneten nicht entschleiert. Theorie laffen fich bemnach feine Schluffe für bie Behauptung giehen, baß zur Zeit, als unfer Suftem entstand, ein Komet auf Die Sonne gefturgt fei.

Bu diesem soeben angeführten Einwande kann ich einen zweiten binzusügen, ber sich auf Betrachtungen gründet, welche und die neueren Beobachtungen, von benen Buffon keine Kenntniß besaß, barbieten.

Burbe irgend ein fester Körper, z. B. eine Kanonentugel, in ber gehörigen Richtung und mit ber hierzu erforderlichen Geschwindigkeit in ben Raum geschleubert, damit daraus ein Mond der Erbe hervorzginge, so müßte derselbe bei jedem neuen Umlause wiederum durch den Ausgangspunkt hindurchgehen, wenigstens wenn man dabei vom Widerstande der Luft absähe. Dies ist eine ganz sichere Folge aus den ersten Grundsähen der Mechanik.

Batte nun ber Buffon'iche Romet, als er auf bie Sonne fiel, fefte Stude von berfelben losgeriffen, und waren bie Blaneten unfere Spfteme urfprunglich bergleichen Bruchftude gewesen, fo batten fie bei jebem Umlaufe bie Sonnenoberflache in berfelben Beife geftreift; wie fehr bies aber von ber Wahrheit entfernt ift, weiß Jebermann. glaubte unfer großer Raturforscher in der That nicht, bag bie Materie, aus ber unfere Blaneten bestehen, in gesonderten und bereits gebilbeten Daffen herausgeschleubert worden fei, sondern er nahm an, wie ich fchon ermahnte, daß ber Romet einen mahren Strom fluffiger Materie bervorgestoßen habe, in welchem ebensowohl die gegenseitigen Stöße ber verschiedenen Theile aufeinander, als auch die Wirkungen ber gegenseitigen Unziehungen jebe Aehnlichfeit mit ber Bewegung feftet Rörper verhinderte. Stillschweigend fest also bas Buffon'sche Syftem voraus, bag bie Sonnenmaterie, wenigstens an ber Dberflache, fich in füsstann Buftanbe befinbet. Widersprechen aber nicht die neueren Beobachtungen einer berartigen physischen Constitution?

Die schnellen Formenanberungen, welche bie bunkeln und hellen Sonnensteden fortwährend erleiden, die ungemein großen Räume, über welche sich diese Aenderungen in äußerst kurzer Zeit erstrecken, hatten schon seit einigen Jahren zu der sehr wahrscheinlichen Annahme veranslaßt, daß Erscheinungen dieser Art nothwendig in einem gasförmigen Medium vor sich gehen mussen. Gegenwärtig ist dies durch Bersuche ganz anderer Art, durch Lichtpolarisationsversuche, die man auf der parifer Sternwarte angestellt hat, auf ganz unzweideutige Weise erwiesen (14. Buch, Kap. 6. S. 94). Ist aber der äußere, glühende Theil der Sonne ein Gas, so leuchtet ein, daß Busson's System in seiner eigentlichen Grundlage irrig ist und sich nicht länger vertheidigen läßt.

Allerdings ließe fich anführen, daß ber dunfle Körper, dem biese Lichtatmosphare nur als Hulle dient, daß ber Centralförper, den biese Hulle, wo sie stellenweise zerreißt, durchbliden läßt, möglicherweise flussig sei, aber dies ware eine durchaus willfurliche Unnahme, welche sich auf feine genaue Beobachtung stütte.

Trot dieser gewichtigen Einwände wurde es bennoch rathsam erscheinen, die Entscheidung über diese Hypothese noch auszusezen, de säßen wir zur Erklärung jener merkwürdigen Uebereinstimmung alle fortschreitenden und rotatorischen Bewegungen der Planeten in unsem Systeme keine andere Theorie, als die Buffon'sche. Aber in diesem Kalle besinden wir und nicht mehr: die so sinnreichen Hypothesen von Laplace (obgleich auch sie noch einige Zweisel zurücklassen mussen), lie fern wenigstens den Beweis dafür, daß sich das große kosmogonische Problem, um welches es sich hier handelt, auch auf Grundursachen zurücksühren läßt, die durchaus verschieden sind von denen, welche der französische Plinius in Thätigkeit geset hatte.

Jum Schlusse ber Betrachtungen, benen bies Kapitel gewidmt war, kommen wir also, was auch Busson barüber sagen mag, zu dem Ergebnisse, daß Richts den Beweis liesert, "die Planeten hätten ur sprünglich zur Sonne gehört, von welcher sie eine allen gemeinschaft liche antreibende Kraft losgerissen haben soll, die ihnen noch gegen wärtig innewohnt." Ist dieser Schluß richtig, so nöthigt und Richts zu der Annahme, daß ein Komet zum Entstehen unsers Planetenspstems mitgewirft habe, und ebensowenig weist irgend etwas darauf hin, daß eines dieser Gestirne jemals in die Sonne gestürzt sei. Biel wahrscheinlicher ist, wie auch Laplace sich vorstellte, daß die Kometen ursprünglich nicht zum Planetenspsteme gehörten, und ebensowenig aus dem großen Sonnennebel entstanden sind; man kann sie nur für klein, umherziehende Nebelssech alten, die durch die Anziehungskraft der Sonne von ihrer Bahn abgelenkt wurden.

# Bierundbreißigftes Rapitel.

#### Haben fich Kometen auf Sixfterne gestürzt?

An einer früheren Stelle habe ich ber Erzählung bes Plinius erswähnt, wonach zu Hipparch's Zeiten (also vor etwa 2000 Jahren) plöglich im Rorben ein Stern sichtbar wurde, ber jenen großen Aftronomen zuerst auf ben Gebanken brachte, bas Firsternverzeichniß aufzustellen, welches ihm die Wissenschaft verbankt, und bas uns Ptolesmäus aufbewahrt hat (9. Buch, Kap. 27. Bb. I. ber Aftr. S. 353).

Auch haben wir erfahren, daß sich diese Erscheinung in den Jahren 1572 und 1604 wiederholte.

Den neuen Stern vom Jahre 1572 erblickte Tycho-Brahe am 11. Rovember am nördlichen Himmel, im Sternbilde ber Cassiopeja; er übertraf an Glanz ben hellsten Stern am Himmel, ben Sirius, und verbreitete fast ebensoviel Licht als ber Planet Benus. Als Reppler's Schüler am 10. October im Süben, im Sternbilde bes Schlangenträgers, ben Stern von 1604 beobachteten, übertraf er Jupiter an Glanz, obgleich er noch in ber vorhergehenden Nacht sehr klein erschienen war. Rach sunfzehn Monaten war jede Spur von ihm verschwunden. Auch ber neue Stern in der Cassiopeja war fast anderthalb Jahre lang sichtbar gewesen.

Ich habe von mehreren andern furzzeitigen Sternen berichtet, und habe mitgetheilt, daß fich im Jahre 1848 ein ähnliches Phanomen unter unsern Augen zutrug. Im Ganzen könnte man gegenwärtig zehn Sterne aufführen, beren Borhandensein nur eine bestimmte Zeit lang nachgewiesen werden kann.

Die Firsterne sind wirkliche Sonnen, um welche sich höchst wahrsscheinlich Blaneten und Kometen bewegen. Zene Thatsachen, an welche ich soeben erinnerte, liesern nun den Beweis, daß außer der Zahl der hellen Sterne noch andere Sterne am himmel vorhanden sind, solche, tie gewissermaßen erschöpft und erloschen sind, ganz dunkle Sterne. Newton war der Ansicht, Sterne tiefer Gattung könnten sich wieder entzünden und plöglich in ihrem alten Glanze erscheinen, wenn Kometen auf sie stürzten, und ihnen dadurch neuer Brennstoff zugeführt würde.

Ließe man biefe Erflarung gelten, fo wurde baraus folgen, baß

Rometen zehn Mal im Laufe ber historischen Zeiten, wenn auch nicht in bie noch hellleuchtenbe Sonne unsers Planetenspftems, boch wenigstens in jene schon verfrusteten Sonnen gestürzt seien, um welche andere Blaneten, andere Rometen ihre Umläufe vollenben.

Remton's großer Rame barf mich nicht verhindern barauf aufmerkfam ju machen, bag bie Gleichftellung bes Glübens ber Simmels förver mit unfern gewöhnlichen Keuern, und bie Bergleichung ber Rometen mit ben Holzscheiten, die wir fortwährend in unfere Kamine werfen muffen um bas Feuer barin zu unterhalten, fich auf feine fehr scheinbare Analogie ftüten. Heutzutage ift allgemein befannt, baß fast alle Körver unter gewissen besonderen Berhältniffen, besonders in gewiffen eleftrischen Buftanben, leuchtend gemacht werben fonnen, ohne baß irgend Etwas fich mit ihrer Substanz verbinde ober von ihr trenne. Dies ift beisvielsweise ber Kall mit zwei Rohlen im leeren Raume, von benen bie eine mit bem Draht vom einen Bole einer etwas farfen Bolta'schen Saule verbunden ift, mahrend die andere mit dem entgegengesetten Bole berfelben Saule in Berbinbung fieht; benn fobalb man bie Oberflächen biefer Rohlen einander beträchtlich nabert, entwickeln fie ein helleres Licht, ale alle bekannten irbischen Feuer. Diefer Glang wird fogar fo groß, bag man in biefem Kalle bas ausftromenbe Licht mit bem Ramen Colarlicht zu belegen übereingefommen ift.

Der erwähnte Versuch ist von außerster Wichtigkeit; bennoch will ich nicht behaupten, daß sich daraus mit einiger Sicherheit die Folgerung ziehen lasse: das Licht der Sonne und der Firsterne sei elektrisches Licht; zugeben wird man wenigstens, daß das Gegentheil hiervon nicht bewiesen ist, und dies genügt, um in das Bereich bloßer Hypothesen sen Schlüsse zu verweisen, auf welche sich Newton stützte, um nachzwweisen, daß Kometen auf Firsterne gestürzt seien.

Die Meinung, nach welcher die Kometen der Sonne und ben Firsternen als Brennmaterial dienen, ist nicht nur in Rewton's berühmter Schrift Principia ausgesprochen, sondern ich sinde fie auch wieder in einer andern Schrift, die erst nach Rewton's Tode erschien, namlich in der Darstellung eines Gespräches zwischen diesem großen Manne, in seinem dreiundachtzigsten Jahre, und seinem Nessen Conduit. Ginige Stellen baraus mögen hier folgen.

"Bann ber Komet von 1680 in die Sonne flürzen wird, vermag ich allerdings nicht anzugeben; vielleicht macht er vorher noch fünf ober sechs Umläuse; aber gleichviel zu welcher Zeit dies Ereigniß einstreten wird, jedenfalls muß der Komet die Sonnenwärme dann in solchem Grade erhöhen, daß unsere Erde verbrennen wird und alle Thiere den Untergang finden. Aehnlich muß es sich mit jenen neuen Sternen verhalten haben, die Hipparch, Tycho und Reppler beobachteten, denn auf andere Weise ließe sich das helle Licht jener Sterne nicht erklären."

Hierauf richtete Conduit an Newton die Frage, warum er in seinem unsterdichen Werke, obgleich darin von der Möglichkeit eines Niederfallens der Kometen auf die Sonne die Rede ist, von den unermeßlichen Feuersbrünsten, welche die Kometen veranlassen mussen, nur in Bezug auf die Firsterne gesprochen habe. "Aus dem Grunde," erwiederte der hochgeseierte Greis, "weil das Berbrennen unserer Sonne uns etwas unmittelbarer beträfe. Uebrigens," fügte er lächelnd hinzu, "hatte ich mich wohl deutlich genug ausgesprochen, damit die Welt meine Ansicht kannte."

## Fünfunddreißigstes Rapitel.

Ob die Erde in einen Kometenschweif gerathen könne , und welches auf unferer Erde die Lolge eines folchen Ereigniffes fein möchte?

Rewton war der Ansicht, die Stoffe oder die Dünfte, aus benen die Kometenschweise bestehen, könnten durch ihre Gravitation in die Atmosphären der Planeten überhaupt und also auch im Besondern in die Erdatmosphäre gerathen, daselbst sich verdichten und allerlei ches mische Reactionen sowohl, als tausend neue Verbindungen herbeiführen.

Es läßt sich in Rurze zeigen, daß nicht nur die diffuse Kometen= materie in der That in unsere Atmosphäre fallen könne, sondern auch daß sich diese Erscheinung nothwendig ziemlich häusig wiederholen muß.

Im Allgemeinen scheinen bie Kometen nur Unhäufungen von Dunsten zu fein; und ba es nun unzweifelhaft feststeht, bag die Unziehung ben Massen proportional ist, so wird jedes Theilchen eines

Rometenschweises nur fehr schwach von bem eigentlichen Körper bes Geftirnes angezogen werben.

Mit wachsendem Abstande nimmt die Anziehung ab, und zwar nicht im einfachen, sondern im quadratischen Verhältnisse der Entsernung, so daß die von einem bestimmten Körper in den Entsernungen 2, 3, 4... 10 ausgeübte Anziehung 4, 9, 16... 100 Mal schwäscher ist, als in der Entsernung 1.

Aus Mangel an Masse übt also ein Komet selbst in großer Rähe nur eine geringe Anziehung aus; ist das angezogene Theilchen in etwas beträchtlicher Entsernung vom Ropse des Kometen, so kann nur eine kaum merkliche Anziehung vorhanden sein. Hat man aber nicht in der That Rometen mit sehr langen Schweisen gesehen? Lagen nicht beim Rometen von 1680 (No. 49 im Berzeichnisse) die letzten sichtbaren Theilchen etwa 20 Millionen Meilen in gerader Linie vom Kerne entsernt (veral. Kay. 14)?

Hiernach wird man zugeben, daß die Erde z. B., beren Maffe fast immer sehr viel beträchtlicher ist, als die der Kometen, im Stande sein muß die außersten Theilchen der Kometenschweise an sich zu ziehen, sie gewissermaßen aufzusaugen und sich vollständig anzueignen, selbst in dem Falle, wo die Erde bei ihrem sährlichen Umlause immer ziemslich entfernt vom Kometen bliebe.

Das Eintreten eines neuen gasförmigen Elementes in die Erdsatmosphäre könnte aber, je nach der Menge des eindringenden Stoffes, entweder den Tod alles Lebenden herbeiführen oder doch wenigstens ansstedende Krankheiten hervorrufen, und dies ist wirklich, wenn man einigen Schriftstellern Glauben schenkt, der Ursprung und die eigentsliche Quelle der meisten Plagen gewesen, deren Andenken in der Gesschichte fortlebt.

In einem sehr schätbaren astronomischen Werke, bas im Sahre 1702 zu Orford erschien, außert sich Gregory folgendermaßen, nachsbem er erwähnt hat, daß man bei allen Bölsern und zu allen Zeiten großes Unglud auf Rometenerscheinungen habe folgen sehen: "Philossophen dürsen dergleichen Dinge nicht allzu leicht für Fabeln halten?")."

Eine Fabel ift es nun nicht, daß sich die Erde, wie ich soeben bewiesen habe, häufig die Schweifmaterie eines Kometen aneignen fann;

aber Gregory hat sich nicht firenge innerhalb ber Granzen ber Wahrheit gehalten, wenn er bie mehr ober weniger zweibeutigen Bemerkungen ber Geschichtschreiber über bie Kometenerscheinungen und ihren angebslichen Zusammenhang mit gleichzeitigen Greignissen für glaubwürdige Beobachtungen ausgibt.

Ein englischer Arzt, beffen Name bei ben Phyfikern nicht unbekannt ift, Herr E. Forster, hat biesen Gegenstand aussührlich behanbelt\*). Ihm zusolge "ist es ausgemacht, daß (seit Beginn der christlichen Zeitrechnung) diesenigen Zeiten die ungesundesten gewesen sind, in denen irgend ein großer Komet sichtbar war; daß ferner die Erscheinungen der Kometen von Erdbeben, vulkanischen Ausbrüchen und atmosphärischen Erschütterungen begleitet waren, während man keinen Kometen in gesunden Zeiträumen beobachtet hat."

Wer mit irgend fritischem Blide Forster's langes Verzeichnis burchgeht, wird in bemselben, wage ich zu behaupten, nicht Grund zu ben Schluffen finden, welche ber Verfasser baraus gezogen hat.

Die Befammtzahl aller bei ben Beschichtschreibern ermähnten eis gentlichen Rometen beträgt feit Anfang ber driftlichen Beitrechnung etwa 600 (Rap. 4, S. 246). In gegenwärtiger Zeit, wo ber Simmel im Intereffe ber Wiffenschaft aufmerksam burchforscht wird, und fich die teleffopischen Kometen nicht mehr ben Bliden ber Aftronomen entziehen, erscheinen burchschnittlich alljährlich etwa zwei Kometen Bibt man nun mit Forfter zu, die Einwirfung (Rap. 19, S. 317). eines Rometen beginne etwas vor seinem Erscheinen, und mahre noch furge Beit nach bemfelben fort, fo wird es offenbar zu feiner Beit an einem Rometen fehlen, gleichviel von welcher merfwurdigen Erscheis nung, von welchem Unglude ober welcher anstedenben Rrantheit man ihn als Urfache betrachten will. Diefe Bemerkung gilt in berfelben Beife gegen die Abhandlungen bes berühmten Sydenham, ber gleichfalls bie tometarifchen Ginfluffe vertheibigte, ferner gegen bie Schriften pon Lubieniegfi u. A. Uebrigens hat Herr Korster, wie ich schließlich bemerke, in feinem gelehrten Berzeichniffe ben Rreis ber angeblichen

<sup>\*)</sup> Illustrations of the atmospherical origin of epidemic diseases. Chelméford 1829, S. 139 ff.

tometarischen Einfluffe bergestalt ausgebehnt, daß es nach ihm sast teine Art von Erscheinung gibt, welche nicht in das Bereich bieser Einfluffe gehörte.

Ralte und warme Jahredzeiten, Unwetter und Stürme, Erdbeben, vulkanische Ausbrüche, starke Hagelfälle und Schneefälle, heftige Regen, Austritte von Flüssen, Dürre, Hungersnoth, dichte Schwärme von Mücken oder Heuschrecken, Pest, Dyssenterie u. s. w. Alles dies wird von Forster registrirt und jeder Kometenerscheinung gegenübergestellt, ohne Rücksicht auf den Erdtheil, das Königreich, die Stadt oder das Dorf, wo Hunger, Pest oder Lusterscheinungen ihre Berwüstungen angerichtet hatten. Wenn man in dieser Weise allsährlich ein vollständiges Verzeichnis aller Unglücksfälle in dieser leidensvollen Welt anlegt, wer würde da nicht im Voraus wissen, daß sich kein einziger Komet der Erde nähern konnte, ohne die Menschen auf derselben unter irgend einer Plage seufzend zu sinden; wer würde da nicht ohne Beiteres Lubienieski zugeben, auch ohne sein umfangreiches Werf gelesn zu haben, daß niemals weder ein Unglück ohne Kometen eintrat, noch Kometen ohne Unglücksfälle erschienen?

Durch einen seltsamen und recht beachtenswerthen Umstand sügt es sich, daß das Jahr 1680, in welchem einer der glänzendsten Kome ten der neueren Zeiten erschien (Ro. 49 im Berzeichnisse), dasselbe Jahr, in welchem dieser Komet sehr nahe bei der Erde vorüberging, vielleicht daszenige ist, das Herrn Forster die wenigsten Ereignisse lie serte. Denn in der That, was sinden wir unter jener Jahredzahl? ein kalter Winter, auf den ein trockener und heißer Sommer solgte; Lusterscheinungen in Deutschland. Bon Krankheiten in diesem Jahr ist keine Rede. Wie vermöchte man, einer solchen Thatsache gegenüber, dem zufälligen Jusammentressen, welches andere Theile der Tasel aufweisen, irgend einen Werth beizulegen? Was soll man überhaupt von dem berühmten Kometen von 1680 sagen, der bald heiße bald kalte Winde herbeiführte, und bald die Kälte des Winters, bald die Hise bes Sommers vermehrte!

Im Jahre 1665 wurde die Stadt London durch eine fürchterlicht Best heimgesucht. Will man darin mit Herrn Forster die Einwirfung bes ziemlich merkwürdigen Rometen sehen, der im April jenes Jahres

erschien (Ro. 44 im Bergeichniffe), so moge man und boch erklaren, warum jener Komet feine Krantheit zu Baris, ober in Holland ober nur in einer ber gablreichen Stabte Englands in unmittelbarer Rabe ber Hauptstadt veranlaßte. Dies ift ein gang birecter Einwurf, und folange man benfelben nicht wegschafft, wurde man fich, meiner Deis nung nach, bem Gelächter aller Berftanbigen aussehen, wollte man bie Rometen in Borboten von anstedenben Krankheiten verwandeln. Man ftelle barüber eine Untersuchung an, welche unter ben Kometen bleienigen find, beren Schweife in bie Erbatmofphare haben einbringen können; bann forsche man in ben Geschichtsbuchern und in ben Chronifen nach, ob etwa in berfelben Zeit überall auf ber Erbe gleichzeitig ungewöhnliche Erscheinungen eingetreten finb; bergleichen Untersuchungen wird bie Biffenschaft anerfennen, obgleich allerbings bie außerft geringe Dichtigfeit ber bie Schweife bilbenben Materie faum andere als negative Ergebniffe erwarten laßt. Benn aber ein Schriftfteller an bie Beobachtungszeit eines Rometen (z. B. bes im Jahre 1668 erschienenen, No. 45 im Berzeichniffe) bie Bemerkung knupft, baß in Beftphalen alle Ragen frank wurden; an die Erscheinung eines aweiten (bes Kometen von 1746, Ro. 71) ben, bem vorigen allerbings menig analogen Umftand, daß ein Erbbeben in Beru bie Städte Lima und Callag gerftorte; wenn er ferner hingufügt, bag mahrend ber Beobachtung eines britten Kometen in Schottland ein Aerolith in einen hohen Thurm eindrang, und barin ben Mechanismus eines Uhrwerts Bertrummerte, ober bag in Amerifa fich bie wilben Tauben in großen Bugen zeigten, ober endlich bag ber Metna und ber Befuv Lavaftrome auswarfen; fo macht jener Schriftsteller gang unnüber Beife einen großen Aufwand von Gelehrsamfeit75). Benn er auf biefe Beife burch fortmahrenbes Aufzeichnen gleichzeitiger Greigniffe angeblich neue Be-Riehungen aufftellte, fo wurde feine Gelbfttaufdung nicht geringer fein, als bie jener Frau war, von ber Bayle erzählt, welche, nachbem fie niemals aus bem Fenfter gesehen hatte, ohne in ber Strafe St. Honore Bagen erblidt zu haben, fich zulest einbilbete, fie fet bie einzige Urfache des Borüberfahrens.

Bur Ehre der Biffenschaften und der neueren Philosophie würde ich lebhaft wunschen, die so überaus seltsamen Borftellungen, Argan's sammtliche Berte. XII. welche ich im Borbergehenden abzuweisen hatte, nicht ernstlich nehmen zu muffen; aber ich habe selbst Gelegenheit gehabt mich zu überzeugen, daß Gregory, Sydenham, Lubienietzhy u. A. unter und zahlreiche Anshänger bestigen. Aus Cairo schrieb der berühmte Reisende Rüppel unterm 8. October 1825: "Die Acgypter sind der Ansicht, der setzt sichtbare Komet (Ro. 145 unsers Berzeichnisses) sei die Ursache der heftigen Erdebeden, die wir hier am 21. Juni verspürten, und er habe seinen übeln Einfluß auch auf das Sterben der Pferde und Esel geäusert. In Wahrheit aber sterben diese Thiere vor Hunger, weil es wegen der unvollsommenen Risüberschwemmung an Kutter sehlt." Müßte ich hier nicht einige Discretion bewahren, so würde ich den Leser leicht überzeugen können, daß in Betress der Komeien nicht alle Aegypter an den Nilusern wohnen.

Dies Eine nur mag ich hier nicht unterbrücken: Man höre in einer jener glänzenden Versammlungen, wo Alles zusammenströmt, was man gemeiniglich als die Rotabilitäten der Gesellschaft bezeichnet, nur einen Augenblick auf die langen Reden über einen nächsterschenerden Rometen, und dann urtheile man selbst, ob wirklich Veranlassung da sei, sich wegen der angeblichen Verbreitung von Aufstärung Glück zu wünschen, welche zahlreiche Optimisten als charafteristischen Zug unsers Jahrhunderts wohlgesällig bezeichnen. Ich meinerseits din seit lange von dieser Täuschung zurückzesommen. Unter jenem schimmernden, oberstächlichen Firnis, mit dem die rein literarischen Studien an unsern Gymnassen ziemlich gleichsörmig die Gesellschaft aller Klassen überkleiden, sindet man (um es ohne Weiteres auszusprechen), sast immer eine vollständige Unsenntnis jener schänen Erscheinungen, jener großen Geses der Natur, welche unsere stärtste Schuswehr gegen alle Vorurtheile bilden.

Als im Jahre 1456 jener helle Komet erschlen, bessen Periodicität Hallen nachwies, und der in den Jahren 1531, 1607, 1682, 1759 und 1835 wiedersehrte, und im Jahre 1911 abermals zurücksehren wird, wurde der Papst Calixius, wie ich oben bereits berichtete, ders gestalt davon erschreckt, daß er öffentliche Gebete anordnete, in denen er den Kometen und die Türken gleichzeitig beschwor.

Und damit Niemand jene Art von Angelus zu beten versäumte,

ordnete der Papft en, daß um Mittag in alles Städten mit den Gloden geläutet würde; so kommt es, daß wir diese Sitte, welche seitdem beibehalten wurde, dem Kometen von 1456 verdanken. Ein anderer Komet, der vom Jahre 590, soll nach der Ansicht einiger Schriftskeller Veranlassung zu einer seltsamen Gewospheit geworden sein, die seitdem bei allen Bölkern der Christenheit ebenso große Berschreitung genießt. Im Erscheinungssichre ienes Kometen, und zwar durch seinen Einsluß entstand eine erschreckliche Best. Als die Krankheit am heftigsten wüthete, war Niesen häusig ein Anzeichen des Todes: daher das Jur Gesundheit! mit dem seitdem seber Riesende bee arüst wird.

Raifer Rarl ber Kunfte fab im Rometen von 1556 ein Beichen bes himmels, bas ihn zur Borbereitung auf ben Tob ermahnen follte76). Eine Borftellung wie biefe fann Entschuldigung und Erflärung finden in ber Unvollfommenheit, in welcher fich um bie Mitte bes 16. Jahre hunderts die aftronomischen Kenntniffe befanden, sowie in den Vorurtheilen, welche bamals alle Belt umfangen hielten, endlich auch in ber geringen Aufmertsamfeit, Die ber Beherricher sovieler Ronigreiche im Laufe eines bewegten Lebens wiffenfchaftlichen Fragen zuwenden fann; aber schwer wird man ein lebhafes Erftaunen unterbruden, wenn man bei Baco lieft, "baß bie Kometen merklich auf ben allgemeinen Lauf ber Dinge einwirfen." 3ch gebe gern au, bag wir heutzutage nicht mehr auf biefem Buntte fteben; und mit feltnen Ausnahmen (zu benen ich ben großen Damn gablen fonnte, ber bie Welt nicht weniger durch sein Genie, als durch seinen ungahmbaren Charafter in Erftaunen feste), murbe feit einem halben Jahrhundert nicht leicht Jemand die Behauptung aufftellen, daß man die Kometen für Anzeichen ober Borläufer moralischer Revolutionen ober personlicher Ereigniffe zu halten habe.

## Sechsunddreißigftes Kapitel.

Ob die trockenen Nebel von 1783 und von 1831 von Kometenschweisen berrührten?

In dem späteren Buche, das dem Studium der Erde gewidmet sein soll, werde ich sorgfältig prüsen, ob die geodätischen oder die astronomischen Erscheinungen irgend einen Umstand darbieten, der und zu der Annahme veranlassen könnte, die Erde habe jemals den Stoß eines Kometen erlitten; ebenso verschiebe ich auf das den Jahreszeiten gewidmete Buch die Untersuchung der Frage, ob die Kometen Einstußauf die Temperaturen an der Erdodersläche ausüben können. Gegen wärtig will ich mich nur (weil es erwiesen ist, daß sich die Kometenschweise mit der Erdatmosphäre vermischen können), mit dem Zusammenhange beschäftigen, den man zwischen den trockenen Rebeln und den Kometen annehmen zu können geglaubt hat.

Der Rebel von 1783 begann ungefähr an bemfelben Tage (18. Juni) an weit voneinander entfernten Orten, wie zu Paris, Avignon, Turin, Padua.

Er erstreckte fich von ber Nordkufte Afrika's bis nach Schweben; ebenso beobachtete man ihn in einem großen Theile von Nordamerika.

Er mahrte über einen Monat.

Die Luft, wenigstens in ben nieberen Regionen, schien ihn nicht mit sich zu führen, benn während ber Rebel an einigen Orten mit Rordwind eintrat, erschien er an andern mit Oft- ober Sudwind.

Reisende fanden ihn auf ben höchften Gipfeln ber Alpen.

Reichliche im Juni und Juli einfallende Regen, und felbst bie ftarfften Winde gerstreuten ihn nicht.

So bicht war er bisweilen im Languedoc, daß die Sonne Morgens erft in 12 Grad Sohe sichtbar wurde: während ber übrigen Zwgeszeit erschien bieselbe roth und ließ sich mit bloßen Augen betrachten.

Dieser Rebel oder Rauch (Höhenrauch), wie ihn einige Meteoro-logen nannten, verbreitete einen unangenehmen Geruch.

Am meisten unterschied er sich badurch von ben gewöhnlichen Rebeln, daß während lettere in ber Regel sehr feucht sind, dieser nach einstimmiger Aussage aller Berichte als sehr troden geschildert wird. In Genf beobachtete Senebier, daß bas Sauffure'iche Haarhygrometer, welches in eigentlichen Rebeln 100° angibt, inmitten biefes Rebels nur auf 68°, 67°, 65° und bisweilen fogar nur auf 57° zeigte.

Enblich, und dies ift ein sehr beachtenswerther Umftand, schien ber Rebel von 1783 auch eine gewisse phosphoreseirende Eigenschaft, ein eigenthumliches Leuchten zu bestigen; wenigstens sinde ich in den Berichten einiger Beobachter erwähnt, daß der Nebel selbst zur Mitternachtszeit einen Schein verbreitete, den sie dem Bollmondscheine vergleichen, und der entsernte Gegenstände die auf 600 Fuß erkennen ließ. Damit man über den Ursprung dieses Lichtes nicht zweiselhaft sei, bemerke ich noch, daß zur Zeit jener Bemerkung Neumond war.

Dies sind die Thatsachen: untersuchen wir nun, ob man zur Erstärung berselben annehmen muffe, die Erde sei im Jahre 1783 burch einen Kometenschweif hindurchgegangen.

Jener Nebel im Jahre 1783 war weber so beständig noch so bicht, daß man nicht allnächtlich an allen Orten die Sterne erkannt hätte. Nimmt man an, die Erde habe sich damals innerhalb eines Rometenschweises befunden, so gabe es also nur ein Mittel, um zu erklären, warum man niemals den Kopf des Rometen wahrnahm: man müßte nämlich voraussehen, der Ropf sei fast gleichzeitig mit der Sonne aufzund untergegangen, und das directe Tageslicht und die Dämmerung hätten also den Kometen unsichtbar gemacht; endlich müßte man auch annehmen, diese Conjunction beider Gestirne habe länger als einen Monat gewährt.

In einer Zelt, wo die eigene Bewegung der Kometen festen Gesfeben noch nicht unterworfen schien, und wo ein Jeder nach Belieben mit diesen Bewegungen schaltete wie mit denen einer bloßen Lustersscheinung, hätte man die obige Boraussehung allenfalls gelten lassen können; aber heutzutage, wo jeder Ustronom in den Kometen Gestirne sieht, die gleich den Planeten die Keppler'schen Gesetz befolgen, wo man ferner den Zusammenhang zwischen den Abständen der Rometen und ihren Geschwindigkeiten erkannt hat, wo endlich durch Beobachtung und Theorie ermittelt ist, daß sich alle Himmelskörper in ihren Bahnen nothwendig um so schneller bewegen, je näher sie dei der Sonne sind, wäre es allen Grundsähen entgegen, wollte man annehmen, ein

zwischen Erbe und Sonne stehenber Komet hatte sich bergestalt um bie Sonne bewegen tonnen, baß er von ber Erbe aus länger als einen Monat in ber Rähe ber Sonne erscheinen konnte! Bergeblich winde man, um die Rothwendigkeit einer genauen Consunction zu umgehen, dem Schweise bes angeblichen Kometen eine sehr große Breite beilegen, etwa wie beim Kometen von 1744 (Rap. 25. S. 357) der Fall gewesen; die Schwierigkeit würde immer ganz dieselbe bleiben. Sonach ist der trockene Nebel von 1783, was auch darüber mag gesagt worden sein, kein Kometenschweis gewesen.

Der ungewöhnliche Rebel im Jahre 1831, ber auf ber ganzen Erbe die Aufmerksamkelt bes Publikums in so hohem Grabe erregte, glich in so vielen Beziehungen bem von 1783, daß ich nicht nothig habe ben Beweis bafür zu liefern, daß man auch in diesem Falle die Ursache nicht in einem Kometenschweise zu suchen habe.

Aus diesen Beobachtungen läst sich indeffen Richts folgern, weber über die Geschwindigkeit, noch selbst über die Richtung ber Fortspflanzung.

Dieser Nebel schwächte bas hindurchgehende Licht bergestalt, daß sich die Sonne während des ganzen Tages mit blosen Augen beobachten ließ, ohne daß man nöthig hatte ein schwarzes ober gefärdes Glas anzuwenden, noch irgend eines der andern Mittel, deren sich die Aftronomen gewöhnlich zum Schuse des Auges bedienen.

An der afrikanischen Kuste wurde die Sonne erft sichtbar, wenn sie mehr als 15 bis 20 Grade über dem Horizonte stand. Rachts heiterte sich der Himmel bisweilen auf, und man konnte fogar die Sterne beobachten. Die Mittheilung dieses letteren, so merkwürdigen Umstandes verdanke ich Herrn Berard, einem der gebildetsten französsischen Marine-Officiere.

Herrn Rozet, Generalftabs-Capitain zu. Algier, sowie ben Beobsachtern zu Annapolis in ben Bereinigten Staaten, ferner in Substantreich und ben Chinesen zu Canton erschien die Sonnenscheibe azursblau ober grünlich ober smaragbgrün.

Theoretisch betrachtet ift es allerbings nicht unmöglich, bag eine gasförmige Substang, ein Dampf, in ahnlicher Beife wie fo gablreiche fühlige ober fefte Stoffe, welche bie neuere Chemie aufgefunden bat. weißes hindurchgebendes Licht blau, grun ober violet farbt; indeffen fannte man bisher feinen gang zweisellosen Fall biefer Art, benn bie Rarbung von ber Sonne beichienener Bolfen und bie Karbung ber Rebel waren ftets, mehr ober weniger beutlich, ins Rothe ober Purpurfarbene, b. b. in biejenigen Farben gefallen, welche gewöhnlich eine unvolltommene Durchfichtigfeit begleiten. Möglicherweise nieht man in biesem Umftande eine Beranlaffung, ben Rebel von 1831 zu ben fosmifeben Stoffen ju rechnen; boch halte ich es fur erfprießlich barauf aufmertfam ju machen, bag bie blaue ober grune Karbung ber Comenfcheibe vielleicht nur fcheinbar vorhanden war, und bag, wenn bie Nebel ober Bollen nahe bei ber Sonne, wie man wohl annehmen barf, infolge bes Refleres roth erschienen, bas birecte Sonnenlicht, welches beim Durchgange burch bie atmosphärischen Dunfte mohl geschwächt, aber nicht gefärbt wurde, nothwendiger Beise anscheinend wenigstens bie Complementarfarbe bes Roth , b. h. ein mehr oder weniger grunliches Blau annehmen mußte. Rach biefer Auffaffung mare alfo tie Erscheinung zu ben subjectiven Farbenerscheinungen zu rechnen, mit benen fich bie neueren Physiter fo vielfach beschäftigt haben: es ware eine bloke Birtung bes Contraftes.

So lange dieser Rebel dauerte, gab es im eigentlichen Sinne keine Racht, wenigstens an den Dertern, wo die Atmosphäre stark von Rebel durchdrungen war. In Sibirien, zu Berlin, Genua u. s. w. konnte man bisweilen selbst um Mitternacht im August die fleinste Schrift lesen.

Bekanntlich beginnt bie Dammerung am Horizonte unter ben gunftigsten Umftanden erst in dem Augenblide, wo die Tiefe ber Sonne unter biefer Ebene nur noch 18 Grade beträgt. Run ftand aber am 3. August um Mitternacht, als man biese Bemerkung zu Berlin machte,

bie Sonne daselbst tiefer als 19 Grabe unter bem Horizonte: beshalb mußte die gewöhnliche Dammerung zu Ende sein, und tropdem sind alle Zeugen barüber einig, daß man im Freien den seinsten Druck zu erfennen im Stande war.

War es ber Rebel, ber dies Licht reflectirte, so mußte er sich in ber Atmosphäre ober über die Gränzen berselben hinaus, nothwendig außerordentlich hoch befinden. Indessen mußte man das Ergebniß der gewöhnlichen Berechnung der Dämmerung noch merklich verringern, weil sich diese Rechnung in der That auf die Annahme einer einfachen Reslexion gründet, während es nach neueren Bersuchen erwiesen ist (von denen ich indessen hier keine genaue Borstellung geben kann), daß bei allen von der Erleuchtung der Atmosphäre herrührenden Erscheisnungen die mehrkachen Reslexionen die allergrößte Rolle spielen.

Sobald man einmal zugegeben hat, ben Rebeln diesenige Höhe beizulegen, welche nothwendig ist, um das Borhandensein der lebhaften, nächtlichen Helligkeit in Berlin, Italien u. s. w. erklären zu konnen, hat die röthliche Färbung dieses Lichtes, wie deutlich man sie immerhin annehmen will, für den Physiker keine Schwierigkeit, und ich verweile beshalb nicht länger bei diesem Umstande.

In ber ganzen vorigen Auseinandersetzung ift kein einziger Umstand vorhanden, der und zu der Annahme nothigte, der Nebel von 1831 sei durch einen Kometenschweis in unsere Atmosphäre hineingestragen worden. Auch könnte man in diesem Falle, weil sich die Ersscheinung nicht in ganz Europa zeigte, oder wenigstens an einigen Orten nur sehr schwach und wenige Tage lang auftrat, nicht erklären, weshalb der Körper des Kometen Riemandem sichtbar geworden ist. Und dieser Umstand für sich allein reicht hin, die Hypothese als durchaus unzulässig zu erweisen.

Allerdings bin ich wohl eingebenk, daß es, um eine wiffenschaftliche Theorie für alle Zeiten zu stürzen, nicht hinreicht, sie mit starken Einwürfen zu bekämpsen; ich weiß, daß man vielmehr nachzuweisen hat, wie sich eine andere, davon verschiedene Theorie ihr gegenüberstellen läßt. Aus diesem Grunde muß ich noch einen Schritt weiter gehen, um die Aufgabe, die ich mir in gegenwärtigem Kapitel gestellt habe, vollständig zu erfüllen. Das Jahr 1783, in welchem jener trodene Rebel erschien, mit bem wir und so aussührlich beschäftigt haben, war merkwürdig durch große Erderschütterungen an den beiden entgegengesetzten Enden Europa's. Im Februar dieses Jahres traten in Calabrien jene fürchterlichen, lang anhaltenden Erdbeben! ein, welche das Land vollständig durchwühlten, und 40000 Menschen begruben unter den Trümmern umgestürzter Berge, unter den Ruinen der Kirchen und Wohngebaude, in den tiesen Spalten, mit denen so hestige und so oft sich wiederholende Erschütterungen den Boden durchsurchten. In demselben Jahre, aber etwas später, sand auf dem Hetla einer der gewaltigsten Ausswürfe statt, von denen die Berichte der Meteorologie zu erzählen wissen. In großer Entsernung von der Insel sah man sogar neue seuerspeiende Berge aus der Meerestiese hervorsteigen.

Könnte es nach biefen Thatsachen wohl überraschend scheinen. wenn inmitten einer folden Aufregung ber Elemente gasförmige Stoffe unbefannter Art burch bie gablreichen Riffe ber festen Umbullung ben Eingeweiben ber Erbe entfliegen und fich in ber Atmosphäre verbreites ten? Fande biefe Borftellung von Ausströmungen aus ber Erbe nicht bis zu einem gewiffen Grabe eine Bestätigung in ber ichon oben gemachten Bemertung, bag auf hober See biefer Rebel gar nicht ober wenigstens in unmerklicher Menge vorhanden mar? Burbe man endlich bie Bahricheinlichfeit biefer Erflarung nicht noch erhöhen burch bie Bemerfung, daß fich bergleichen Rebel bisweilen in fehr beschränkter Ausbebnung zeigen? So fam Br. v. Gasparin am 11. September 1812, bei einer Besteigung bes Berges Bentour in ber Brovence, burch eine bichte Bolfe, welche weber feine Rleiber benette, noch Metalle anlaufen machte, am Sygrometer feine Feuchtigkeit anzeigte, und enblich in allen Beziehungen bem Rebel von 1783 ahnlich erschien. Sch verweile nicht langer bei ben Einzelheiten; hier mar es nur meine Abficht zu zeigen, bag bie neue Erflarungsweise bes Phanomens meniaftens ebenso gut, als die vorhin erwähnte, die Ehre einer aufmertfamen Erörterung verbient.

In Ermangelung terrestrischer Ausströmungen könnte man serner noch mit Franklin die Frage auswersen, ob der trockene Rebel von 1783 nicht ganz einsach die Folge von einer durch die Winde herbeigesubrten allgemeinen Berbreitung jener bichten Rauchsäulen gewesen sei, welche ben ganzen Sommer hindurch aus dem Hesta aufstiegen; auch würde Richts bagegen streiten, wollte man mit dem hochgeseierten ameritanissehen Forscher annehmen, eine sehr große kosmische Masse sei in unsere Atmosphäre eingedrungen, daselbst zur Hälste verbrannt, und die aus dieser unvollständigen Berbrennung entstandenen Rauchströme hätten sich anfänglich in den obersten Regionen der Luft gelagert, aber bald danach, theils unter der Einwirkung der Winde, theils durch die vertical aufsteigenden und niedergehenden Luftströme, die in der Meteorologie so vielsach mitwirkend aufstreten, nach allen Richtungen und über alle atmosphärische Schichten verbreitet.

Die von Zeit zu Zeit herabfallenden Merolithen sind bisweilen sehr feste metallische Massen; in den meisten Fällen aber würde man sie für gewöhnliche Steine halten, bedeckte nicht eine dunne, glasartige Schicht ihre Obersläche. Auch schwammartige Meteorsteine hat man zuweilen ausgefunden. Der theils allein, theils mit Regen vermischt herabfallende Staubregen ist ein vierter Zustand der kosmischen Materie. Densen wir und diesen Staub noch einen Grad seiner, und verkleinem wir ihn in Gedanken bis zu unfühlbaren Molecülen, dergestalt das diese Theilichen nur äußerst langsam in der Lust niedersinken können, so ergibt sich noch eine neue Hypothese zur Erklärung der trockenen Rebel. Unbemerkt will ich indessen nicht lassen, wie sehr es zu bedauern ist, das man die Lust zener Rebel nicht chemisch analysirt hat, um über die eigentlichen Bestandtheile derselben Ausstärung zu erhalten.

Das große Interesse, welches bie ungewöhnlichen Nebel von 1783 und 1831 erregt haben, ist es indessen nicht allein, was mich veranlaste diesen Gegenstand mit so großer Aussührlichkeit zu behandeln; vielmehr ist der Durchgang der Erde durch einen Kometenschweis ein Ereignis, das mehrmals in jedem Jahrhundert eintreten muß. Wenn bics z. B. in den Jahren 1819 und 1823 nicht geschah, so ist der Grund beide Male ein rein zufälliger gewesen, indem nämlich die Schweise der Kometen jener beiden Jahre nicht hinreichend lang waren, denn einige Stunden hindurch waren beide Schweise genau auf die Erde gerichtet. Es kam also darauf an zu beweisen, daß unserer Erde von dieser Seite keine wirkliche Gesahr droht, sa daß wir, wegen der

außerorbentlichen Dunnheit jener so langen Schweife, durch sie hine burchgeben können, ohne es zu bemerken. Und diese lettere Bemerkung ift eine volle Wahrheit, sobald man zugibt, daß sich die verschiedenen Umftände, welche die Erscheinungen der trockenen Rebel von 1783 und 1831 begleiteten, nicht durch einen Kometenschweif erklären lassen.

#### Siebenunddreißigftes Rapitel.

Kann jemals die Erde der Mond eines Kometen werden, und was würde, wenn diefer Sall möglich ware, das Schickfal der Erdbewohner fein?

Ginge ein großer Komet sehr nahe bei uns vorüber, so könnte er zunächst allerdings eine Störung auf die Ellipse ausüben, in welcher die Erbe alljährlich um die Sonne kreift.

Denken wir und diesen Kometen mit einer beträchtlichen Masse begabt, und sepen wir die Entsernung zwischen ihm und und außerst klein, so kann die Erde ber Einwirkung der Sonne entzogen werden, und ihre ganzlich veränderte Bahn sich gegen den neuen Mittelpunkt der Anziehung krummen. Dann muß die Erde um den Kometen kreisen; sie kann sich niemals wieder von ihm trennen, mit einem Worte, sie bleibt sein Satellit.

Die Umwandlung der Erde in den Mond eines Kometen ist demnach ein Ereigniß, das nicht außerhalb des Kreises der Möglichkeiten liegt, aber es ist äußerst umwahrscheinlich, sowohl wegen der ungeheuren Masse, welche der erobern de Komet, wie ihn Lambert nannte, besihen müßte, um auf diese Beise die Erde mit sich fortzuführen, als auch weil eine solche Umwandlung der Verhältnisse auf der Vorausschung beruht, beide Körper kämen in außerordentliche Rähe zu einander.

Während ihres gangen Ichresumlaufes bleibt die Erbe fast fiets in gleichem Abstande von ber Sonne. Angenommen nun, die Erbe werde zu einem Kometenmonde, so muß sie, nach der Behauptung fast aller Rosmologen, außerste Grade der Kälte und der Hise erdulben, und ihre Bestandtheile werden abwechselnd verglasen, verdampfen und

gefrieren. Die Erde muß unbewohndar werden; Menschen, Thiere und alle bekannten Pflanzengattungen geben unzweiselhaft zu Grunde! Sehen wir indessen zu, mit Sulse einer kleinen Rechnung, ob sich nicht Beranlassung bietet, von diesen schrecklichen Brophezeiungen etwas abzudingen.

Stellen wir uns zunächst vor, unsere Erde werde von dem Haller's schen, periodischen Kometen fortgeführt, so wird zur Zeit der Sonnennahe unser Abstand von der Sonne, den ich dem des Kometen gleich sehen kann, etwa nur um 1/8 die Hälste des gegenwärtigen Abstandes übertreffen, und in der Sonnenserne werden wir etwa 2 Mal weiter als Uranus von der Sonne entsernt sein, und mithin etwa 36 Mal weiter als gegenwärtig besinden. Die Dauer des Jahres wird natürlich der Zeit gleich sein, welche der Komet gebraucht, um seine elliptische Bahn zu vollenden; sie wird also 75 Mal länger als gegenwärtig sein. Bon dieser langen Dauer von 75 unserer jezigen Jahre, die das neue Erdjahr umfassen wird, müssen sünser und werden, um den dieseit der Saturnsbahn belegenen Theil der Bahn zu durchlausen, und wenn wir diese fünf Jahre als dem Sommer und den gemäßigten Jahredzeiten entsprechend betrachten, so bleiben noch 70, die gänzlich der Winterzeit zugehören.

Bur Zeit bes Perihelburchganges bes Kometen wird bie Erbe, sein Begleiter, brei Mal mehr Strahlen empfangen, als in den gegenwärtig stattsindenden Berhältnissen; im Aphel bagegen, 38 Jahre später, wird biese Strahlenmenge zwölfhundert Wal kleiner als gegenwärtig sein.

Statt zu untersuchen, welchen Temperaturunterschieben biese Bablen möglicherweise entsprechen, wollen wir uns von bemselben Gesichtspunkte aus mit bem Kometen von 1680 beschäftigen, ber uns noch beträchtlich größere Unterschiebe barbieten wirb.

Ich habe schon im Borhergehenden bemerkt, daß man angenommen hat, dieser Komet vollende seinen ganzen Umlauf um die Sonne in 575 Jahren (Kap. 17. S. 309 und Kap. 26. S. 361). Den Reppler'schen Gesehen zufolge muß also die große Axe der von ihm durchlausenen Ellipse 138 Mal größer sein, als die mittlere Entsernung der Erde von der Sonne, oder, will man genauere Zahlen, so

wirb, wenn man lettere Entfernung burch 1000 ausbrudt, bie Ellipfe zur großen Are 138296 haben, mit einer Perihelbistang von nur 6.

Der Komet erreichte sein Berihel am 17. December 1680. Die von der Sonne mitgetheilte Warme andert sich bekanntlich mit der Dichtigkeit ihrer Strahlen, und nimmt ab dei wachsender Entsernung nicht im Verhältnisse des einfachen Abstandes, sondern wie das Quadrat desselben. Daraus schließen wir, daß die Erwärmung, welche die Sonne am 17. December auf den Kometen ausübte, sich für gleich große Oberstächen zu derzenigen Erwärmung, welche dasselbe Gestirn auf die Erde zur Sommerzeit ausübt, verhält wie das Quadrat von 1000 zum Quadrate von 6, d. h. also wie 1000000 zu 36, oder was nahe Dasselbe ist, wie 28000 zu 1. Aus diesen Jahlen schätze Rewton die Wärme, welcher der Komet ausgesetzt gewesen war, auf das 2000sache der Rothglühhige.

1

Dies lettere Resultat ftutt fich indeffen auf ungenaue Unterlagen; auch war die Aufgabe bedeutend complicirter, als Rewton annahm, und als man überhaupt in ber Zeit bes Erscheinens ber Brincipien ber Raturphilosophie vermuthen fonnte. In der That weiß man heutzutage, baß, um biejenige Temperatur angeben zu konnen, welche eine bestimmte Barmemenge einem planetarischen Rorper mitgutheilen vermöchte, die Beschaffenheit ber Oberflache bieses Rorpers und ber Buftand seiner Atmosphäre nothwendig befannt sein muffen; mas weiß man aber in biefer Beziehung vom Rometen bes Jahres 1680? Roch mehr; benten wir uns felbft unfere Erbe, mit ihren fo vielfach untersuchten Meeren und Restländern an ben Ort versett, ben fener Romet am 17. December einnahm, und bie Aufgabe wird ebenfo unlöslich bleiben. Bu Unfange wird bie fefte Bulle ber Erbe allerbings einem 28000 Mal ftarferen Sipegrabe als in unserm Commer ausgesett fein; aber sehr balb werben fich alle Meere in Dampf auflosen, und bie bichte Wolfenschicht, welche baburch entsteht, fann bie Erbe möglicherweise vor ber Berbrennung schuten, welche man allerbings im erften Augenblide erwarten mußte. Go ift es ausgemacht, baß bie große Rahe ber Sonne awar eine bedeutende Temperaturerhos . hung herbeiführen wirb, bag fich aber, nach ber Ratur ber Sache, ber mahre Betrag berfelben numerisch nicht ermitteln läßt.

Betrachten wir nun ben Kometen an bem gegenüberliegenben Buntte in seiner Babn. Die Entfernungen zwischen Sonne und Erbe, in ber gegemvärtigen Lage biefer letteren, und bem Kometen in feiner Sonnenferne verhalten fich wie 138 au 1. Das Quabrat ber erfteren biefer beiben Bahlen ift ungefähr 19000 Mal größer als bas Quabrat ber zweiten, und baraus folgt, bag, wenn man fich bie Erbe im Befolge bes Rometen von 1680 benft, bieselbe im Aphel 19000 Ral weniger Barme ale in unferm Sommer empfangen wilrbe. wir mit Bouguer an, bag bas Sonnenlicht 300000 Mal bas Mond licht an Starte übertrifft, fo finden wir endlich, bag ber Romet von 1680 und die Erbe, die wir als seinen Begleiter benten, in ba Begend bes Aphels, alfo 2871/2 Jahre, nachdem beide im gegenüberliegenden Bunfte ber Bahn eine Sipe erdulden mußten, welche nach Remton bie Sige bes rothglübenden Gifens 2000 Mal übertraf, nur 16 Mal ftarfer erleuchtet wurden, als zur Zeit bes Bollmondes. 3m Brennpunfte unferer größten Linfenglafer concentrirt, murbe bies Licht gewiß nicht im Stande fein, eine, felbst nur dem Luftthermometer be merkliche Warme hervorzubringen. In Diesem Kalle murde bemnach unfere Erdtemperatur nur von ber noch nicht ganglich ausgestrablten Barme abhangen, welche ber Erdforper jur Beit ber Somennahe auf genommen hatte, und von der Eigenwarme ber Gegend bes Raumes, in welche bie Sonnenferne fallt.

Fourier hat durch sinnreiche Beobachtungen erwiesen, daß die allgemeine Temperatur des Raumes nicht so niedrig ist, wie man die dahin angenommen hatte. Er halt dieselbe für wenig geringer als die an den Erdpolen, und nimmt dafür 50 Grade unter Null des hundentheiligen Thermometers. Berlöschte die Sonne ganz plößlich, so würde sich dieser Kältegrad ebensowohl in denjenigen Regionen fühlbar machen, in welchen sich Mercur, Benus und die Erde bewegen, als in der Gegend, wollranus wandelt, und in Gegenden, die noch 100 Mal oder 1000 Mal weiter entfernt sind. Indem also der Komet von 1680 die Erde zu seinem Aphel mit sich sortführte, würde er sie also nicht mehr und nicht weniger als gegenwärug an allen Punkten der juhr siehen Bahn der Erde geschieht, einer Kälte von 50 Graden aussezen. Nun haben wir bereits gesunden, daß in der Gegend dieses Aphels die

Sonne nur noch umnerklich erwärmt; folglich könnte man, um eine geringere Kälte als von 50 Grad zu erhalten, mur noch auf die Eigenswärme der Erdugel rechnen, und auf denjenigen Theil der im Perihel erlangten Temperatur, der unterdeß noch nicht Zeit hatte sich zu zerstreuen.

Remton mar ber Ansicht, es bedurfe 50000 Jahre, bis eine bie Barme bes rothglubenden Gifens 2000 Ral übertreffende Sige, wie fie ber Romet in feiner Sonnennabe erleibet, ganglich verloren gebe. Die Grunde, aus benen biese Schatung ber bie Rothglubbite 2000 Mal übertreffenden Temperatur unzulässig sei, habe ich bereite angegeben; ebenfo gewichtige Ginwendungen ließen fich gegen bie 216ichanung bes Zeitraumes von 50000 Jahren erheben, benn nach Allem, was wir gegenwartig von ben Eigenschaften ber Barme miffen, ift es fcmver zu begreifen, weshalb ein planetarischer Körper 50000 Jahre brauchen foll, um diejenige Barme zu verlieren, welche er vorher in furzer Beit erlangt bat. Aber geben wir einmal zu, um überall bie ungunftigfte Boraussehung ju machen, ber Barmeverluft trete vollftanbig ein, und nehmen wir alfo an, alle aus ber Sonnennahe herrührende Barme fei bis jum Aphel verloren, fo werden bennoch weder Komet noch Erde einem Kältegrade ausgesett sein, der unjere Einbilbungefraft erschrecken fonnte. Beibe werben bie Temperatur bes umgebenden Raumes besiten; ein Thermometer an ihrer Oberfläche wird 50 Grade unter Rull zeigen, weil, abgesehen von physikalischen Beränderungen, die wir hier nicht in Betracht ziehen, ein Körper niemals fälter als ber ihn umgebende Raum werben fann, mit welchem er burch Musfrahlung in fortwährender Wechselwirfung ftebt.

Am Fort Entreprise, im Jahre 1820, ertrugen Kapitan Franklin und seine Reisebegleiter Kältegrade bis 49,7 unter Rull der hundertstheiligen Scala, und die Mitteltemperatur des Decembermonats war am senem Orte 35 Grade. In dem Aufsake, welchen ich der Temperatur der verschiedenen Thiergattungen gewidmet habe, können meine Leser beim Nachschlagen den auf Bersuche gegründeten Beweis dafür sinden, das der Mensch unter gewissen hygrometrischen Berhältnissen eine Wärme von 130 hunderttheiligen Grade zu ertragen vermag, d. h. eine Temperatur, welche die des kochenden Wassers um 30 Grade

übertrifft. Es ift also burch Richts bewiesen, baß wenn bie Erbe ein Satellit bes Kometen von 1680 wurde, bas Menschengeschlecht burch bie Temperaturverhältnisse nothwendig zu Grunde gerichtet werden mußte.

#### Achtunbbreißigftes Kapitel.

Neber die Bewohnbarkeit der Kometen.

Rachbem wir im vorigen Kapitel ausführlich betrachtet haben, awischen welchen Grangen bie Temperaturen ber himmelskörper mit fehr veranberlichem Sonnenabstanbe schwanten, wird man es begreiflich finden, bag manche Bhilosophen bie Rometen für bewohnbar gehalten haben. Um ben Schwierigkeiten ju begegnen, bie man in Betreff ber Möglichkeit bes Athmens vielleicht in ben außerorbentlichen Bolumveranberungen finden fonnte, welchen bie Rometennebel unterliegen, und zugleich in ber Absicht zu beweisen, bag unfere Lungen im Stanbe · find, fich Atmosphären von fehr verschiedener Dichtigkeit zu accommobiren, haben jene Philosophen Sallen angeführt, ber in einer Taucherglode noch in 50 guß Tiefe unbehindert athmete. Ich füge noch hingu, baß Bay - Luffac bei feiner bentwurbigen Luftfahrt am 16. September 1804 eine Sohe erreichte, in welcher ber Barometerftant 329 Dillis meter war, und wo bas Thermometer 9 Grad unter Rull zeigte; ber berühmte Physifer befand fich bamals mehr als 20000 Kuß über bem Meeredspiegel. Die herren Barral und Birio befanden fich, bei ihrer gefahrvollen Luftreise am 27. Juli 1850, nachbem fie um vier Uhr Rachmittags bei 17 Grab Barme vom varifer Observatorium aufge ftiegen waren, brei Biertelftunden fpater, etwa zwanzig Minuten lang in 21150 Fuß Sohe über bem Meere; in biefer Luftschicht mar bie Temperatur 46 Grab unter Rull, und bas Barometer ftand auf 315 Beibemal fcmebten bie Luftballe in atmosphärischen Schichten, beren Dichtigfeit weniger als zwei Behntel von ber Dichtigfeit ber Luft in ber Sallen'ichen Taucherglode betrug.

3ch bin weit entfernt, aus biefen Betrachtungen ben Schluß zu ziehen, bag bie Rometen von Wefen unferer Gattung bevölfert fein

möckten; vielmehr habe ich biefe Betrachtungen an biefer Stelle nur in ber Absicht mitgetheilt, um nach bem Lambert'ichen Ausbrucke bie Bewohnbarfeit ber Rometen weniger problematisch erscheinen gut laffen. Ueberdies bemerke ich noch, daß bieselbe Frage und berfelbe 3meifel bei allen himmelsforpern aufgestiegen find, und wenn bie Beantwortung Schwierigkeiten gefunden hat, fo ruhrt bies bavon ber, bag unfere Borftellungen von Dragnisationsweisen außerft beschränft finb, und wir uns schwer Thiere benten konnen, welche burchaus verschieben waren von benen, beren Bestalt, Bewegungen und Ernahrung wir untersuchen fonnten. Gegenwärtig find wir ber Ueberzeugung, baß lebende Wesen nicht im vollkommen leeren Raume oder in Mitteln von fehr hoher Barme bestehen konnen, aber biefe Ueberzeugung vermogen wir nicht burch beffere Grunde zu unterftugen, als Jemand, ber ohne jemale Kische gesehen zu haben, aus biesem einzigen Grunde behaupten wollte, fein Geschöpf tonne im Baffer leben. Religiofe Bebenten baben bie Schwierigfeit ber Sache noch erhöht. Schon im Jahre 1686 beantwortete Kontenelle biefe neue Art von Schwierigfeiten folgendermaßen: "Manche bilben fich ein, es fei für bie Religion gefährlich, fich Bewohner anderswo als auf ber Erbe zu benfen. es, einen fleinen Irrthum unserer Ginbilbungefraft zu berichtigen: sagt man ber Mond sei bewohnt, so benten die Meisten sogleich an Menfchen wie wir, und biejenigen, welche etwas zur theologischen Seite neigen, ftoffen fogleich auf zahlreiche Schwierigkeiten und Bebenten. Abam's Rachkommenschaft hat fich weber bis auf ben Mond erstreden, noch Rolonien in jenes Land aussenden können. Die Menschen im Monde find folglich nicht Cohne Abam's, und ber Fall mare ben Theologen bebenflich, wenn es Menschen gabe, welche nicht von Abam abstammten . . . Diefer Ginwand ift alfo nur gegen bie Mondmenschen gerichtet; aber gerabe bicjenigen, welche biefe Ginwendungen machen, find es, welche Menschen auf ben Mond verfeten: meinerseits bente ich mir bort Bewohner, welche ben Denschen gang unähnlich find. Doch welcher Gattung find jene Geschöpfe? Ich habe fie niemals gefehen, und ich spreche nicht von ihnen, als ob ich fie jemals geschen hatte." Kerner ichreibt ber geiftreiche Secretar ber Afabemie: "Dbgleich ich ben Mond für eine bewohnte Erbe halte, lebe ich bennoch im Frieben mit benen, welche biese Ueberzeugung nicht theilen, und halte mir stets bie Möglichkeit offen, mit Ehren zu ihrer Meinung überzutreten, sobald sie Dierhand gewinnen sollte.... In berartigen Streiten ergreise ich nur Partei, wie man in Bürgerkriegen zu thun psiegt, wo man bei der Ungewisheit über die bevorstehenden Ereignisse sich stets Freunde bei der Gegenpartei erhält."

#### Nachtrag über die Mometen von 1853 und 1854.

Das Kometenverzeichnis im 10. Kap. des Buches über bie Rometen (S. 268 u. f.) enthält alle Rometen, welche zu ber Zeit berechnet waren, als Arago seine populäre Aftronomie zum letten Male burchsah. Die Rahmen, welche ber hochgeseierte beständige Secretär der Afademie der Wissenschaften vorgezeichnet hat, sollen, dies war seine Abssicht, nach und nach durch die neuen Entdeckungen vervollständigt werden, und sind deshalb so eingerichtet, daß Jedermann ohne Schwierigkeit sein Exemplar dieses Lehrbuchs bis auf die neuesten Ergebnisse der Wissenschaft vollständig erhalten kann. Wir erfüllen also nur den Wunsch des Versfassen, wenn wir zu den von ihm gesammelten Thatsachen die neuhinzugekommenen anschließen.

Außer ben in Arago's Berzeichniffe enthaltenen Kometen find noch zwei im Jahre 1853 entbedte, und vier vom Jahre 1854 berechnet wor- ben. Die Elemente ihrer Bahnen find in ber von Arago gewählten Ansprenung folgende:

|     |       | Durchg.<br>durch das |                     | Eange bes | Länge bes | Richt.<br>Perihel= ber |
|-----|-------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Ro. | Jahr. | Perihel.             | Neigung.            | Knotens.  | Perihels. | biftang. Beweg.        |
| 198 | 1853  | 10. Mai              | $57^{0}53^{\prime}$ | 41013     | 2010134   | 0,905 R                |
| 199 | 1853  | 16. Dct.             | 60 59               | 220 3     | 302 8     | 0,173 R                |
| 200 | 1854  | 1. 3an.              | 66 17               | 227 8     | 55 40     | 0,205 R                |
| 201 | 1854  | 24. März             | 82 36               | 315 26    | 213 48    | 0,277 R                |
| 202 | 1854  | 22. Juni             | 71 8                | 347 49    | 27258     | 0,648 R                |
| 203 | 1854  | 27. Dct.             | 40 58               | 324 43    | 93 21     | 0,807 D                |
|     |       |                      |                     |           |           |                        |

- Ro. 198. Dies ift der zweite Komet von 1853; er wurde am 4. April zu Mostau von Schweizer entdeckt; feine Bahn hat Bruhns berechnet.
- No. 199. Bruhns bat biefen Kometen zu Berlin, in der Nacht bom 11. zum 12. September 1853, im Sternbilde bes Großen Baren entbeckt; die Bahn haben Bruhns und d'Arrest berechnet.
- No. 200. Diesen Rometen hat zuerft Dr. Gould gesehen, in ber Nahe von New-York am 25. November 1853. Bruhns und Klinstersus haben bie Bahnbestimmung gemacht.

- No. 201. Am 23. Marz 1854 zuerft im Depart. Lot = Garonne gesehen; Die erften Beobachtungen find von Laugier zu Baris am 31. Marz angestellt. Die Bahn haben Argelander und Ernft Quetelet berechuet.
- Ro. 202. Bon Klinkerfues ju Göttingen am 5. Juni 1854 ents bectt; bie Bahn ift von Argelander berechnet.
- No. 203. Bruhns entbedte ben Kometen am 12. Ceptember 1854, und von ihm ift auch die Bahn bestimmt worden.

Die Entbedung Diefer feche Rometen, und ihr hinzutreten zu Arago's Berzeichniffe andert in keinem wesentlichen Bunkte Die im 19. Kapitel über bie Anzahl ber Kometen im Sonnenspsteme entwickelten Betrachtungen.

## Unmerfungen ber beutfchen Ausgabe.

#### Bum fiebzehnten Buch.

- 1. S. 236. Die Kometen mit Bart (stellae barbatae) bilden die zweite Klaffe von den zwölf, in welche der ältere Plinius (Hist. natur. Lib. II. cap. 25) die sammtlichen Kometen nach Gestalt und Ansehen eintheilte; hiernach find alle gesschweiften Kometen, die am Morgenhimmel erscheinen, barbatae. Bergl. Riccioli Almag. novum lib. VIII, cap. II, 1. Schon bei hevel, und meist fogar bei den Astronomen des sechzehnten Jahrhunderts, werden indessen die Bezeichnungen gesschweift und bebartet ohne Unterschied gebraucht; in der Abbildung, welche hevel's Cometographia von einem Kometen mit Bart gibt, wird diese Bezeichnung insbesons dere einem kurzen und breiten Schweife gegeben, ohne Rücksicht auf die Stellung gegen die Sonne und die tägliche Bewegung.
- 2. S. 244. Gaubil zuerft, und nach ihm die beiden be Guignes, Bater und Sohn, beschäftigten sich im vorigen Jahrhundert mit Uebersetzung und Erläusterung dieser mehr als ein Jahrtausend umfassenden chinesischen Beobachtungen; berichtigte und vollständigere Nachrichten hat in letter Zeit Eduard Biot gegeben, in seiner Uebersetzung des Kometenverzeichnisses im Matuanlin. Bergl. Pingre im 1. Bte. der Cometographie, und humboldt im Kosmos Bo. I, S. 389; Bd III, S. 381.
- -3. S. 245. Sind in feiner Schrift On Comets; in ber beutschen, vermehrten Ausgabe von Mabler, Leivzig 1834, S. 3.
- 4. S. 246. Reppler, Der fich übrigens, feinem britten Buche De Cometis (1619) zufolge, die Bewegung ber Kometen in geraden Linien vor fich gehend bachte, hatte ohne Zweifel weniger die große Anzahl der im himmelsraume befindlichen Kometen im Sinne, wenn er fie, in seiner bilderreichen Sprache, mit den "im Ocean schwimmenden Fischen" verglich, als er vielmehr seine Ansicht von der Natur der Rometen darlegen wollte. "Wie in dem Meere Balfische und andere Ungeheuer lesben, so auch in der unermeßlichen Tiefe des flussigen Aethers die Kometen damit diese Region nicht leer sei." De Cometis lib. II.

- 5. S. 249. Erft gegen bas Jahr 1708 machte Comund hallen biese große, in ber Geschichte ber Kometen epochemachente Entredung, nachdem Newton, etwa zwanzig Jahre früher, schon mit ganz bestimmten Worten in seinen Brincipien ausgesprochen hatte, bie Kometen seien Planeten, welche fich in sehr excentrischen Ellipsen bewegen. Ueber bas Geschichtliche ber hallen'schen Entredung und die Art ber erften Wiederauffindung bes Kometen im Jahre 1759 fann man Ausführliches nachlesen bei Lalande in ber Theorie des Cometes und in ben pariser Memoiren von 1759: Pingre im 2. Bee ber Cometographie; auch Wargentin in ben Abhanblungen ber schwedischen Afademie auf das Jahr 1760. Bergl. auch Delambre, Hist. de l'Astron. pu XVIII siècle, S. 132.
- 6. C. 231. Bei ber großen Kurze, mit welcher im Terte bie auf bie Wieberserscheinung bes haller'schen Kometen im Jabre 1835 bezüglichen Umftande vorgestragen werden, scheint es nicht thunlich, alles hierher Gehörige in eine Anmerkung zusammenzudrängen; nichtsbestoweniger durfen die großen und mühevollen Arbeisten, welche die deutschen Aftronomen Rosen berger und Lehmann, vor der Wiederfehr des Kometen, zur Ermittelung der seit 1759 eingetretenen Störungen ausgeführt batten, nicht unerwähnt bleiben. Rosenberger hatte den 13. November als den Tag des Periheldurchgangs angegeben. Bergl. Mäbler Aftronomie 1832, C. 344, und die Abhandlungen von Rosenberger und Lehmann in verschiedenen Bänden der Aftron. Nachrichten.
- 7. S. 253. Pingre Cometographie I, S. 459-461, meift nach Angaben von Chroniften; baber bie Bahn nicht febr zuverläffig, aber boch bie 3bentität bes Rometen vollfommen erweisent.
- 8. S. 251. Rach Laugier's Berechnung ter Erscheinungen tes Halley'schen Kometen im Jahre 1378 (in det Conn. des temps für 1846) und in ten Jahren 760 und 451 (in den Compt. Rendus Juli 1846), hat hint im 10. Bec. ter Monthly Notices of the R. Astr. Soc. in seiner Abhandlung "über die frühere Geschichte bes Halley'schen Kometen" die Erscheinungen mit großer Wahrscheinlichseit rückwärts nachgewiesen bis zum Jahre 11 vor unserer Zeitrechnung. Noch frühere, freilich unsichere Erscheinungen, siehe bei Littrow, Wunder bes himmels, 4. Ausl. S. 406, 407.
- 9. C. 255. Bergleiche hiermit bie Busammenftellung von Datler in hint's Schrift über bie Rometen, C. 61.
- 10. S. 257. Olbers verbankt man bie wichtige Bemerkung, baß zwei isogirte, fast vergeffene, und von Burckhardt erst in ten Conn. des temps für 1819 publicirte Beobachtungen eines von Mechain im Jahre 1786 entdeckten Kometen zu bem Encke'schen Kometen gehören. Encke in Bobe's Jahrbuch für 1822, S. 196.
- 11. S. 265. Im britten Bande ber gefammten Berfe ift in einer Anm. Lu Gambart's Biographie bereits auseinandergesett worden, in welchem Irthume fich Arago über die den Biela'ichen Kometen betreffende, und im Grunde nur von Arago selbst erhobene Prioritatsfrage befunden hat. Es ift bort, mit Anführung ber gesichichtlichen Quelle, nachgewiesen worden, daß Biela, ber unbestreitbare Entbeder

bes Kometen, genau gleichzeitig mit Gambart die parabolischen Clemente befielben berechnet und veröffentlicht hat, und ebenso die Ellipticität der Bahn erkannte. Da Biela auf diese Beise in aller Strenge die Anforderungen erfüllt, welche im Texte als Richtschnur aufgestellt werden, so hat man keinen Anstand genommen, dem alle gemeinen Gebrauche folgend, den Kometen in diesem Bucht überall als ben Biela's schen zu bezeichnen.

- 12. S. 266. Allerbings ift der fehr geschielte parifer Aftronom, der Entreder bieses Rometen, einer der erften Berechner der elliptischen, und vom Rreise verhälte nismäßig so wenig abweichenden Bahn besielben gewesen; aber bei der Genauigseit, welche Arago in Crörterung historischer Puntte liebt, darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden, daß der verstorbene Goldschmidt auf der göttinger Sternwarte zuerst diese übertaschende Entbedung machte. S. Gauß in den Aftron. Nachrichten Bb. XXII, S. 281. Die Rücksehr des Kometen zum Perihele hatte Leverrier mit Rücksicht auf die Störungen sessgest auf 1851 April 3,5.
- 13. S. 267. Im Berzeichniffe aller berechneten parabolischen Bahnen hat fich bie beutsche Ausgabe, mit Rudficht auf ben Zweck, ben bie Mittheilung bieses Katasloges hier allein beansvruchen kann, an das französische Original genau angeschlossen, ohne an verschiedenen Stellen fich barbietende Aenderungen und Vertauschungen eintreten zu lassen. Das zuverlässigte Verzeichniß dieser Art, bis zum Jahre 1847 hin, ist bas von Galle in ber Ende'schen Ausgabe von Olbers' Kometenbahnen, Weimar, 1847.
- 14. S. 276. Bu ben alteren Untersuchungen von Burckharbt und Anderen über bie außerordentlich großen Störungen, welche die Bahn des Kometen von 1770 in den Jahren 1767 und 1779 erlitten hat, find in neuerer Zeit Arbeiten hinzugekommen von Leverrier und Brunnow. S. des Lehteren Memoire sur la Comète elliptique de de Vico, Amfterdam 1849, S. 43 ff., wo nachgewiesen wird, daß diefer Komet feit dem Jahre 1779 eine elliptische Bahn beschreibt, in welcher er von der Erde aus niemals sichtbar werden kann.
- 13. S. 277. Die vollständige Untersuchung gibt Brunnom's, in Anm. 14 ans geführte Breisschrift. Leiber ift dieser Komet auch bei seinem Beriheldurchgange im Jahre 1855 auf keiner Sternwarte aufgefunden worden, was sich aus der sehr besträchtlich größern Lichtschwäche, gegenüber der in der Erscheinung von 1844, erklärt. Eine Nachricht des durch seine Planctenentdeckungen bekannten Malers Goldschmidt in Baris (Aftron . Nachr. XI.I Band, S. 285) hat von anderer Seite keine Bestätigung gefunden.
- 16. S. 277. Für diese Identität entscheidet fich Brunnow a. a. D., mit Rudfict auf die Elementenspsteme in beiden Erscheinungen, und die in der Zwischenszeit infolge der Störungen nothwendig eingetretene Berrudung der Knotenlinie. Auch in der außern Erscheinung boten die beiden Kometen von 1678 und 1844 viel Aehnliches. Bergl. auch Leverrier in den Aftron. Nachr. No. 624.
- 17. C. 278. Bu ben im Texte angeführten Berechnungen bes Brorfen'ichen Rometen ift auch eine fehr fleißige, vollftanbigere Untersuchung von van Galen

- hinzugekommen. G. hind in der deutschen Ausg. S. 90; Aftron. Rachrichs ten XXXIX Bb. S. 171. Die Wiederauffindung wird indeffen, da die mittlere Bewegung nicht genau genug bestimmt werden konnte, dem glücklichen Zufalle überlaffen bleiben.
- 18. S. 278. D'Arreft's vorläufige Bestimmung ber Umlaufszeit bes von ihm im Jahre 1851 entbecken Kometen (Aftron. Rachrichten XXXIII Bb. S. 125) ift burch zwei ausführliche Untersuchungen von Billarceau und Dubemans erganzt worden; Comptes Rendus, December 1852 und Verhandelingen der königl. Akademie, Tweede deel, 1855. Rach Letterem ift die Rücklehr dieses Kometen in seine Sonneunahe für die erfte hälfte bes December 1857 zu erwarten.
- 19. C. 278. D'Arreft in ben Aftron. Radr. XXIV, C. 387 ff. Ro. 576. Diefer Romet war ausschließlich in Reapel beobachtet worben.
- 20. S. 279. Roch etwas fürzer, als im Terte nach d'Arrest angegeben, fanb späterhin ber Entbeder bes Kometen die Umlaufszeit in seiner Abhandsung: Nem. sopra la nuova Cometa periodica di 13 anni. Napoli 1847. Indessen sind beibe Bestimmungen noch als äußerst unsicher zu betrachten.
- 21. S. 280. Senefa Notur. Quaest. VII, c. 18. "Rach bem Tobe bes Demetrius, Königs von Sprien, kurz vor Ausbruch bes achäischen Krieges, erschien ein Komet so groß wie die Sonne. Sein Aussehen war roth und feurig, und er verbreitete helligkeit genug, um das Nachtdunkel zu zerstreuen." In diesem ober im vorhergebenden Jahre berichten auch die aftronomischen Annalen von einem außervordentlich großen Kometen. Bergl. Pingre in der Cometographie I, S. 268.
- 22. S. 280. Juftinus de historiis Philippicis im 37. Buche: ut coelum omne conllagrare videretur... fulgore nitorem solis vicerat, et quum oriretur occideretque quatuor spatium horarum consumehal. Bingre halt biesen Kometen für bene felben, welchen die Chinesen in bem nächstsolgenden Jahre als von ungemeinem Glanze beschreiben. Diesen Kometen hat man, gewiß irriger Beise, für eine der frühesten Erscheinungen des Halleb'sichen gehalten.
- 23. S. 280. Dionis Cassii Histor. Roman. Lib. XXXIX. Doch möchten biefe und ahnliche Nachrichten von brennenden, am himmel dahinziehenden Faceln (3. B. im Jahre 1000 nach Chr.; vergl. hevel in seiner Kometographie S. 818) sich füglich durch vorüberziehende, große, feurige Meteore erklaren laffen. Eben bahin gehören die feurigen Schlangen, brennenden Faceln und andere außerverbentliche Erfcheinungen, von denen man bei verschiedenen Schriftsellern Berzeichnisse findet.
- 24. S. 281. Den schattenwerfenden Rometen fest Diobor (Lib. IV, cap. 50) in bas erfte Jahr ber 102. Olympiade 372 vor Chr. Es war derfelbe, ber auf den bevorstehenden Untergang der Herrschaft der Lacedamonier beuten sollte. Ueber diesen und einige ungemein helle Kometen der umliegenden Jahre, in welchen man, wiewohl ohne sichern Grund, altere Erscheinungen des großen Rometen von 1843 zu erkennen glaubte, vergl. von humboldt im Rosmos Bb. III. S. 580.
- 25. C. 282. Die Anführung bes Kometen von 1532, als eines am Tage mit unbewaffnetem Auge fichtbar gewesenen, wird möglicherweise auf einer Berwechselung

beruhen; wenigstens wissen Sevel und Bingre von biesem Umftande nichts, und Cardani selbst (de rerum Varietate, Basil. 1887, S. 933) erzählt nur, ohne Ausgabe des Jahres, die Spanier in Brafilien hatten im Junimonat Tag und Racht ununterbrochen einen Kometen am himmel gesehen. Auch Fracastor nennt den Rometen von 1832 nur, drei Mal den Jupiter an Größe übertreffend. Homocentrica 1891, S. 212. — Ueber des Marklius, eines Jesuiten zu Budweis, Besdachtung des zweiten Kometen von 1818 am hellen Tage stehe Reppler de Cometis S. 51; Alm. nov. I, P. II, S. 17; Pingreill, S. 6.

- 26. S. 283. Ueber ben sehr merkwurdigen Kometen von 1744, auf den besons ders die lette Erscheinung des Salley'ichen Rometen wieder ausmertsam gemacht hat, siehe die seltene und mit vortrefflichen Abbildungen gegierte Schrift, welche Gobr. Sein siu 6 im Jahre 1746 herausgegeben hat, und eine andere über benfelben Rosmeten von Chefeaux: Traite de la Comète qui a peru en 1743 et 1744. Laussanne, 1744, 8.
- 27. S. 283. Dies gilt von den mit blogen Augen am Tage fichtbar gewesenen Rometen; mit Fernröhren find in neuefter Beit noch andere Kometen zugleich mit der Sonne fichtbar gewesen. Seltene und merkwürdige Beobachtungen der Art haben angestellt hind bei dem von ihm entdeckten Kometen von 1847; ferner Laffel und vorzüglich Jul. Schmidt zu Olmus.
- 28. S. 286. Größte Schweiflange, Die man am Rometen von 1843 beobachtete (Marz 5. und 6.). Eine reiche Bufammenftellung anderer Meffungen Diefer Lange fiebe bei Littrow, Wunder bes himmels, 1884, S. 430.
- 29. S. 287. Legrand in Montvellier will ben im Terte erwähnten Farbenwechsel bes Schweifes beobachtet haben, welcher von andern Beobachtern indeffen geläugnet wird.
- 30. S. 289. Auch Ende tam bei ber erften Berechnung ber parabolischen Bahn (Marz 30.) zu bemfelben paraboren Resultate: er fand ben kleinften Abftand vom Sonnenmittelpunfte 0,0030, und wurde späterhin zu einer hyperbolischen Bahn geführt, welche von biefem innern Widerspruche frei war. Aftron. Nachr. XXBb. S. 295 und 303.
- 31. C. 292. Außer ben zahlreichen Untersuchungen über bie mahre Bahn bies fes Kometen, bie von Galle in Olbers' Methobe ber Kometenbahnen ans geführt werben, vergleiche man die reichen Mittheilungen von Humbold's, Kos: mos III Bd. C. 578—581; und bei John herschel Outlines § 389 ff. hubbard gab feine erschöpfende Bearbeitung im 2. Bbe von Gould's Aftron. Journal.
- 32. S. 301. Kosmos III Bb. S. 560. Die Aufzählung der einzelnen bem blogen Auge in Europa fichtbar gewesenen Kometen ebendaselbst S. 576. Bergl. auch hin d's Kometenschrift S. 110.
- 33. S. 302. Marth in den Aftron. Nachr. XXXV Bb.; eine vollständige Bearbeitung des um das Jahr 1920 jurudzuerwartenden Weftphal'schen Kometen fteht gegenwärtig noch in Aussicht.

- 34. 6. 303. Siehe Ende im zweiten Banbe ber Beitfdrift fur Aftro: nomie. 6. 393.
- 35. S. 303. Ricolai fand die Umlaufszeit nur einige Monate größer. Beffel's vollftandig erschöpfende Bearbeitung in der Abhandlung: Untersuchungen über die Bahn des Olbere'schen Kometen, Schriften ber Berl. Afab. 1812—13.
- 36. S. 303. Die Ehre ber erften Entbedung ber verhältnismäßig turzen Umlaufszeit bieses Kometen gebührt, wie es scheint, Prof. Peirce zu Cambribge in Rordamerika. Aftr. Rachr. XXIV Bb. S. 92.
- 37. S. 304. Aftr. Racht. XXVIII Bb. S. 222. Gine vollständige Beats. bestung fcheint bieber noch nicht ausgeführt worden zu fein.
- 38. S. 304. Aftronom. Machr. XXIII Bb. G. 351, 352, und hinb's Schrift über bie Rometen G. 163. Auch hallen hatte biefen Rometen nach Moeftlin's Beobachtungen berechnet, mantend fich Bingre auf bie triconifchen flutte.
- 39. S. 305. Ueber ben möglicherweise bis jum Jahre 1860 juruckzuerwartensben Kometen vom Jahre 1556 find bereits, sowie über die Erscheinung von 1264, ju Ende vorigen Jahrhunderts mehrsache Untersuchungen angestellt worden. Ju diesen alteren Arbeiten, vorzüglich von Dunthorne und Bingre (vergl. Philos. Trans. Vol. 47, S. 283 und Bingre im ersten Bande seiner Cometographie S. 406) sind neuerdings wichtige Berechnungen von hind und dem hollandischen Aftronomen Bomme hinzugesommen. Ift die Boraussehung einer Identität wirflich begründet, so hat man die Rücksehr etwa innerhalb des Zeitraumes von 1858 bis 1860 zu erwarten. In seiner ungemein steißigen Arbeit über die Störungen bieses Kometen bei seinem gegenwärtigen Umlause um die Sonne (in den Abhandungen der niederländischen Asabemie), sindet Bomme mit Halled's Elementen den 2. August 1858 als Tag des nächsten Beriheldurchganges; aber die später von hind berechnete Bahn verschiebt diesen Zeitpunst bis zum August 1860. Bergl. Galle in seinem Rometenverzeichnisse bei Olbers, 1847, S. 205; hind 's Kometenschrift 1854, S. 127—134.
- 40. S. 306. hint S. 169. Nach Olbers' Meinung verdienen bie angeblichen Beobachtungen, die Kindermann von biefem Kometen angestellt hat, gar teinen Glauben. In der That gibt dieser, durfürftl. sächs. hof-Mathematifus und Aftronom' in seinem 1747 erschienenen Collegium Astron. unter vielem Anderen auch Beobachtungen und Abbildung des von ihm am 8. Oct. 1744 neuentbeckten Marsmondes, und seinen übrigen vorgeblichen Beobachtungen und Entbeckungen verdienen durchaus keinen Glauben.
- 41. S. 309. Als eigentlicher Urheber ber "phantastischen" Beriode von 575 Jahren für biefen außerverbentlichen Kometen war hallen, nicht Whiston, zu nennen. Der Gebrauch, ben auch Arago in mehreren nachfolgenden Betrachtungen von biefer Beriode noch macht, nothigt uns dieselbe Berwunderung ab, welche hind in seiner Abhandlung ausspricht On the supposed period of revolution of the great Comet of 1680 (Monthly Not. of the R. A. S. XII. S. 150): "Selten erscheint noch heutzutage eine Schrift über die Ansangsgrunde der Aftronomic, in welcher nicht diese ver-

altete Geschichte wieder von Neuem vorgebracht murbe." Es ift burch Ende im bochften Grade wahrscheinlich gemacht, daß die Umlanfszeit nicht unter 2000 Jahren betragen könne. Bergl. auch Rosmos III Bb. S. 381.

- 42. S. 317. Auch in fpaterer Beit blieb Lalande bei biefer geringen Angahl von Rometen; vergl. Astronomie 1792, § 3082; Strun & hatte bie Gefammtsfumme aller Rometen unfere Sonnenfpfteme fogar nur auf 100 gefchatt.
  - 43. S. 318. Rosmologifche Briefe 1761, 15: bis 17. Brief.
- 44. S. 320. Allgemeine Untersuchungen und Bemerkungen über die Lage und Austheilung aller bieher bekannten Blaneten= und Kometenbahnen, Berlin 1791, S. 24, 25. Die angeführte Stelle ift von Arago nicht richtig gegeben: Bodels Tafel zeigt in der That zwischen 50 und 60 Graden nur 2 Kometen weniger als zwischen 60 und 70 Graden.
- 45. S. 326. Siehe die Grunde im fünften Briefe S. 53. Die Gefammts fumme aller Rometen im Sonnenspfteme wird spaterhin (S. 110) von Lambert über eine Million gefcatt.
- 46. S. 327. Bingrell, S. 459; andere Beschreibungen an vielen Orten, auch bei hevel und Riccioli; vergl. befondere hind's in Anm. 11 angeführte Abhandlung über die frühere Geschichte bes hallep'ichen Kometen.
- 47. S. 331. Die der beutschen Ausgabe beigegebenen Stahlstiche von den imerkwürdigen Gestaltveranderungen des Hallev'schen Kometen vom Jahre 1838, welche Sir John herschel am Cap der guten hoffnung mit vorzüglichen Instrumensten bevbachtete, find nach den Originalen in herschel's Brachtwerke über ben substichen himmel ausgeführt worden.
- 48. S. 335. Georgii Phranza Chronicon de rebus Constantinopolitanis bei Bingre I. S. 456, wo fich noch die altere, verberbte Ueberfetung ins Lateinische (vom Zesuiten Bontanus) findet. Die Berichtigung zuerst im Februarstucke der Monatl. Corresp. 1811. XXIII Bb. S. 196 ff.
- 49. S. 338. Gen. Lindener's Bericht in einem Briefe an Bote, Aftron. Jahrb. für 1822, S. 228. Ueber bas bei diefer wichtig gewordenen Sonnenbeubsachtung angewandte Fernrohr ift man nicht im Zweifel, wie der Tert anzudeuten scheint: es war nur ein fleiner, 21/2 füßiger Ramsben'icher Achromat mit 25—75: maliger Bergrößerung. Bergl. auch Olbers ebendaselbst, S. 179.
- 50. S. 338. Schumacher's Aftron. Rachr. IV. Bb. S. 272, wofelbft auch aus dea Originalbeobachtungen bes Brof. Placit. heinrich nachgewiesen wird, daß die Sonne an jenem Tage nicht fledenfrei war.
- 51. S. 343. Aehnliche Meffungen ftellte Struve an, 6. November 1832, beim Biela'schen Kometen; auch in diesem Falle crlitt das Licht keine irgent wahrnehmebare Brechung beim Durchgange burch den Kometennebel. Dagegen bat Piazzi zuerft, in seinem Sternverzeichniffe, dann fürzlich auch Resthuber in Kremsminsker, die sehr auffallende Beobachtung gemacht, daß ein Stern beim Durchscheinen durch einen Kometennebel, angeblich um eine bis zwei Größen, lichtheller gesehen wird.

übertrifft. Es ift also burch Richts bewiesen, daß wenn die Erde ein Satellit des Kometen von 1680 wurde, das Menschengeschlecht durch die Temperaturverhältnisse nothwendig zu Grunde gerichtet werden mußte.

## Achtunbdreißigftes Kapitel.

### Ueber die Bewohnbarkeit der Kometen.

Rachbem wir im vorigen Kapitel ausführlich betrachtet haben, zwischen welchen Granzen bie Temperaturen ber Himmelskörper mit fehr veranberlichem Sonnenabstanbe fcmanten, wird man es begreife lich finden, bag manche Philosophen bie Kometen für bewohnbar ge halten haben. Um ben Schwierigkeiten zu begegnen, bie man in Betreff ber Möglichkeit bes Athmens vielleicht in ben außerorbentlichen Bolumveranberungen finden fonnte, welchen bie Rometennebel unterliegen, und zugleich in ber Absicht zu beweisen, bag unsere Lungen im Stante . find, fich Atmosphären von fehr verschiedener Dichtigkeit zu accommobiren, haben jene Philosophen Halley angeführt, ber in einer Taucher glode noch in 50 Kuß Tiefe unbehindert athmete. 3ch füge noch hinzu, baß Bay - Luffac bei feiner bentwurdigen Luftfahrt am 16. September 1804 eine Sohe erreichte, in welcher ber Barometerftand 329 Millimeter war, und wo bas Thermometer 9 Grad unter Rull zeigte; ber berühmte Physifer befand fich bamals mehr als 20000 Fuß über bem Meeresspiegel. Die herren Barral und Birio befanden fich, bei ihm gefahrvollen Luftreise am 27. Juli 1850, nachbem fie um vier Uhr Rachmittags bei 17 Grab Barme vom parifer Observatorium aufge ftiegen waren, brei Biertelftunden fpater, etwa zwanzig Minuten lang in 21150 Fuß Sohe über bem Meere; in biefer Luftschicht mar bit Temperatur 46 Grab unter Rull, und bas Barometer ftand auf 315 Beibemal schwebten bie Luftballe in atmosphärischen Schichten, beren Dichtigfeit weniger als zwei Behntel von ber Dich tigfeit ber Luft in ber Sallen'schen Taucherglode betrug.

Ich bin weit entfernt, aus biefen Betrachtungen ben Schluß pu ziehen, baß bie Kometen von Wesen unserer Gattung bevölfert sein

modsten ; vielmehr habe ich biefe Betrachtungen an biefer Stelle nur in ber Absicht mitgetheilt, um nach bem Lambert'ichen Ausbrucke bie Bewohnbarfeit ber Kometen weniger problematifch erscheinen au laffen. Ueberdies bemerke ich noch, daß bieselbe Frage und berselbe Zweisel bei allen himmelstörpern aufgestiegen finb, und wenn bie Beantwortung Schwierigkeiten gefunden hat, fo ruhrt bies bavon ber, bag unfere Borftellungen von Organisationeweisen außerft beschranft find, und wir uns schwer Thiere benfen konnen, welche burchaus verschieben maren von benen, beren Geftalt, Bewegungen und Ernahrung wir Begenwartig find wir ber Ueberzeugung, baß untersuchen fonnten. lebende Wesen nicht im vollkommen leeren Raume ober in Mitteln von fehr hoher Barme bestehen konnen, aber biefe lleberzeugung vermogen wir nicht burch beffere Grunde ju unterftugen, ale Jemant, ber ohne jemale Fische gesehen zu haben, aus biesem einzigen Grunde behaupten wollte, fein Geschöpf fonne im Baffer leben. Religiose Bebenfen baben bie Schwierigfeit ber Sache noch erhöht. Schon im Jahre 1686 beantwortete Fontenelle biefe neue Art von Schwierigfeiten folgendermaßen : "Manche bilben fich ein, es fei für bie Religion gefährlich, fich Bewohner anderswo als auf ber Erbe zu benten. es, einen fleinen Irrthum unferer Ginbilbungofraft zu berichtigen: fagt man ber Mond sei bewohnt, so benten bie Meisten sogleich an Menfchen wie wir, und biejenigen, welche etwas zur theologischen Seite neigen, ftogen fogleich auf zahlreiche Schwierigfeiten und Bebenten. Abam's Rachkommenschaft hat fich weber bis auf ben Mond erftreden, noch Rolonien in jenes Land aussenden fonnen. Die Menschen im Monde find folglich nicht Cohne Adam's, und der Fall mare den Theologen bebenflich, wenn es Menschen gabe, welche nicht von Abam abstammten . . . Diefer Ginmant ift alfo nur gegen bie Monbmenschen gerichtet; aber gerabe bicjenigen, welche biefe Ginwenbungen machen, find es, welche Menschen auf ben Mond verseten : meinerseits bente ich mir bort Bewohner, welche ben Menschen gang unähnlich find. Doch welcher Gattung find jene Geschöpfe? Ich habe fie niemals gesehen, und ich spreche nicht von ihnen, als ob ich sie jemals geschen hatte." Ferner fchreibt ber geiftreiche Secretar ber Afabemie: "Dbgleich ich ben Mond für eine bewohnte Erbe halte, lebe ich bennoch im Frieben mit benen, welche biese Ueberzeugung nicht theisen, und halte mir stets bie Möglichkeit offen, mit Ehren zu ihrer Meinung überzutreten, sobalb sie Oberhand gewinnen sollte.... In berartigen Streiten ergreise ich nur Partei, wie man in Bürgerkriegen zu thun pflegt, wo man bei der Ungewisheit über die bevorstehenden Ereignisse sich stets Freunde bei der Gegenpartei erhält."

### Nachtrag über die Mometen von 1853 und 1854.

Das Kometenverzeichniß im 10. Kap. bes Buches über bie Komesten (S. 268 u. f.) enthält alle Kometen, welche zu ber Zeit berechnet waren, als Arago seine populäre Altronomie zum letten Rale burchsah. Die Rahmen, welche ber hochgeseierte beständige Secretär der Akademie der Wiffenschaften vorgezeichnet hat, sollen, dies war seine Abssicht, nach und nach durch die neuen Entdeckungen vervollständigt werden, und sind deshalb so eingerichtet, daß Jedermann ohne Schwierigkeit sein Exemplar dieses Lehrbuchs bis auf die neuesten Ergebnisse der Wiffenschaft vollständig erhalten kann. Wir erfüllen also nur den Wunsch des Berfasser, wenn wir zu den von ihm gesammelten Thatsachen die neuhinzugekommenen anschließen.

Außer ben in Arago's Berzeichniffe enthaltenen Kometen find noch zwei im Jahre 1853 entbedte, und vier vom Jahre 1854 berechnet worben. Die Clemente ihrer Bahnen find in ber von Arago gewählten An-

ordnung folgenbe :

| eronung jorgenoe.    |       |          |                     |                  |               |                        |  |  |  |
|----------------------|-------|----------|---------------------|------------------|---------------|------------------------|--|--|--|
| Durchg.<br>durch das |       |          |                     | Lange bes        | Länge des     | Richt.<br>Perihel: der |  |  |  |
| Mo.                  | Jahr. | Perihel. | Neigung.            | <b>R</b> notens. | Perihels.     | biftang. Beweg.        |  |  |  |
| 198                  | 1853  | 10. Mai  | $57^{0}53^{\prime}$ | 410134           | 2010134       | 0,905 R                |  |  |  |
| 199                  | 1853  | 16. Dct. | 60 59               | 220 3            | 302 8         | 0,173 R                |  |  |  |
| 200                  | 1854  | 1. 3an.  | 66 17               | 227 8            | 55 40         | 0,205 R                |  |  |  |
| 201                  | 1854  | 24. März | 82 36               | 315 26           | 213 48        | 0,277 R                |  |  |  |
| 202                  | 1854  | 22. Juni | 71 8                | 347 49           | <b>272</b> 58 | 0,648 R                |  |  |  |
| 203                  | 1854  | 27. Dct. | 40 58               | 324 43           | 93 21         | 0,807 D                |  |  |  |
|                      |       |          |                     |                  |               |                        |  |  |  |

Ro. 198. — Dies ift ber zweite Komet von 1853; er wurde am 4. April zu Mostau von Schweizer entbeckt; feine Bahn hat Bruhns berechnet.

No. 199. — Bruhns hat Diefen Kometen zu Berlin, in der Nacht vom 11. zum 12. September 1853, im Sternbilde des Großen Baren entbeckt; Die Bahn haben Bruhns und b'Arrest berechnet.

No. 200. — Diefen Kometen hat zuerft Dr. Gould gesehen, in ber Rahe von New-York am 25. November 1853. Bruhns und Klinfersus haben bie Bahnbestimmung gemacht.

- No. 201. Am 23. Marz 1854 zuerft im Depart. Bot = Garonne gesehen; Die ersten Beobachtungen find von Laugier zu Baris am 31. Marz angestellt. Die Bahn haben Argelander und Ernst Quetelet berechuet.
- Ro. 202. Bon Klinferfues ju Gottingen am 5. Juni 1854 entbectt; bie Babn ift von Argelander berechnet.
- No. 203. Bruhns entbecte ben Rometen am 12. Ceptember 1854, und von ihm ift auch bie Bahn bestimmt worden.

Die Entbedung biefer feche Rometen, und ihr Sinzutreten zu Arago's Berzeichniffe andert in feinem wesentlichen Bunfte bie im 19. Kapitel über bie Anzahl ber Kometen im Sonnenspsteme entwidelten Betrachtungen.

## Anmerfungen ber beutschen Ausgabe.

#### Bum fiebzehnten Bud.

- 1. S. 236. Die Kometen mit Bart (stellae barbatae) bilden die zweite Klaffe von den zwölf, in welche der ältere Plinius (Hist. natur. Lib. II. cap. 25) die sammtlichen Rometen nach Gestalt und Ansehen eintheilte; hiernach find alle gesschweisten Kometen, die am Morgenhimmel erscheinen, barbatae. Bergl. Riccioli Almag. novom lib. VIII, cap. II, 1. Schon bei hevel, und meist sogar bei den Astronomen des sechzehnten Jahrhunderts, werden indessen die Bezeichnungen gesschweist und bebartet ohne Unterschied gebraucht; in der Abbildung, welche hevel's Cometographia von einem Kometen mit Bart gibt, wird diese Bezeichnung insbesons dere einem kurzen und breiten Schweise gegeben, ohne Rücksicht auf die Stellung gegen die Sonne und bie tägliche Bewegung.
- 2. S. 214. Gaubil zuerft, und nach ihm die beiden be Guignes, Bater und Sohn, beschäftigten sich im vorigen Jahrhundert mit Uebersegung und Erläusterung dieser mehr als ein Jahrtausend umfassenden chinesischen Beobachtungen; berichtigte und vollständigere Nachrichten hat in letter Zeit Eduard Biot gegeben, in seiner Uebersetzung bes Kometenverzeichnisses im Matuanlin. Bergl. Bingre im 1. Bre. der Cometographie, und humboldt im Kosmos Bo. I, S. 389; Bd III, S. 381.
- -3. G. 245. hin b in feiner Schrift On Comets; in ber beutschen, vermehrten Ausgabe von Matler, Leipzig 1834, G. 3.
- 4. S. 246. Reppler, der fich übrigens, seinem dritten Buche De Cometis (1619) zufolge, die Bewegung der Rometen in geraden Linien vor sich gehend dachte, hatte ohne Zweisel weniger die große Anzahl der im himmelsraume besindlichen Rometen im Sinne, wenn er sie, in seiner bilderreichen Sprache, mit den "im Ocean schwimmenden Fischen" verglich, als er vielmehr seine Ansicht von der Natur der Rometen darlegen wollte. "Bie in dem Meere Balfische und andere Ungeheuer lesben, so auch in der unermessichen Tiefe des flussigen Aethers die Rometen damit diese Region nicht leer sei." De Comeus lib. II.

- 5. S. 249. Erft gegen bas Jahr 1.705 machte Comund hallen biefe große, in der Geschichte der Kometen epochemachente Entredung, nachdem Newton, etwa zwanzig Jahre früher, schon mit ganz bestimmten Worten in seinen Principien ausgesprochen hatte, die Kometen seine Planeten, welche fich in sehr excentrischen Ellipsen bewegen. Ueber das Geschichtliche der halley'schen Entredung und die Art der ersten Wiederauffindung des Kometen im Jahre 1759 fann man Ausführliches nachlesen bei Lalande in der Theorie des Comètes und in ben pariser Memoiren von 1759: Pingre im 2. Be der Cométographie; auch Wargentin in den Abhandlungen ber schwedischen Afademie auf das Jahr 1760. Bergl. auch Delambre, Hist, de l'Astron, au XVIII siècle, S. 132.
- 6. S. 231. Bei ber großen Kurze, mit welcher im Terte bie auf die Wiebererscheinung bes hallen'schen Kometen im Jahre 1833 bezüglichen Umstände vorgetragen werden, scheint es nicht thunlich, alles hierher Gehörige in eine Anmerkung
  zusammenzudrängen; nichtsbestoweniger durfen die großen und mühewollen Arbeiten, welche die deutschen Aftronomen Rosenberger und Lehmann, vor der Biedersehr des Kometen, zur Ermittelung der seit 1759 eingetretenen Störungen ausgeführt hatten, nicht unerwähnt bleiben. Rosenberger hatte den 13. November als den Tag des Periheldurchgangs angegeben. Bergl. Mäbler Aftronomie 1852, S. 344, und die Abhandlungen von Rosenberger und Lehmann in verschiedenen Bänden der Aftron. Nachrichten.
- 7. S. 253. Bingre Cometographie I, S. 459-464, meift nach Angaben von Chroniften; baber bie Bahn nicht febr zuverläffig, aber boch die Identität bes Rometen vollkommen erweisend.
- 8. S. 234. Nach Laugier's Berechnung ber Erscheinungen bes Salley'schen Kometen im Jahre 1378 (in bet Conn. des temps für 1846) und in ben Jahren 760 und 451 (in ben Compt. Rendus Juli 1846), hat hind im 10. Bbe. ber Monthly Notices of the R. Astr. Soc. in seiner Abhandlung "über die frühere Geschichte bes Halley'schen Rometen" die Erscheinungen mit großer Wahrscheinlichseit rückwarts nachgewiesen bis zum Jahre 11 vor unserer Zeitrechnung. Noch frühere, freilich unsichere Erscheinungen, siehe bei Littrow, Wunder bes himmels, 4. Aus. S. 406, 407.
- 9. S. 255. Bergleiche hiermit die Busammenstellung von Datler in hint's Schrift über bie Rometen, S. 61.
- 10. S. 257. Olbers verdankt man die wichtige Bemerkung, daß zwei iserite, fast vergeffene, und von Burckhardt erst in den Conn. des temps für 1819 publicirte Beobachtungen eines von Mechain im Jahre 1786 entdeckten Kometen zu dem Enck'schen Kometen gehören. Encke in Bode's Jahrbuch für 1822, S. 196.
- 11. S. 265. Im britten Bande der gefammten Berfe ift in einer Anm. Lu Gambart's Biographie bereits auseinandergesett worden, in welchem Irrthume sich Arago über die den Biela'schen Kometen betreffende, und im Grunde nur von Arago selbst erhobene Prioritätsfrage befunden hat. Es ift dort, mit Anführung der geschichtlichen Quelle, nachgewiesen worden, daß Biela, der unbestreitbare Entdecker

bes Kometen, genau gleichzeitig mit Gambart bie parabolischen Elemente beffelben berechnet und veröffentlicht hat, und ebenso die Ellipticität der Bahn erfannte. Da Biela auf diese Beise in aller Strenge die Anforderungen erfüllt, welche im Texte als Richtschnur aufgestellt werden, so hat man keinen Anstand genommen, dem alle gemeinen Gebrauche folgend, den Kometen in biesem Bucht überall als ben Biela's schen zu bezeichnen.

- 12. S. 266. Allerdings ift der fehr geschiefte parifer Aftronom, der Entreder bieses Rometen, einer der ersten Berechner der elliptischen, und vom Rreise verhaltenismäßig so menig abweichenden Bahn beffelben gewesen; aber bei der Genauigseit, welche Arago in Erörterung historischer Buntte liebt, darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden, daß der verstorbene Goldschmidt auf der göttinger Sternwarte zuerst diese überraschende Entbedung machte. S. Gauß in den Aftron. Nachrichten Bb. XXII, S. 281. Die Rücksehr des Kometen zum Berihele hatte Leverrier mit Rücksicht auf die Störungen sestgeset auf 1851 April 3,5.
- 13. S. 267. Im Berzeichniffe aller berechneten parabolischen Bahnen hat fich bie beutsche Ausgabe, mit Ruckficht auf ben Zweck, ben bie Mittheilung bieses Katasloges hier allein beansvruchen kann, an das französische Original genau angeschlossen, ohne an verschiedenen Stellen fich barbietende Aenderungen und Bertauschungen eintreten zu lassen. Das zuverlässische Berzeichniß dieser Art, bis zum Jahre 1847 hin, ist das von Galle in ber Encke'schen Ausgabe von Olbers' Kometenbahnen, Beimar, 1847.
- 14. S. 276. Bu ben alteren Untersuchungen von Burckhardt und Anteren über die außerortentlich großen Störungen, welche die Bahn des Kometen von 1770 in den Jahren 1767 und 1779 erlitten hat, find in neuerer Zeit Arbeiten hinz zugekommen von Leverrier und Brunnow. S. des Lehteren Memoire sur la Comète elliptique de de Vico, Amsterdam 1849, S. 43 ff., wo nachgewiesen wird, daß tiefer Komet seit dem Jahre 1779 eine elliptische Bahn beschreibt, in welcher er von der Erde aus niemals sichtbar werden kann.
- 13. S. 277. Die vollständige Untersuchung gibt Brunnow's, in Ann. 14 ans geführte Preisschrift. Leiber ift dieser Komet auch bei seinem Beriheldurchgange im Jahre 1853 auf keiner Sternwarte aufgefunden worden, was sich aus der sehr beträchtlich größern Lichtschwäche, gegenüber der in der Erscheinung von 1844, erklärt. Eine Nachricht des durch seine Planetenentdeckungen bekannten Malers Goldschmidt in Baris (Aftron . Nachr. XI.I Band, S. 285) hat von anderer Seite keine Bestätigung gefunden.
- 16. S. 277. Für diese Identität entscheidet fich Brunnow a. a. D., mit Rücksicht auf die Elementenspsteme in beiden Erscheinungen, und die in ter Zwischenzeit infolge der Störungen nothwendig eingetretene Berrückung der Knotenlinie. Auch in der außern Erscheinung boten die beiden Kometen von 1678 und 1844 viel Aehnliches. Bergl. auch Leverrier in den Aftron. Nachr. No. 624.
- 17. C. 278. Bu ben im Terte angeführten Berechnungen bes Brorfen'ichen Rometen ift auch eine fehr fleißige, vollständigere Untersuchung von van Galen

- hinzugetommen. G. Sind in ber beutichen Ausg. G. 90; Aftron. Radrich: ten XXXIX Bb. G. 171. Die Bieberauffindung wird indeffen, ba bie mittlere Bewegung nicht genau genug bestimmt werben konnte, bem gludlichen Bufalle überlaffen bleiben.
- 18. S. 278. D'Arreft's vorläufige Bestimmung ber Umlaufszeit bes von ihm im Jahre 1851 entbeckten Kometen (Aftron. Rachrichten XXXIII Bb. S. 125) ift durch zwei ausführliche Untersuchungen von Billarceau und Oubemans ergänzt worden; Comptes liendus, December 1852 und Verhandelingen der königl. Aksdemie, Tweede deel, 1855. Rach Letzterem ift die Rückfehr dieses Kometen in seine Sonnennabe für die erfte halfte des December 1857 zu erwarten.
- 19. C. 278. D'Arreft in ben Aftron. Rachr. XXIV, C. 387 ff. Ro. 576. Diefer Romet war ausschließlich in Reavel beobachtet worben.
- 20. S. 279. Roch etwas fürzer, als im Terte nach d'Arrest angegeben, sand späterhin ber Entbeder bes Kometen die Umlaufszeit in seiner Abhandlung: Mem. sopra la nuova Cometa periodica di 13 uni. Nopoli 1847. Indessen sind beibe Bestimmungen noch als äußerst unsicher zu betrachten.
- 21. S. 280. Seneka Natur. Quaest. VII, c. 15. ,, Rach dem Tobe bes Demetrius, Königs von Sprien, kurz vor Ausbruch des achäischen Krieges, erschien ein Komet so groß wie die Sonne. Sein Aussehen war roth und feurig, und er verbreitete Helligkeit genug, um das Nachtdunkel zu zerstreuen." In diesem oder im vorhergehenden Jahre berichten auch die aftronomischen Annalen von einem außevordentlich großen Kometen. Bergl. Pingre in der Cometographie I, S. 268.
- 22. S. 280. Justinus de historiis Philippicis im 37. Buche: ut coelum omne conflagrare videretur... fulgore nitorem solis vicerat, et quum oriretur occideretque quatuor spatium horarum consumebal. Bingre halt biefen Rometen für bew felben, welchen die Chinefen in bem nächstfolgenden Jahre als von ungemeinem Glanze beschreiben. Diefen Rometen hat man, gewiß irriger Beise, für eine der frühesten Erscheinungen des Hallevischen gehalten.
- 23. S. 280. Dionis Cassii Histor. Roman. Lib. XXXIX. Doch möchten biefe und ahnliche Nachrichten von brennenden, am himmel bahinziehenden Fackeln (3. B. im Jahre 1000 nach Chr.; vergl. hevel in seiner Kometogravhie S. 818) fich füglich durch vorüberziehende, große, feurige Meteore erklaren laffen. Eben dahin gehören die feurigen Schlangen, brennenden Fackeln und andere außerverdentliche Erscheinungen, von denen man bei verschiedenen Schriftstellern Berzeichniffe findet.
- 24. S. 281. Den schattenwerfenden Kometen fest Diobor (Lib. II, cap. 50) in bas erfte Jahr ber 102. Olympiade = 372 vor Chr. Es war berfelbe, ber auf ben bevorstehenden Untergang der herfchaft ber Lacedamonier beuten follte. Ueber diesen und einige ungemein helle Kometen der umliegenden Jahre, in welches man, wiewohl ohne sichen Grund, altere Erscheinungen des großen Kometen von 1843 zu erkennen glaubte, vergl. von humbolbt im Kosmos Bb. III. S. 580.
- 25. C. 282. Die Anführung des Kometen von 1532, ale eines am Tage mit unbewaffnetem Auge fichtbar gewesenen, wird möglicherweife auf einer Berwechselung

beruhen; wenigstens wiffen Sevel und Bingre von biefem Umftande nichts, und Carbani felbst (de rerum Varietate, Basil. 1857, S. 933) erzählt nur, ohne Ausgabe bes Jahres, die Spanier in Brafilien hätten im Junimonat Tag und Nacht umunterbrochen einen Kometen am himmel gesehen. Auch Fracastor nennt den Rymeten von 1832 nur, drei Mal den Jupiter an Größe übertreffend." Homocentrica 1891, S. 212. — Ueber des Marklins, eines Jesuiten zu Budweis, Besbachtung des zweiten Kometen von 1618 am hellen Tage siehe Reppler de Cometis S. 51; Alm. nov. 1, P. 11, S. 17; Bingrell, S. 6.

- 26. S. 283. Ueber ben fehr mertwürdigen Kometen von 1744, auf ben befons bers die lette Erscheinung bes hallen'ichen Kometen wieder ausmerstam gemacht hat, siehe die seitene und mit vortrefflichen Abbildungen gegierte Schrift, welche Gobr. Gein siu 6 im Jahre 1746 herausgegeben hat, und eine andere über benfelben Kometen von Chefeaux: Traite de la Comète qui a paru en 1743 et 1744. Lausfanne, 1744, 8.
- 27. S. 283. Dies gilt von den mit blogen Augen am Tage fichtbar gewesenen Rometen; mit Fernröhren find in nenefter Zeit noch andere Kometen zugleich mit der Sonne fichtbar gewesen. Seltene und merkwürdige Beobachtungen der Art haben angestellt hind bei dem von ihm entdeckten Kometen von 1847; ferner Laffel und vorzüglich Jul. Schmidt zu Dlmus.
- 28. S. 286. Größte Schweiflange, Die man am Rometen von 1843 beobachtete (Marz 5. und 6.). Gine reiche Zusammenstellung anderer Meffungen Diefer Länge siehe bei Littrow, Bunder bes himmels, 1854, S. 430.
- 29. S. 287. Legrand in Montvellier will den im Texte erwähnten Farbens wechfel bee Schweifes beobachtet haben, welcher von andern Beobachtern indeffen geläugnet wird.
- 30. S. 289. Auch Ende tam bei ber erften Berechnung ber parabolifchen Bahn (Marz 30.) zu bemfelben paraboren Refultate: er fand ben kleinften Abftanb vom Sonnenmittelpunkte 0,0030, und wurde späterhin zu einer hyperbolifchen Bahn geführt, welche von biefem innern Biberspruche frei war. Aftron. Nachr. XXBb. S. 295 und 303.
- 31. S. 292. Außer den zahlreichen Untersuchungen über die mahre Bahn bies fes Kometen, bie von Galle in Olbers' Methode ber Kometen bahnen ansgeführt werden, vergleiche man die reichen Nittheilungen von humboldt's, Kossmos III Bb. S. 578—381; und bei Iohn herschel Outlines § 389 ff. hubbard gab feine erschövsende Bearbeitung im 2. Bbe von Goult's Aftron. Journal.
- 32. S. 301. Rosmos III Bb. S. 560. Die Aufzahlung der einzelnen dem blogen Auge in Europa fichtbar gewesenen Kometen ebendaselbst S. 576. Bregl. auch hint's Kometenschrift S. 110.
- 33. S. 302. Marth in ben Aftron. Racht. XXXV Bb.; eine vollständige Bearbeitung bes um bas Jahr 1920 jurudzuerwartenden Befiphal'ichen Kometen fieht gegenwärtig noch in Ausfächt.

- 34. 6. 303. Siehe Ende im zweiten Banbe ber Beitfchrift fur Aftro: nomie, 6. 393.
- 38. S. 303. Ricolai fand die Umlaufszeit nur einige Monate größer. Beffel's vollftandig erschöpfende Bearbeitung in der Abhandlung: Untersuchungen über die Babn des Olbere'schen Kometen, Schriften ber Berl. Alab. 1812—13.
- 36. S. 303. Die Ehre ber erften Entbedung ber verhaltnismäßig turzen Umlaufszeit biefes Kometen gebuhrt, wie es icheint, Prof. Peirce zu Cambridge in Rordamerika. Aftr. Rachr. XXIV Bb. S. 92.
- 37. S. 304. Aftr. Racht. XXVIII Bb. S. 222. Gine vollständige Beats. beitung fcheint bieber noch nicht ausgeführt worden zu fein.
- 38. G. 304. Aftro'nom. Machr. XXIII Bb. G. 361, 352, und hinb's Schrift über Die Rometen G. 163. Auch hallen hatte biefen Rometen nach Moeit-lin's Beobachtungen berechnet, mantent fich Bingre auf Die trobonischen flutte.
- 39. S. 303. Ueber ben möglicherweise bis jum Jahre 1860 guruckzuerwartenben Rometen vom Jahre 1656 find bereits, fowie über bie Erfcheinung von 1264, au Ende porigen Jahrhunderts mehrfache Untersuchungen angestellt morden. Bu Diefen alteren Arbeiten, vorzüglich von Dunthorne und Bingre (vergl. Philes. Trans. Vol. 47, S. 283 und Bingre im erften Bande feiner Cometographie S. 406) find neuerdings wichtige Berechnungen von Sind und dem bollandifden Aftronomen Bomme hinzugekommen. Ift die Boraussehung einer Ibentitat wirtlich begründet, fo hat man die Rucklehr etwa innerhalb des Zeitraumes von 1858 bis 1860 zu erwarten. In feiner ungemein fleißigen Arbeit über bie Storungen biefes Rometen bei feinem gegenwartigen Umlaufe um die Sonne (in ben Abhand: lungen ber niederlandischen Afabemie), findet Bomme mit Sallen's Glementen ben 2. August 1858 als Tag bes nachften Beribeldurchganges; aber bie fpater von Sint berechnete Bahn verschiebt biefen Zeitpunft bis jum August 1860. Bergl. Galle in feinem Rometenverzeichniffe bei Dibers, 1847, S. 203; Sinft's Rometenschrift 1854, S. 127-134.
- 40. S. 306. hind S. 169. Nach Olbers' Meinung verdienen bie angeblichen Beobachtungen, die Kinderman'n von diesem Kometen angestellt hat, gar teinen Glauben. In der That gibt dieser "churfürftl. sächs. hof-Mathematifus und Aftronom" in seinem 1747 erschienenen Collegium Astron. unter vielem Anderen auch Beobachtungen und Abbildung des von ihm am 8. Oct. 1744 neuentdeckten Marsmondes, und seine übrigen vorgeblichen Beobachtungen und Entdeckungen verbienen durchaus keinen Glauben.
- 41. S. 309. Als eigentlicher Urheber ber "phantaftischen" Beriode von 575 Jahren für biefen außerordentlichen Kometen war hallen, nicht Whifton, zu nennen. Der Gebrauch, den auch Arago in mehreren nachfolgenden Betrachtungen von bieser Beriode noch macht, nothigt uns dieselbe Berwunderung ab, welche hind in seiner Abhandlung auspricht On the supposed period of revolution of the great Comet of 1680 (Monthly Not. of the R. A. S. XII. S. 150): "Selten erscheint noch heutzutage eine Schrift über die Anfangsgrunde der Aftronomic, in welcher nicht diese ver-

altete Geschichte wieder von Neuem vorgebracht murbe." Es ift durch Ende im bochften Grade wahrscheinlich gemacht, daß die Umlaufszeit nicht unter 2000 Jahren betragen könne. Bergl. auch Rosmos III Bb. S. 581.

- 42. S. 317. Auch in späterer Beit blieb Lalande bei biefer geringen Anzahl von Rometen; vergl. Astronomie 1792, § 3082; Struy d hatte bie Gefammtsfumme aller Rometen unfere Sonnensyftems fogar nur auf 100 gefchäpt.
  - 43. S. 318. Rosmologifche Briefe 1761, 15. bis 17. Brief.
- 44. S. 320. Allgemeine Untersuchungen und Bemerkungen über die Lage und Austheilung aller bisher bekannten Planeten= und Kometenbahnen, Berlin 1791, S. 24, 25. Die angeführte Stelle ift von Arago nicht richtig gegeben: Bode's Tafel zeigt in der That zwischen 50 und 60 Graden nur 2 Kometen weniger als zwischen 60 und 70 Graden.
- 45. S. 326. Siehe die Grunde im fünften Briefe S. 53. Die Gefammts fumme aller Rometen im Sonnenspfteme wird spaterhin (S. 110) von Lambert über eine Million geschatt.
- 46. S. 327. Bingrell, S. 459; andere Beichreibungen an vielen Orten, auch bei hevel und Riccioli; vergl. befondere hind's in Anm. 11 angeführte Abhandlung über die frubere Geschichte bes hallen'ichen Rometen.
- 47. S. 331. Die ber beutschen Ausgabe beigegebenen Stahlstiche von ben merkwürdigen Gestaltveränderungen des hallen'schen Kometen vom Jahre 1835, welche Sir John herschel am Cap der guten hoffnung mit vorzüglichen Instrumensten bevbachtete, sind nach den Originalen in herschel's Brachtwerke über ben subslichen himmel ausgeführt worden.
- 48. S. 335. Georgii Phranza Chronicon de rebus Constantinopolitanis bei Bingra I, S. 456, wo fich noch die altere, verderbte Uebersehung ins Lateinische (vom Zesuiten Bontanus) findet. Die Berichtigung zuerft im Februarstude der Monatl. Corresp. 1811. XXIII Bb. S. 196 ff.
- 49. S. 338. Gen. Lindener's Bericht in einem Briefe an Bote, Aftron. Jahrb. für 1822, S. 228. Ueber bas bei diefer wichtig gewordenen Connenbeobsachtung angewandte Fernrohr ift man nicht im Zweifel, wie der Tert anzudeuten scheint: es war nur ein fleiner, 21/2 füßiger Ramsbeu'icher Achromat mit 25—75smaliger Bergrößerung. Bergl. auch Olbers ebentaselbst, S. 179.
- 50. S. 338. Schumacher's Aftron. Rachr. IV. Bb. S. 272, wofelbft auch aus bea Originalbeobachtungen bes Brof. Placit. heinrich nachgewiesen wirb, bag bie Sonne an jenem Tage nicht fleckenfrei war.
- 51. S. 343. Achnliche Meffungen ftellte Struve an, 6. November 1832, beim Biela'schen Kouneten; auch in diesem Falle erlitt bas Licht feine irgent wahrnehmebare Brechung beim Durchgange burch ben Kometennebel. Dagegen bat Biazzi zuerft, in seinem Sternverzeichniffe, bann fürzlich auch Resthuber in Kremsmunfter, die sehr auffallende Beobachtung gemacht, daß ein Stern beim Durchscheinen burch einen Kometennebel, angeblich um eine bis zwei Größen, lichtheller gesehen wird.

- 52. S. 343. Hevelii Cometographia S. 535; Pingré Vol. II. S. 193; vergl. auch Rosmos Bb. III. S. 582 Anm. 25.
- 53. S. 345. Balg in seinem Essai sur la détermination de la densité de l'éther dans l'espace planétaire, 1830. Ueber diesen Abschnitt vergl. auch Kosmos Bb. III, S. 568 und 582, Anm. 23. Sir John Herschel hat sich übrigens, infolge seiner am Halley'schen Rometen angestellten Beobachtungen, gegen diese Theorie erklärt. Gewisse unläugbare Schwierigkeiten, welche die Thatsache der wechselweisen Dilatation und Contraction der kometarischen Nebelhüllen in ihrer Abhängigkeit vom Radiusvector noch mit sich bringt, hat auch Rädler erhoben, bei hind, S. 21: "Benn der Romet der Sonne beträchtlich näher sieht als Benus, und selbst noch näher als Werfur, so werden wir ihn nicht mehr in voller Racht, sondern nur noch in ziemlich heller Dämmerung erblicken. In dieser aber werden viele Barthieen der Rebelmasse, die am schwarzen Rachthimmel noch ganz gut ins Auge fallen, erbleichen und uns unssichtbar werden."
- 54. S. 349. Beffel in ber Coqu. des temps für 1839, fowie in Sou: macher's Aftr. Jahrb. für 1837.
- 55. S. 351. Rosmos III. Bb. S. 870 mit hinweisung auf Biot's Recherches sur les Cowetes de la Collection de Natualin, in ben Compt. Read. T. XX., S. 334. Die im Terte angeführten Rachrichten über möglicherweise eingetretene Theilungen bei früheren Kometen siehe bei hevel in der Komet von at vor aphie; auch bei Riccioli. Littrow (S. 420) theilt die nachfolgende Stelle über die Kometen von 1652 ausführlicher und von den Abbildungen begleitet mit. Doch sind alle diese angeblichen Theilungen, welche man seit der merkwürdigen Beobachtung im Jahr 1846 hervorgesucht hat, im Grunde doch wesentlich verschieden von dem noch gan räthselhaften Bhanomen des Biela'schen Kometen.
- 56. S. 352. Die angeführte Stelle bei humboldt, Kremos Bb. III. S. 568 und 569; man vergl. hin S. 82 ff.
- 87. S. 333. Man hat hier, wie gewöhnlich, die franzöfischen Meilen all halbe geographische gerechnet; um indeffen jedes Mifverftandniß zu vermeicen, solgen hier die gegenseitigen Abstände der beiden Kometenköhfe so, wie sie aus Blantamour's Angaben (Aftr. Nachr. XXV. Bd. S. 128) hervorgehen, 860 geogr. Meilen als Aequatoreal-Erdhalbmeffer gerechnet:

```
1846. 10. Febr. . . . 32359 g. M. 3. Mårz . . . 34121 g. M. 17. Febr. . . . 33323 " " 16. Mårz . . . 33802 " " 26. Febr. . . . 33996 " " 22. Mårz . . . . 33163 " "
```

26. Febr. . . . 33996 " " 22. Marz . . . 33163 " " Damit ftimmen die Bahlen ziemlich nahe überein bei hind, S. 84 ber beutschm Ausg. Indeffen baben diese Angaben nicht mehr volle Geltung, seitdem von hube bard (Aftr. Journal III, No. 8—12) und späterhin (Dec. 1854) von d'Arrek ein Bersehen in der Plantamour'schen Bestimmung der Bahnen beider Kometentopk für das Jahr 1846 nachgewiesen wurde. Nach d'Arrest's neuer Bestimmung tratm an Stelle obiger Distanzen (vergl. Aftr. Nach r. Bd. XXXIX, S. 330) die nach folgenden:

```
1846. Jan. 14 . . . 38390 g. M. Febr. 23 . . . 41572 g. M. Mārz 5 . . . 41091 " " Febr. 34 . . . 41529 " " 15 . . . 39053 " " 13 . . . 41822 " " 25 . . . 37393 " "
```

mit dem Maximum bes gegenseitigen Abftandes jur Beit bes Berihelburchganges 11. Webr. 1846.

88. S. 353. Auch zu Bultowa, Cambridge in England, und in Berlin gestangen einige Beobachtungen ber beiben Köpfe zur Zeit der Wiederfehr im Sommer 1852. Die Berechnung der damals von beiden Kometenföpfen beschriebenen Bahenen hat d'Arrest gegeben in Ro. 933 der Aftr. Nachr. Hiernach waren die gegenseitigen Abstände (der größte wiederum nahe in die Zeit des Perihels fallend), folgende:

```
1852. August 27 . . . 325682 g. M.

Sept. 4 . . . 338324 " "

" 12 . . . 347526 " "

" 20 . . . 352342 " "

" 28 . . . 351310 " "
```

Merfwurdig war auch mahrend diefer furgen und ungunftigen Erscheinung der Bechfel ber Gelligfeiten beiber Rorper.

- 59. S. 353. C. von Littrow halt es nicht für unwahrscheinlich, daß der Biela'sche Komet auch bei seinen frühern Erscheinungen, und überhaupt von jeher doppelt gewesen, und daß er früherhin nur infolge der Lichtschwäche des einen Kerznes einfach gesehen wurde.
- 60. S. 384. Apian in feinem feltenen und koftbaren Berfe Astronomicon Coesareum 1540; auch Fracaftor, ber diese Bemerkung bei Gelegenheit besselben Rometen machte, Homocentr. Lugd. 1591, S. 213. Begen der Kenntniß der Chienesen von der Stellung der Kometenichweise kann man die Uebersehung der betreffenden Stelle nachlesen bei humboldt, Kosmos Bb. III, S. 563, 581. Bezeichenende Borte über diesen Umftand tommen auch bereits vor bei Luc. Aen. Senefa.
- 61. S. 358. Rach ben Schriften und Abbildungen bei Beinfius und Che-feaux. Bergl. Anm. 22.
- 62. C. 360. Die Geschichte ber irrigen Meinungen und Borftellungen über bie meteorische Ratur ber Rometen fiebe im 3. Cap. von Bingre's Cometographie.
- 63. C. 360. Carbani im 4. Buche De Subtilitate (Bb. 3. ber Lenbener Aussgabe ber Berke, 1663). Bergl. Pingre I, E. 71; und noch ausführlicher bei Riccioli, im 8. Buche bes Almageft.
  - 64. S. 361. Almagestum nov. P. II. S. 127.
- 65. S. 362. Gregorii Astronomiae phys. et geometr. Elementa, 2. Ausg. 1726, S. 621. Der vom Kometen aufgestiegene Dunft nimmt, nach David Gresgory's Borstellung, zwar an der Bewegung des Kernes Antheil, bleibt indessen ins solge des Widerstandes des Aethers etwas zurud: daraus erklärt sich die Krummung des Schweises.

- 66. S. 365. Mit ben im Terte gegebenen Darftellungen find indeffen bie Untersuchungen noch keineswegs erschöpft, welche man über die Kometenschweise und beren so mannigsaltige Gestaltungen angestellt hat. Es waren unter Anderen auch die exacten Betrachtungen von Brandes über die Juruckbeugung ber Schweise, die sich auf im Einzelnen wohl begründete Erscheinungen, und theilweise auf Messungen stügen, der Erwähnung werth gewesen; ebenso die sichern Schlisse von Bessel auf bas Borhandensein einer abstoßend wirkenden Bolarkraft in den Kometen.
  - 67. C. 365. 3war nicht gegen bie Kometenbeobachtungen bes neuhoflandischen Aftronomen, wohl aber gegen fein Berzeichniß ber füblichen Rebeiflede find von Sir John herschel bie begründetften Zweifel und Bebenken erhoben worden; vergl. ben 1. Bb. dieser Aftronomie (gef. Berke Bb. 14) S. 222.
  - 68. S. 366. Ricolas Cacciatore in ber Abhandlung Della Cometa apparse in Luglio del 1819 Osserv. e Risultati. Aeltere Bevbachtungen angeblicher Bhafen findet man bei hevel erwähnt; auch einige chinefifche von halbmondformigen Remeten bei hind, S. 22, 23.
  - 69. S. 381. "Die planetarische Scheibe (beren Durchmeffer indeffen weniger als eine Bogensecunde betrug), mar von blaftrother Farbe . . . der Roof bes Someten erschien in den verschiedenen Fernröhren grunlich ober blaulich-grun." Phil. Transact. for the y. 1811.
  - 70. S. 383. Bingre vergleicht bie wellenförmigen Bewegungen und Erzitterungen, welche er, befonders am 4. Sept. 1769 im Schweise des damals fichtbarm Rometen bemerkte, mit den Bewegungen, welche Nordlichter zu zeigen pflegen. Cometogr. Vol. II, S. 83. Indessen werden, bei dem meist so schwachen Schimmer der Rometenschweise, selbst unsichtbar vorüberziehende Dunste die Sicherheit der Beobachtungen wesentlich beeinträchtigen können. Der Anblid gewiffer Rometen soll sogar an den Rauch einer entfernten Feuersbrunft erinnert haben; andere schienen gar wie vom Winde hin und her bewegt. Daß alle diese Bibrationen und Aenderungen nicht im Rometenschweise selbst vor sich gehen können, hat Olbers auf unwiderlegliche Beise dargethan. Bergl. auch Räbler's Astronomie, 1852, S. 333.
  - 71. ©. 385. Burdharbt's Berechnung ber außerordentlichen Annaherung biefes Rometen jum Jupiter befonders im Jahre 1779 (Mein. de l'Institut T. VII) hat durch Brünnow vollfommene Bestätigung erhalten; siehe deffen Preisschnift über ben de Bico'schen Kometen, 1849, S. 45. Indessen laffen sich die Elemente bes Kometen von 1770 nicht sicher genug bestimmen, um neun Jahre später noch die Stellungen bes Kometen gegen Jupiter und seine Monde mit großer Annaherung an die Wahrheit zu ergeben.
  - 72. S. 389. Dibere' Abhandlung Ueber bie Möglichfeit, baß ein Komet mit ber Erbe zufammen fto fen fonne, Monatl. Correfp. XXIIBb. S. 409, enthält die vollftandige Unterfuchung über die hier behandelte und nur in ihren letten Ergebniffen angeführte Aufgabe. Bergl. Aftr. Nachr. Nr. 128.

- 73. G. 391. Siehe Buffon's Theorie im fünften Bande ber Quartausgabe feiner Histoire naturelle, Baris 1778.
- 74. S. 398. Astron. phys. et geometr. Elementa, Genf 1726, S. 621. David Gregory fpricht fehr bestimmt von ten schablichen Einstüssen, welche die aus großen Fernen fommenden und ungemein heißen Dunste auf alles Thiers und Pflanzenleben nothwendig ausüben werden.
- 75. S. 401. Eine Darftellung und fritische Burbigung ber Forfter'schen Busfammenstellungen fiehe bei Littrow, l. c. S. 440 ff., woselbst auch eine breißig Jahre umfaffende Bergleichung ber mittleren Jahrestemperaturen zu Bien mit ber hausigseit ber Kometenerscheinungen in biesem Zeitranme gegeben wird.
- 76. S. 403. Man berichtet, Raifer Karl V. habe beim Anblicke bes ichonen und großen Kometen von 1556 ausgerufen:

His ergo indiciis me mea fata vocant;

ober wie Comiere biefe Worte umfchreibend überfest:

Par la triste Comète Qui brille sur ma tête, Je connais que les Cieux M'appellent de ces lieux.

Dieser Komet, den man, wie oben erwähnt, mit dem außerordentlich prächtigen Kometen von 1264 und mit einer alten Erscheinung vom Jahre 975 für identisch hält,
und demzufolge in nächster Beit zurückerwartet, veranlaßte Karl V. in der That, die Kaisertrone auf seinen Sohn Ferdinand zu übertragen. — Auch von Napoleon wird erzählt, er habe den im Frühjahre 1822 erschienenen Kometen für einen Borboten seines Todes gehalten.

# Achtzehntes Buch.

# Merkur.

### Erftes Rapitel.

Merkur's Cichtgestalten. — Seine Bewegung um die Sonne.

Die alteren Aftronomen bezeichnen Merfur mit bem Zeichen &, in welchem man ben Cabuceus, bas Attribut bes Gottes Merfur zu erfennen geglaubt hat.

Das Licht biefes Blaneten ift hell und funkelnb.

Wenn Merfur aus ben Sonnenstrahlen hervorkommt, und fung nach bem Tagesgestirn untergeht, bewegt er sich, in Bezug auf die Sterne, von West nach Ost. Wenn seine scheinbare Entsernung von der Sonne einen Winfel erreicht hat, der im Marimum auf ungesähr 27 Grade steigen kann, im Minimum dagegen die auf 16 Grade hersabgeht, meist aber nur 23 Grade beträgt, scheint der Planet sich der Sonne zu nähern, und alsdann sagt man, Merkur sei in seiner größten Elongation. Im Allgemeinen scheint der Planet, wenn er von der Sonne 16 bis 20 Grade, also im Mittel 18 Grade entsernt ist, stillzustehen; darauf nimmt er, in Bezug auf die Sterne, eine rück läusige, d. h. von Ost nach West gerichtete Bewegung an.

Diese Bewegung behält Merkur eine Zeit lang bei, und rudt infolge berselben wiederum in die Dämmerung, woselbst er, wenigsens für die Beobachtung mit bloßem Auge, verschwindet.

Richtet man einige Tage spater seine Ausmerksamkeit auf biejenige Gegend bes Horizonts, wo die Sonne aufgehen foll, so bemerkt man

einen Stern mit rüdläusiger, ober von Oft nach West gerichteter Bewegung, ber sich von Tag zu Tag weiter von ber Sonne entfernt, bis er von ihr 23 Grabe entfernt ist; alsbann tritt, in Bezug auf die Sterne, ein Stillstand ein, nach dessen kurzer Dauer der Planet seine Bewegung wieder von West nach Ost nimmt, um sich einige Zeit darauf in der hellen Morgendämmerung zu verlieren.

Die Dauer einer solchen scheinbaren Schwingung bes Merkur in Bezug auf die Sonne, nämlich die Zeit, welche von der größten öftlischen Ausweichung bis zur größten westlichen Ausweichung und barauf bis zur Rückehr in die ursprüngliche Stellung versließt, beträgt zwisschen 106 und 130 Tage.

Die verschiedenen Sternbilder des Thierfreises durchtäuft Merkur der Reihe nach ungefähr in einem Jahre, wie die Figuren 166 und 167 (S. 192) zeigen. Aus diesen Figuren sowohl, als aus Fig. 174 (S. 208) ersteht man, daß die Geschwindigkeiten in Bezug auf die Sterne äußerst ungleich sind, und zwar meist rechtläusig, bisweilen auch rückläusig, und daß die rückläusige Bewegung stets nahezu 23 Tage währt.

Angenommen ber Beobachter bebiene fich eines ftarf vergrößernsten Fernrohrs, und betrachte ben Planeten, wenn er am Abend ansfängt aus ben Sonnenstrahlen hervorzutreten, so wird Mertur ihm als ein fast vollfommener Kreis erscheinen (A, Fig. 218). In bem

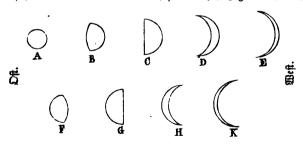

Fig. 218. — Die hauptfächlichsten Phafen tee Merfur.

Maage nun, wie fich ber Planet von ber Sonne entfernt, nimmt bie öftliche Seite, mahrend die westliche ihre Kreissorm beibehalt, eine elliptische Gestalt an (B). Es tritt hierauf ein Zeitpunkt ein, wo ber

Planet seine größte Clongation erreicht hat; alsbann ift Merkur an Gestalt bem Monde im ersten Biertel beinahe gleich: seine westliche Hälfte ist freisrund, die gegenüberliegende dagegen erscheint wie eine gerade Linie, senkrecht stehend auf dersenigen Linie, welche die Mittels punkte der Sonne und des Planeten miteinander verbindet (C). Späterhin wird diese gradlinige Seite hohl, und nimmt ihrerseits nun gleichfalls die Form einer Ellipse an, deren Converität nach West gerichtet ist (D). Merkur gleicht dem Monde vor dem ersten Viertel. Endlich, wenn der Planet Abends in den Sonnenstrahlen verschwindet, hat er die Gestalt einer äußerst seinen Mondsichel, begränzt im Westen von einem Halbkreise, und östlich durch einen elliptischen Bogen, der nur unmerklich von einem Halbkreise verschieden ist, und welcher seine concave Seite, die gewissermaßen in die ganz kreisrunde Form eingreist, nach Ost kehrt (E).

Betrachtet man Merkur an bem Tage, wo er zuerst aus ben Strahlen ber Morgenbammerung hervorkommt, und an ben nächstiolsgenden Tagen, so bemerkt man, nur in entgegengesetzter Richtung, die selbe Reihenfolge von Erscheinungen. Fortwährend ist der Planet östlich von einem Kreisbogen begränzt, und westlich durch einen elliptischen Bogen, dessen Converität bald nach Westen gerichtet ist (F), bald nach Ost (wie in H und K): und dazwischen erscheint einmal die westliche Seite wie eine gerade Linie (G). Der Reihe nach wird man den Planeten erblicken in den Gestalten und in der relativen Größe K, H, G, F, A, B. u. s. w., und zwar stets in derselben Folge.

Diese Thatsachen, von denen wir bereits früher gefunden haben, daß ste aus der Umlaufsbewegung der Planeten um die Sonne nothwendig folgen (16. Buch, Kap. 4, S. 192), lassen sich nur unter der Annahme erklären, daß Merkur das Sonnenlicht restectirt.

Wir burfen also behaupten, bieser Planet entlehne fein gange Licht, ober wenigstens ben größten Theil beffelben, von ber Sonne, und bewege fich um bies Gestirn in einer frummen Linie, innerhalb ber sich bie Sonne befindet.

Steht Merfur, in Bezug auf die Erde, jenseit der Sonne, und geht er ungefähr gleichzeitig mit ihr durch den Meridian, so sagt man, er steht in seiner obern Conjunction; er steht dagegen in seiner

untern Conjunction, wenn er sich bergestalt zwischen Sonne und Erbe besindet, daß diese drei Körper in einer einzigen Ebene liegen, welche senkrecht steht auf der Ebene der Eliptis. Man bemerkt leicht, daß Merkur auch bei seiner untern Conjunction gleichzeitig mit der Sonne durch den Meridian geht.

Dadurch, daß man Merkur in seinen Consunctionen beobachtet, läßt sich, wie ich bereits in dem Buche, welches dem Studium der Plasnetenbewegungen gewidmet war (16 Buch, Rap. 5. S. 196), gezeigt habe, die Dauer seines Umlaufs um die Sonne bestimmen. Berdindet man die Consunctionsbeobachtungen mit den Beobachtungen der Quasdraturen, und vergleicht man die an verschiedenen Stellen und vorzügslich in der Gegend der aufs und niedersteigenden Knoten (16. Buch, Rap. 11. S. 226) angestellten Beobachtungen, so erhält man außersdem die Berhältnisse zwischen den Abständen der Planeten von der Erde und der Sonne, und kann daraus die Ratur der Laufbahn ersmitteln.

Sobalb einmal erwiesen ift, daß Merkur sich in einer Elipse, und zwar nach den Reppler'schen Gesetzen, bewegt, lassen sich aus der Gessammtheit aller an den großen Instrumenten der Sternwarten, nämlich am Meridiankreise und der Sternuhr, jangestellten Beobachtungen sämmtliche Ungleichheiten der wirklichen und der theoretisch bestimmten Bewegungen des Planeten mit großer Genauigkeit ermitteln, und daraus können die störenden Einstüsse der übrigen Planeten berechnet werden. Auf diese Weise gelangt man zu genauen Taseln für die zukunstige Bewegung des Gestirns.

Die Merkursbahn bilbet mit der Ebene der Ekliptik einen Winkel von 7° 0′ 5"; diese Bahn ist eine Ellipse, in deren einem Brennpunkte sich die Sonne bekindet. Die Zeit, in welcher der Planet seinen Umslauf in der Bahn vollendet, seine sogenannte siderische Umlausszeit, beträgt 87,97 Tage, oder genauer 2 Monate 27 Tage 23 Stunden 15 Minuten und 46 Secunden.

Der mittlere Abstand bes Planeten von der Sonne ift 0,387, den mittleren Abstand der Sonne von der Erde gleich Eins gesetzt.

Die Ercentricität beträgt 0,206; bie Lange bes Berihels ift 74° 20' 42", und bie Lange bes aufsteigenben Anotens 45° 57' 38".

Diese Elemente ber Merkursbahn sind einer schönen Abhandlung Leverrier's (1845) entwommen, welche ben Titel führt: Theorie ber Beweg'ung bes Merkur'). Das Verdienstliche einer berartigen Untersuchung ist so allgemein anerkannt, baß ber Versasser nicht genöthigt gewesen wäre, berselben eingebildete Schwierigkeiten beizulegen. Sind einmal die Störungen vollständig entwickelt, und steht eine hinreichende Anzahl von Beobachtungen zu Gebote, so ist das Entwersen von Taseln für Merkur nicht schwieriger als bei irgend einem andern Planeten.

Die Bedingungsgleichungen, die Todias Meher zuerst bei derartigen Untersuchungen eingeführt hat, mussen nothwendig, gleichviel wer die Rechnung anstellt, nahe zu demselben Ergebnisse führen. Daß Lalande fortwährend genöthigt war, seine Taseln stets von Neuem zu verbessern, kam daher, daß er einzeln und ziemlich willkürlich diesenigen Elemente korrigirte, von denen, seiner Meinung nach, der Unterschied zwischen Beobachtung und Rechnung herrührte.

Es lag also hier gar keine Beranlassung vor, an einen Ausspruch Moeftlin's zu erinnern, besonders ohne Moeftlin's Worte in dem eisgentlichen Sinne zu nehmen, den sie haben: "Wüßte ich Jemand," hatte er geäußert, ", der sich mit Merkur beschäftigte, so wurde ich ihm mitleidsvoll rathen, seine Zeit nublicher anzuwenden."

Mit dieser Abmahnung war Keppler's Lehrer in vollem Rechte zu einer Zeit, wo der Planet nur beobachtet war, und nur hatte beobachtet werden können in seltenen und besonderen Stellungen, die an sich wenig geeignet sind, alle Umstände des Laufes kennen zu lehren.

Uebrigens darf ich meinen Mitarbeitern auf der Sternwarte nicht bas wohlverdiente Lob entziehen, das Herr Leverrier zur Zeit der Bersöffentlichung seiner intereffanten Abhandlung an sie richtete:

"Infolge bes Eifers und ber ausbauernden Geschicklichkeit ihrer Aftronomen," schreibt Leverrier, "besitzt die pariser Sternwarte Merstursbeobachtungen in größerer Anzahl, als irgend eine andere europäische Sternwarte. Innerhalb der letten Jahre, von 1836 bis 1842, hat man zweihundert vollständige Beobachtungen des Merkur angesstellt: eine Anzahl, die außerordentlich erscheint, wenn man bebenkt,

wie felten in unfern Gegenden Merfur zu feben ift, und welche zugleich beweift, bag aufmertfam jebe Gelegenheit benut worben ift . . . . .

"Ich habe bas Meinige gethan, bamit meine Theorie an Genauigkeit nicht hinter ber Schärse ber mir anvertrauten Beobachtungen zurudblieb."

## Zweites Rapitel.

#### Renntnif der Alten vom Merkur.

Die Planetennamen find von ben Romern zu und gefommen; fie find'aber im Grunde nur bie Uebersegung von ben griechischen Bezaeichnungen, welche man ursprunglich biesen Gestirnen beigelegt hatte.

"Es hat gewiß," äußert Laplace, "einer langen Reihe von Beobsachtungen bedurft, bevor man die Identität zweier Sterne erkannte, die man abwechselnd Morgens und Abends sah, wie sie sich bald von der Sonne entsernten, bald ihr wiederum näherten; da indessen der eine niemals erschien, ohne daß der andere unsichtbar geworden wäre, so machte man endlich die Bemerkung, es sei derselbe Planet, der sich abwechselnd auf der einen und der andern Seite von der Sonne zeigte."

Aus dieser Bemerkung von Laplace wird erklärlich, weshalb bie Griechen diesem Planeten die beiben Ramen beilegten: Apollo, ber Gott bes Tages, und Merkur, ber Gott ber Diebe, weil lettere zu ihren Berbrechen bas Abendbunkel benuten.

Die Egypter beschäftigten sich mit Merfur unter ben beiben Namen Set und Horus; bie Inder gaben ihm die Namen Bubha und Rauhinena?).

Die Römer hatten in ber Aftronomie so geringe Fortschritte gemacht, daß Cicero an einer ber beiden Stellen, wo von Merkur bei ihm die Rede ist, diesen Planeten zwischen Benus und Mars sept, während er sich doch in Wirklichseit zwischen Benus und Sonne befindet. An der andern Stelle, auf die ich hindeutete, im Traume des Scipio, sept der große Redner voraus, Merkur bewege sich um die Sonne. Makrobius ist der Ansicht, diese Borstellung, welche richtiger ist als die vorige, habe man von den Egyptern entlehnt. Wir wiffen bereits, daß sich Merkur niemals weit von dem Gestirne des Tages entfernt, um welches er seine Umläuse macht; er geht bald nach der Some unter, und ebenso kurz ist auch die Zeit, die zwischen den Aufgängen beider verstießt. Daher kommt es, daß man Merkur nur während der Dämmerung und in der Nähe des Horizonts mit blosen Augen erkennen kann.

In ben Gegenden der Erde, wo der Horizont meist wolkenfrei ist, sieht man den Planeten ohne Schwierigkeit; aus diesem Grunde nannten ihn die Alten auch ", den Glanzenden" (στίλβων).

Dieser Beiname steht nicht im Einklange mit der Klage des Kopernikus, der die Aeußerung that, "er werde ins Grab steigen, ohne Merkur jemals beobachtet zu haben;" denn der Planet blied für ihn stets in den Dünsten der Weichsel verborgen3). Tycho indessen (dies will ich hier nicht mit Stillschweigen übergehen), beobachtete häusig Merkur mit bloßen Augen, auf der Insel Hween, unter einem Klima, das nicht günstiger sein mochte, als das zu Fraundurg.

Merfurd Phasen find wegen bes kleinen Durchmeffers und bes allzu hellen Lichtes bieses Planeten so schwer zu beobachten, bas Galilei mit seinen unvollkommenen Berkzeugen, wie aus bem britten Dialoge hervorgeht, ihr Borhandensein nicht nachweisen konnte.

Selbst noch Hevelius, in viel späterer Zeit, bezeichnete biese Phafen als sehr schwierig zu beobachten; nichtsbestoweniger hatte er bisweilen ben Merkur halbmonbförmig erleuchtet gesehen.

Ob für die Phasen bes Merkur noch frühere Beobachtungen, als bie angeführten, vorhanden find, wüßte ich nicht zu entscheiden 4).

## Drittes Kapitel.

borübergange des Merkur por der Sonnenscheibe.

Bisweilen bemerkt man in ber Zeit zwischen bem Verschwinden bes Merkur am Abends und seinem Wiedererscheinen am Morgens himmel, auf der Sonne einen schönen schwarzen Fleck, der am Ofe rande der Scheibe eintritt, mit gleichförmiger Geschwindigkeit gegen ben Mittelpunft vorrudt, barüber hinausgeht, endlich ben gegenüberliegenden Rand etreicht und verschwindet. Dieser Fleck ift Merkur,
ber in biesem Salle zwischen Sonne und Erbe tritt und so eine wirkliche
partielle Sonnenfinsterniß hervorbringt.

Bon biefer Wahrheit fann man sich burch folgende charakteristische Merkmale überzeugen. Der Fleck bewegt sich von Oft nach West, so wie sich Merkur vor seinem Verschwinden bewegte, und zwar nahe mit derselben Geschwindigkeit. Im Durchmesser ist er ungefähr von der Größe des hellerleuchteten Planeten, bevor man denselben Abends aus dem Gesichte verlor.

Uebrigens kann man biesen bunkeln Kled burchaus nicht mit benienigen Rleden verwechseln, mit benen bie Sonnenscheibe häufig befaet ift; benn biefe letteren brauchen eine beträchtliche Beit, ungefahr 14 Tage, um bie fichtbaren Sehnen auf ber Sonnenscheibe gurudzulegen, in beren Richtung fie fich fortbewegen (14. Buch, Rap. 3, G. 76), mahrend ber in Rebe ftebenbe, ausnahmliche Aleck benselben Borübergang in einem kleinen Bruchtheile bes Tages vollbringt. Die eigentlichen Sonnenfleden bewegen fich in ber Rabe bes Sonnenrandes mit einer verhaltnismäßig fehr geringen Geschwindigkeit; gegenwartiger Kied bingegen zeigt übereinstimment an beiben Ranbern und in ber Mitte genau biefelbe Gefchwindigfeit. Un ben Umriffen ber Sonnenfleden bemerkt man ftets große Unregelmäßigkeit; berjenige Fled bagegen, beffen Erfcheinen fich auf naturliche Weise burch ben Gintritt bes Merfur erflaren läßt, ift vollfommen freierund, und zeigt burch. aus Richts, was fich in Bezug auf außeres Anfeben und Größe mit ben matterleuchteten Umriffen vergleichen ließe, womit bie eigentlichen Bleden umgeben find, und benen man ben Ramen Salbichatten Endlich ift letterer Fled von bei Weitem bunflerem beigelegt hat. Schwarz, ale bie in ber Atmosphare ber Sonne entstehenden Rleden. Dennoch murbe man über die burch biefe Beobachtung julaffigen Schluffe hinausgehen, wollte man aus biefer Thatfache folgern, bag ber Rorper, burch beffen Dawischentreten ber Fled entsteht, vollfommen bunfel fei und burchaus fein Licht entfende. Denn wie ich bereits oben nachgewiesen habe (14. Buch, Rap. 20. S. 136), ale wir une mit ben Sonnenfleden beschäftigten, ift es einleuchtent, daß die Dunkelheit bes gegenwärtigen Fledens ein Contraftphanomen sein kann, und baf berselbe in Wirklichkeit, für fich allein gesehen, möglicherweise ebenso hell erscheinen wurde, als die der Sonne unmittelbar benachbarten Regionen.

Man muß alfo in bem Phanomen ber Phafen felbft ben Beweis bafür suchen, bag Mertur nicht felbftleuchtenb ift.

Alpetragius, ein arabischer Astronom, glaubte ben Umstand, daß er ben Merkur niemals vor ber Sonnenscheibe gesehen hatte, baburch erklären zu müssen, daß er sich ben Planeten selbstleuchtend bachte; indessen haben wir schon gesehen (S. 433), daß die Bahn des Merkur nicht in der Ebene der Eksiptif liegt, sondern mit dieser letzteren einen Winkel von ungefähr 7 Graden bildet, und dieser Umstand macht es erklärlich, daß der Planet nur in einer kleinen Anzahl von unteren Conjunctionen vor der Sonne erscheint.

Merkur's Vorübergange vor ber Sonne find bei allen genaum Bestimmungen ber Bahn dieses Kometen von großem Ruten gewesen. Sie bieten in der That sehr scharfe Beobachtungen unter den gunstigsten Bedingungen für die Genauigkeit, Beobachtungen, die vollkommen authentisch sind, und welche durch die Betheiligung zahlreicher Aftronomen in weit voneinander entsernten Dertern der Erde für den Fortschritt der Bissenschaft überaus nüglich werden.

Im 12. Jahrhundert glaubte der arabische Arzt und Aftronom Averrhoes den Merkur vor der Sonnenscheibe gesehen zu haben; allein der Planet erscheint zur Zeit seiner untern Consunction nur unter einem Winkel von 12 Secunden, und ein runder, dunkler Körper von diesem Durchmesser ist mit bloßen Augen, selbst wenn er vor der Sonne steht, nicht wahrnehmbar: aller Wahrscheinlichkeit nach hatte also jener arabische Beobachter nur einen Sonnensleden gesehen. Dasselbe möcht ich behaupten von den Beobachtungen des Scaliger und von denen Keppler's, am 28. Mai 1607. Der Erste, der ganz unbestreitbar Merkur vor der Sonne beobachtete, war unser Landsmann Gassendi, Prosessor am Collège de France und Kanonikus der Parochialkirche zu Digne 5).

Um 7. November 1631 beobachtete biefer Gelehrte mahrend feines Aufenthaltes zu Paris Mertur innerhalb bes auf ein Blatt weißen

Papiers projectten Sonnenbildes in einem verfinsterten Gemache, nach bem von Scheiner zur Beobachtung ber Sonnensteden angegebenen Berfahren.

Höchst erfreut, daß ihm eine berartige Beobachtung endlich gelungen war, rief er aus, auf ben Stein ber Weisen anspielend: "Ich sah, was die Alchemisten mit so großem Eiser suchen, ich sah Merkur in der Sonne."

Die zweite Beobachtung bieses merkwurdigen Phanomens machte im Jahre 1651 Shakerlaus, ber sich eigens zu biesem Zwecke, um Zeuge bes Borüberganges zu sein, nach Surate begeben hatte.

Im Jahre 1661 beobachtete Gewel ben britten Borübergang bes Planeten, ber nach Ersindung ber Fernröhre eintrat; aber auch ber danziger Astronom sah, wie Gassendi gethan hatte, nicht direct in die Sonne, sondern begnügte sich mit Betrachtung des vergrößerten Sonnenbilbes in einem verdunkelten Zimmer.

Endlich, im Jahre 1677, beobachtete Hallen auf St. Helena einen vollständigen Durchgang, ich meine Eintritt und Austritt des Planeten auf der Sonnenscheibe. Dies war das erste Mal, wo man die Erscheinung in ihrer ganzen Dauer beobachtete.

Folgendes find bie übrigen Borübergange bes Merfur vor ber Sonne, die man beobachtet hat ):

- 11. Rovember 1690. Der Austritt wurde beobachtet in Rurnberg, Erfurt und zu Canton.
- 3. Rovember 1697. Dom. Caffini zu Baris und Burgelbauer zu Rurnberg beobachteten ben Austritt.
- 6. Rai 1707. Labire hatte einen zu Paris fichtbaren Durchgang auf ben 5. Rai angefündigt. Derfelbe ereignete fich erft in ber nachfolsgenden Nacht, und bas Ende beobachtete Römer zu Kopenhagen, ohne jestoch eine genaue Reffung anstellen zu können.
- 9. November 1723. Den Gintritt bes Mertur in die Sonnen- fcheibe beobachteten zu Paris Maralbi und Jatob Caffini.
- 11. November 1736. Diefer Durchgang war ber erfte, ben man vollständig zu Baris beobachtete. Rach Maralbi's und 3. Caffini's Beobachtungen verstoffen 2 Stunden 40 Minuten zwischen Gintritt und Austritt bes Blaneten.
- 2. Mai 1740. Rur ber Gintritt beobachtet von Bintrop gut Cambridge in den Bereinigten Staaten.

- 5. November 1745. Diefer Durchgang wurde vollftundig ju Baris beobachtet von Maralbi und ben Caffini's; es verfloffen 4 Stunden 30 Minuten zwijchen Eintritt und Austritt.
- 6. Mai 1753. Nur der Austritt wurde beobachtet von Le Gentil, be l'Isle und Bouquer.
- 6. November 1756. Den Patres Gaubil und Amiot allein ge- lang eine vollftanbige Beobachtung ju Befing.
- 10. Rovember 1769. Rur ber Austritt wurde zu Bhilabelphia und Rorriton in ben Bereinigten Staaten beobachtet.
- 12. November 1782. Diefer Borübergang wurde vollftandig ju Baris beobachtet von Lalande, Meffier, Lemonnier, J. D. Caffini u. A.; bie Dauer ber Erscheinung betrug 1 Stunde 14 Minuten.
- 4. Mai 1786. Da die Tafeln von Lalande den Austritt 53 Rinuten zu fpat angesett hatten, verfehlte man die Beobachtung zu Paris, wo der Eintritt übrigens nicht sichtbar gewesen war. Bollständig wurde biefer Durchgang beobachtet zu Mitau von Beitler, zu Petersburg von Inochobjow, zu Bagdad von Beauchamp. Der Durchgang dauerte diesmal 5 Stunden 31 Minuten.
- 5. November 1789. Der Eintritt wurde ju Paris beobachtet von 3. C. Caffini, Delambre, Messier und Mechain; ben Austriit saben Gallano, Vernacci und be la Concha ju Montevideo; ber Vorübergang mabrte 4 Stunden 50 Minuten.
- 7. Rai 1799. Die vollftandige Berbachtung dieses Durchganges machte Delambre ju Baris; die Datter betrug 7 Stunden 18 Minuten.
- 9. November 1802. Den Austritt allein beobachtete Lalande zu Baris.
- 5. Mai 1832. Eintritt und Austritt beobachtete Beffel auf der tonigsberger Sternwarte; Die ganze Erscheinung mabrte 6 Stunden 43 Minuten.
- 8. Mai 1845. Der Eintritt Merkurs in die Sonnenscheibe wurde zu Altona von Schumacher und Beterfen beobachtet; zu Rarseille von Balz; zu Genf von Blantamour, unter ziemlich ungunstigen atmosphärischen Umständen. Ganz vollständig beobachteten diese Erscheinung Ritchel zu Cincinnati in den Bereinigten Staaten, und Gauffin zu Nukahiva auf den Rarquesas-Inseln; die Dauer betrug 6 Stunden 23 Rinuten.
- 8. November 1848. Dies ift ber lette, bisher erfolgte Borübergang. Nur ber Eintritt ließ fich beobachten zu Baris, Genf, London und in Cairo. Den vollftändigen Durchgang beobachtete Cooper zu Markreb Caftle; er mahrte 5 Stunden 24 Minuten.

Bis zu Ende bes gegenwärtigen Sahrhunderts flehen folgende Durchgange zu erwarten:

| 1861 | * * * * * * * * * * * *   | 11. November.   |
|------|---------------------------|-----------------|
| 1868 | * * * * * * * * * * * * * | 4. Rovember.    |
| 1878 |                           | 6. <b>M</b> ai. |
| 1881 |                           | 7. Rovember.    |
| 1891 |                           | 9. Mai.         |
| 1894 |                           | 10. Rovember.   |
|      |                           |                 |

Seitbem an verschiedenen Orten in Europa und Amerika Ephemeriben ber Himmelserscheinungen berechnet werden, welche in Frankreich unter dem Ramen Connaissance des temps drei Jahre im Boraus erscheinen, läßt sich ohne Schwierigkeit auf den ersten Blid entscheiden, ob ein Borübergang des Merkur vor der Sonnenscheide stattsinden wird; sobald nämlich die Breite des Planeten größer ist als der Sonnenhalbmesser, kann die Erscheinung nicht eintreten.

Uebrigens bebarf es keiner besonberen Erwähnung, bag wenn ber Borübergang geschieht, mahrend die Sonne unter bem Horizonte bes Beobachtungsortes steht, berselbe unsichtbar ift, und baß, wenn selbst alle andern Umstände günftig find, Witterung und Bolken die Beobsachtung verhindern können.

## Biertes Sapitel.

Größe und physische Constitution des Merkur.

Da ber mittlere Abstand bes Merkur von ber Sonne, die Entfernung ber Erbe gleich Eins geset, 0,387 ist, so erhält man für biesen mittleren Abstand in geographischen Meilen etwa 7353000.

Aus ber Größe ber Excentricität 0,206 ergibt fich ferner ber Perihelabstand 0,307, und ber Abstand im Aphel 0,467; b. h. bie Reinste Entfernung bes Mertur von ber Sonne beträgt 5833000 Weislen, und bie größte 8873000.

Sind für einen bestimmten Augenblid die Entfernungen ber Erbe von ber Sonne und ber Sonne vom Planeten gegeben, so läßt fich immer, weil die Lage ber Bahnen außerbem vollständig bestimmt ift, burch Austösung eines Dreieds die Entfornung ber Erde vom Mexiur

herleiten. Dabei ergibt fich, baß bie größte und kleinste Entfernung resp. 25500000 und 9350000 Meilen betragen.

Mertur ift fast niemals ohne Phasen, und seine wahre Gestalt läßt sich beshalb nur bann bestimmen, während man ihn, gewiffermaßen auf negative Beise, vor ber Sonne sieht.

Diesenigen Aftronomen, welche Merkur vor ber Sonne vorübergeben sahen, haben es selten unterlassen, ben Durchmesser bes Planeten mittelst Mikrometer-Beobachtungen in Bogensecunden zu messen. Reducirte man diesen Durchmesser durch eine kleine Rechnung auf den mittleren Abstand der Erde von der Sonne, und verglich ihn mit dem Durchmesser, den unser Erdkörper in derselben Entsernung zeigen mußte, so ließ sich daraus das Verhältniß des körperlichen Inhalts des Merkur zu dem der Erde herleiten.

Eine Vorstellung von den Aenderungen, welche dies Bestimmungsstück erfahren hat, gewährt der Andlick folgender Tafel, in welcher ich die auf den mittleren Abstand des Planeten von der Some reducirten Merkursdurchmesser so ansehe, wie sie mahrend des Borüberganges im Jahre 1832 beobachtet wurden; man muß sich dabei noch an den Umstand erinnern, daß der körperliche Inhalt mit dem Cubus des Durchmessers wächst:

| Beffel . |    |      |                  | ٠ | 6 "70 |
|----------|----|------|------------------|---|-------|
| Beer und | Mä | dler | <sup>7</sup> ) . |   | 5,82  |
| Bambart  |    |      | -                |   | 5 18  |

Merfur's scheinbarer Durchmesser schwankt zwischen 4"4 und 12": in einer Entsernung von der Erde gleich dem mittleren Abstande der Erde von der Sonne hat er den Werth von 6"75. Der wahre Durchmesser beträgt hiernach 621 geogr. Meilen oder 391 Tausendtel vom Erdburchmesser. Damit wird also der körperliche Inhalt der Planeten gleich 0,060, den des Erdkörpers als Einheit genommen. Fig. 219 zeigt die Größenverhältnisse der Merkursscheibe A in der größten, B in der mittleren Entsernung, und C in der größtmöglichen Rahe.

Bei Beobachtung bes Merkurburchganges im Jahre 1779 glaubte Laplace eine beutliche Abplattung an bem bunkeln Flede zu erkennen, als welchen Merkur vor ber Sonnenscheibe erschien. Es ift aber nicht wahrscheinlich, baß jener französische Aftronom hinreichenb feine Mes

instrumente besaß, um einen sehr fleinen Bruchtheil ber Secunde verburgen zu können.

In biefer Beziehung hat man auch an eine altere Beobachtung erinnert, bie Gallet im Jahre 1677 mit einem 20füßisigen Borelli'schen Fernrohre zu Avignon angestellt hat, und bei welcher Merfur

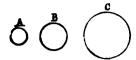

Kig. 219. — Scheinbare Größen der Merfursscheibe in der größten, mittleren und kleinften Entfernung von der Erde.

oval gesehen wurde, die große Are bem Aequator parallel. Hätte man aber nicht zugleich auch erwähnen muffen, daß derselbe Beobachter, bei Beschreibung des Fledes, den Merkur in dem vergrößerten Sonnen-bilbe auf der Flache eines Schirmes bildete, diesen Fled als kreisrund, nicht als oval bezeichnet?

Messer, Mechain und Schröter behaupten, um bie bunkele Scheibe Merkurs mahrend bes Borübergangs vor ber Sonne einen schmalen, matt leuchtenden Ring wahrgenommen zu haben; ein Umstand, ben sie der Abschwächung des Sonnenlichtes beim Durchgange burch eine dichte, ben Planeten umgebende Atmosphäre zuschreiben. Ich muß sedoch hinzusügen, daß gegen diese Beobachtungen Widersspruch erhoben worden ist.

Herschel vorzüglich behauptet sich überzeugt zu haben, daß ber Umfang des Merkur während des ganzen Borüberganges vollkommen scharf begränzt bleibt. Es ist aber bekannt, daß das Licht beim Durchsgange durch eine Atmosphäre geschwächt und gefärdt wird; wenn also die gespannteste Ausmerksamkeit keinen durch Helligkeit oder Farbe von der Sonnenscheibe unterscheidbaren Ring wahrnehmen läßt, so kann man nicht leicht eine Atmosphäre um den Planeten annehmen. Uebrigens wird die Bemerkung nicht nuhlos sein, daß bergleichen Betrachtungen keine absolute Entscheidung gewähren können, und daß man den Folgerungen, welche anscheinend aus Herschel's Beobachtung des Durchganges vom Jahre 1802 hervorgehen, sich daburch entziehen kann, daß man sich Dichte, brechende Krast oder Höhe jener Atmossphäre hinreichend klein benkt.

Bare Merfur von einer Atmosphare umgeben, so murben bie Lichtstrahlen beim Durchgange abgelentt werben, und biese Ablentung

müßte sich, sollte man meinen, durch eine Formanderung des Sounenrandes verrathen, in dem Augenblicke, wo die Berlängerung der vom
Auge des Beobachters nach dem Rande des kleineren Gestirnes gezogenen Graden den Umfang des größeren Gestirns fast berührt. Eine
folche Formanderung machte sich aber nicht bemerklich in dem Augenblicke, wo der Merkurdrand, am Morgen des 9. Rovember 1802, am
Sonnenrande auszutreten im Begriff stand. Auch die Ungleichheiten
und Lichtabern auf der Sonnenvberstäche hätten ein sehr seines Nittel
dargeboten, sich über das Vorhandensein und sogar über die Größe der
von der Atmosphäre des Merkur herrührenden Formänderungen Gewissheit zu verschaffen. Aber die Lichtadern sowohl, wie der Umfang
der Sonnenscheibe, ergaben ein negatives Resultat.

Während bes ganzen Borüberganges erschien Merfur beträchtlich buntler und gleichförmiger schwarz, als die Kerne zweier großen Sonnenfleden, mit benen man ben Blaneten vergleichen fonnte.

Doch ich wiederhole es, daß die einander widersprechenden Beobachtungen verschiedener Aftronomen in Betreff des Aussehens der Merfurscheibe vor der Some nicht hinreichen, um über das Borhandensein oder das Fehlen einer Atmosphäre bei diesem Planeten urtheilen zu können. Schon der besondere Zustand der in der Richtung nach dem Rande des Planeten belegenen atmosphärischen Schichten kann zur Erklärung der schiedneren Widersprüche bei gleich geübten Bepbsachtern dienen.

Freier von Einwurfen ift ber Beweis für bas Borhandensein einer Atmosphäre um Merfur, ben man hernimmt aus dem plotlichen Entftehen von Streifen auf der erleuchteten Scheibe.

Diese Streifen nehmen häusig beträchtliche Räume ein, und ver ursachen baburch sehr merkliche Aenderungen in der Helligkeit auf ber Oberfläche dieses Blaneten.

Die Bevbachtungen über bas Entstehen buntler Streifen auf Merfurd Oberstäche und über plopliche Helligseitsänderungen biefes Planeten, aus denen man mit einiger Sicherheit auf bas Vorhanden sein einer Atmosphäre geschlossen hat, rühren her von Schröter und Harbing und babinen vom Jahre 1801.

Ginen neum Beweiß fur bas Borhandenfein einer Atmofphan

hat man in der, allerdings aber sehr schwer zu constatirenden Thats sache zu finden geglaubt, daß die Gränzlinie des erleuchteten Theiles bei den Phasen des Planeten weniger hell, als die übrige Scheibe ges sehen wird.

Endlich haben Beer und Mabler, als sie für ben 29. September 1832 bie Größe der Phase berechneten, die sichtbare Phase etwas kleinner gefunden. Indem man nun der unvollständigen Durchsichtigkeit mehr Einfluß, als der Refraction beilegte, hat man daraus, auf einem von allen obigen durchaus verschiedenen Wege gesolgert, daß Merkur eine Atmosphäre besitzt.

Die Frage, ob Mertur rotire, hat mit Recht die Aufmerksamkeit ber Aftronomen auf fich gezogen.

Bare ber Planet frei von allen merklichen Unebenheiten, so wurde seine Sichel stets von zwei ganz gleichen Hörnern begränzt sein, wie sie entstehen aus bem Durchschnitte bes Kreisrandes und ber elliptischen Krummung (Fig. 220); aber bisweilen bemerkt man, daß das eine Horn, und zwar das subliche, beutlich abgestumpst wird und beinahe wie abgebrochen erscheint (Fig. 221). Um sich von dieser Thatsache Rechenschaft zu geben, hat man angenommen, es sei in der Gegend



Fig. 220. — Sichelgestalt mit gleich gugefpisten hörnern.

Fig. 221. — Merfur's füdliches horn abgeftumpft ericheinent.

bieses süblichen Hornes ein sehr hoher Berg vorhanden, der das Sonnenlicht aufhalte, und daran verhindere, den Punkt zu erreichen, den das spize Horn, wäre er nicht vorhanden, einnehmen würde.

In bem regelmäßigen Wiebererscheinen bieser Abstumpfung barf man also ein Anzeichen von ber Rudfehr jenes Berges an ben Ranb ber fichtbaren Scheibe erbliden.

Eine Vergleichung der Zeitpunkte, wo das Horn bergestalt abgestrumpst erscheint, hat zu dem Schlusse geführt, daß sich Merkur in 24 Stunden 5 Minuten mittlerer Zeit um seine Are brebe.

Aus ber Große biefer Abstumpfung laßt fich berechnen, wie hoch

ber Berg sei, ber sie hervorruft. Für biefe Hohe haben sich ungefähr 21/2 Meilen ergeben; bies ist etwa ber 125. Theil vom Halbmesser bes Blaneten, also außerorbentlich groß im Vergleiche zu ben Bergshöhen an ber Oberstäche unserer Erbe.

Jene Beobachtungen ber Hörnergestalten, mittelst beren man Merkurs Umbrehung um seine Ure bestimmt hat, und ebenso auch die Höhe bes Berges, ber die Abstumpfung am süblichen Horne hervorbringen soll, wurden schon in ben Jahren 1800 und 1801 von Schröter zu Lilienthal angestellt.

Andere Beobachtungen, die zur Bestimmung der Rotation bes Planeten freilich wenig geeignet sind, die Beobachtungen der Streisen nämlich (Kig. 222), die Schröter und Harding angestellt haben, sollen anscheinend den Winkel zwischen dem Aequator des Merkur und der Ebene seiner Bahn 70 Grade groß ergeben haben.



#### Fig. 222. - Streifen bes Merfur\*).

Beim Merkursburchgange im Jahre 1799 bemerkten Schröter und Harding zu Lilienthal, sowie Köhler zu Dresben, einen hellen Punkt auf ber bunkeln Scheibe, woraus man gefolgert hat, baß auf biesem Planeten feuerspeiende Berge vorhanden und in Thatigkeit seien.

Aus der Verrückung dieses Punktes gegen den sichtbaren Merkurdrand ließ sich die Rotation des Planeten um seine Are, wenn nicht meffen, doch deutlich wahrnehmen.

Wer Betrachtungen anstellen möchte über ben Barmezustand auf bem Merfur, fann dabei von der Thatsache ausgehen, daß Sonnenlicht und Barme die Oberfläche dieses Planeten mit einer mittleren Starfe von 7, oder genauer 6,67 erreichen, wenn man nämlich die jenige Starfe als Einheit zu Grunde legt, welche für die Erdoberfläche gilt im mittleren Abstande von der Licht und Barme spendenden Sonne.

<sup>\*)</sup> Den Figuren 218, 219, 220, 221, 222, 223 und 226, welche bie relativen Größen von Merfur und Benus in verschiedenen Stellungen zeigen, liegt allen der selbe Maßflab zu Grunde; jede Bogenfecunde wird nämlich durch ein Millimeter vorgestellt.

Dies Resultat ergibt sich, sobalb man von der Annahme ausgeht, ber Stärkegrad des Lichtes und ber Wärme, die von einer Quelle aus gesandt werden, und Körper in verschiedenen Entsernungen treffen, ändere sich im umgekehrten Berhältnisse der Quadrate der Abstände jener Körper von der Quelle. Infolge dieses Gesetzes und der beträcht lichen Excentricität der Merkursbahn, wechseln Licht und Wärme, die dieser Planet von der Sonne empfängt, von 4,59 in der Sonnenserne bis zu 10,58 in seiner Sonnennahe.

## Anmerfungen ber beutschen Ausgabe.

#### Bum achtzehnten Buch.

- 1. S. 434. Angehängt ber Connaiss. des temps pour l'an 1848. Paris 1845.
- 2. S. 435. Bergleiche über bie alten Ramen bes Merfur bei Aegyptern und Inbern Rosmos III Bb. S. 490 und 469: auch Goguet De l'Origine des loix etc. II. S. 430, und Riccioli Alm. nov. I, lib. 7, S. 480. Daß Merfur bisweilen ber Stern Apollo's genannt wurde, erzählt Plinius Hist. Not. II, cap. 8.
- 3. S. 436. In der That bediente fich Kopernitus zur Theorie des Merfur in seinem Werfe dreier nurnberger Beobachtungen des Bernhard Walther und Joh. Schoner. Ginerder Biographen des Kopernitus hat auch auf ten Umstand aufmertsam gemacht, daß Gevel zu Danzig, unter ebenso ungunstigen Umständen, Merfur ziems lich häusig beobachtet habe.
- 13. 24. S. 436. Scheiner fchreibt inbeffen schon im Jahre 1614 in seinen Disq. mathem. de controversiis . . . astron. "Ginige behaupten ben Merkur in Sichelsgeftalt gesehnt gefehen zu baben." Ganz zweifellos, und wohl zuerst hat der Zesuit Joh. Bap. Bupus im Mai 1639 die Phasen des Merkur beobachtet, wie Riccivli im Almagest I. S. 484 bezeugt.
  - 5. S. 438, Lalande Astronomie 3. edit. S. 2000 u. ff.
- 6. S. 439. Daß die hier gegebene Aufgahlung ber Bevbachtungen von Mersturchgangen keineswegs vollftandig ift, wird kaum besonderer Erwähnung bes durfen. So wurde 3. B. ber Durchgang von 1802, bei welchem im Texte nur Las lande 3u Baris genannt wird, auch von humboldt in Beru und von vielen andern Aftronomen beobachtet.
- 7. S. 442. Beer und Mabler in Beitrage gur physischen Rennts niß ber himml. Rorper 1841, S. 148. Rach Beffel beträgt ber Merfurds-burchmeffer 671 Meilen. Humboldt macht bemerflich (Rosmos III. Bb. S. 537 Anm. 11), daß auch Mabler neuerdings bem Beffel'schen Resultate aus Geliometersmeffungen vor seinen eigenen ben Borzug gegeben hat; Gambart's mit sehr unvollstommenem Werfzeuge angestellte Meffung kann bagegen kaum in Betracht kommen.

## Neunzehntes Buch.

# Denus.

## Erftes Kapitel.

Anblich der benus. - Ihre Bewegung um die Sonne.

Den Planeten Benus bezeichnet man mit dem Symbol Q, in welchem man einen Spiegel mit Handgriff zu erkennen geglaubt hat. Das Licht der Benus verrath deutliche Spuren von Funkeln. In ihren Bewegungen zeigt sie dieselben Erscheinungen wie Merkur, nur in größerem Maßstabe.

Infolge der relativen Bewegungen von Benus und Sonne erreicht ber gegenseitige Abstand beider Gestirne bisweilen, in den größten östlichen ober westlichen Ausweichungen des Planeten, nahezu 48 Grade. Die Dauer eines scheinbaren vollen Umlaufs um die Sonne, nämlich die Zeit, welche der Planet, von der Erde aus gesehen, braucht, um zu derselben Stellung gegen die Sonne zurückzusehren, beträgt 584 Tage oder 1 Jahr 7 Monate und 9 Tage.

In Bezug auf die Firsterne ift die Bewegung der Benus zu Zeiten rechtläufig, zu anderen Zeiten aber rudläufig.

So ift die Bewegung zu ber Zeit, wo der Planet Abends in den Sonnenstrahlen verschwindet, in Bezug auf die Sterne von Oft nach Best gerichtet: ebenso geschieht die Bewegung auch rucklausig, wenn der Planet Morgens aus der Dammerung hervortritt.

Bon ben 584 Tagen eines vollen scheinbaren (synobischen) Um- laufs um bie Sonne kommen ungefähr 542 Tage auf bie in Bezug

auf die Sterne rechtläusige Bewegung, und nur während 42 Tagen ist die Bemus rückläusig. Unterdessen durchläust der Planet, der sich bald auf der einen, dalb auf der andern Seite der Eltiptist aushält, von dieser sich niemals weit entsernend, nach und nach alle Sternbilder des Thiersreises, und vollendet so seinen Umlauf um die Sonne in der Weise, wie Fig. 166 und 167 (S. 192) und Fig. 175 (S. 209) zeigen.

Bu ber Zeit, wo Benus Abends aus ben Sonnenstrahlen hervorstritt, ober wo sie bes Morgens in benselben verschwindet, ift ihr Durchsmesser sehr klein und die Scheibe beinahe rund. Beträchtlich größer ist bieser Durchmesser, und wie ausgeschnitten erscheint der Planet (dem Monde in ähnlicher Stellung vergleichbar), wenn er Abends in ber Dämmerung verschwindet, ober des Morgens aus den Sonnenstrahlen hervortritt.

Abends ist die concave Seite der Sichel gegen Often gewendet; bes Morgens hingegen gegen Westen. In der Zeit zwischen den genannten Epochen ist Benus halbvoll.

Alle diese Erscheinungen finden ihre ganz einsache Erklärung, sobald man annimmt, Benus umfreise die Sonne in einer geschlossenen Bahn, innerhalb welcher sich die Sonne befindet (Fig. 168, S. 193); ber Planet sei ferner nicht selbstleuchtend, sondern entlehne den größten Theil des Lichtes, in welchem wir ihn glänzen sehen, der Sonne.

Befindet fich der Planet jenseit der Sonne in derselben Länge wie diese, und geht um Mittag durch den Meridian, so sagt man, er sei in der obern Conjunction. Die untere Conjunction tritt zu der Zeit ein, wo sich der Planet zwischen Sonne und Erde befindet; auch in diesem Falle tritt er um Mittag in den Meridian.

Benus steht in ihren Quabraturen zu ber Zeit, wo bie geraben Linien, vom Planeten zur Erbe und zur Sonne gezogen, untereinander einen Winkel von 90 Graben machen.

Mit Hulfe sehr zahlreicher Beobachtungen, bie auf ben Sternwarten an großen Instrumenten angestellt wurden, ist es möglich geworden, die Elemente der fast freisförmigen Bahn, welche Benus um bie Sonne nach ben Keppler'schen Gesehen beschreibt, mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Sind die Elemente einmal genau berechnet, und mit neuen Beobachtungen verglichen worben, so kann man auf alle von den übrigen Planeten herrührenden Störungen Ruchicht nehmen, und ist im Stande, genaue Tafeln zu berechnen. Die vorzügslichsten Benustafeln sind die Lindenau'schen, benen wir die folgenden Elemente entnehmen:

Die Reigung ber Benusbahn gegen bie Gbene ber Efliptil beträgt 3° 23' 29".

Die mittlere Entfernung von der Sonne, oder die halbe große Are der von Benus durchlaufenen Ellipse ift 0,723, wobei die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne 1 ift.

Die Ellipse ber Benus ift beinahe freisförmig; bie Ercentricität beträgt nämlich nur 0,007, und bemzusolge ift bie Perihelbistanz 0,718, bie Aphelbistanz 0,728.

Die Lange bes Perihels ift 128° 43' 6"; bie bes aufsteigenben Knotens 74° 51' 41".

Seine Bahn um die Sonne burchläuft bieser Planet in 224,7 Tagen, ober mit andern Worten, seine siderische Umlaufszeit beträgt 7 Monate, 14 Tage 16 Stunden 49 Minuten 7 Secunden (ben Monat zu 30 Tagen angenommen).

## Zweites Kapitel.

## Kenntnif der Alten vom Planeten benus.

Benus ist ber einzige Planet, bessen Homer erwähnt; er gibt ihr bas Epitheton Káddioros, um die Schönheit zu bezeichnen (Iliabe XXII, B. 318)\*).

Benus hat auch die Namen Juno und Ists geführt. Die Ibentität der beiben glänzenden Gestirne, die man bald Morgens bald Abends erblickte, wurde nicht gleich anfänglich erfannt; beshalb nannten die Alten den Planeten, wenn er einige Zeit nach der Sonne

<sup>\*)</sup> Εςπερος δς κάλλιστος εν οὖρανῷ Ισταται ἀστηρ Hesperus quae pulcherrima in coelo posita est stella.

unterging, Hesperus, Abendstern: erschien er aber am Morgenhimmel vor aufgehender Sonne, so nannte man ihn ήωσφορος, φωσφορος, Lucifer, Morgenstern.

Allbefannt ift, bag man ber Benus baufig ben Ramen Schafers ftern beilegt 1).

Bei ben Inbern hieß Benus Sufra, b. h. ber Glanzente; nach Bopp führte fie auch ben Ramen Daitrasguru, von Guru Lehrer, und Daitras, bie Titanen?.

Die alten Aftronomen wollten, wie befannt, die Bewegungen ber Planeten burch Umlaufen um bie Erbe erflären; inbeffen gelang es ihnen in Bezug auf Merfur sowenig, als für Benus. Deshalb ließ auch Ptolemaus bie Theorie biefer beiben Planeten etwas unbestimmt.

Rovernifus bagegen, ber eine gludliche Bermuthung ber Gappier wiebergufnahm, ließ Merfur unt Benus fich in Rreisbahnen bewegen. in beren Innerem fich tie Sonne befant, mabrent bie Erte meit außerhalb beiter Bahnen lag. Diefer Annahme ftellte man, mirt ergablt, bie Behauptung entgegen, beite Planeten mußten, nach tiefem Ep-Wie überliefert wird, erwiderte ber thorner fteme, Phafen zeigen. Aftronom prophetisch : "Diese Phasen fint in ber That verhanden. und murten fichtbar merten, febalt es gelange, ten Umfang bes Bil-Die Bemerfung barf man jetoch nicht unterbes beutlich ju feben." laffen, bag olige Worte nicht in tem Bude De Revolutionibus fteben; bier bebt Kovernifus vielmehr bie Schwierigfeit, bie man ihm entgegengehalten hatte, mit ber Bermuthung, Benus fonne felbftleuchtenb fein, ober vom Connenlichte gewinermaßen fo volltommen burdbrungen und erfüllt werben, bag jebes Theilden, gleichviel ob innen ober außen belegen, einiges Licht gur Erte fente 3).

Jener Einwant, ten man gegen Kopernifus erhoben hatte, gruntete fich auf eine Beobactung, teren thatsächliche Unrichtigkeit Galilei im Jahre 1610 nadwies.

## Drittes Rapitel.

#### Durchgange ber benus vor der Sonne.

Es ist bereits oben erwähnt worden, daß Benus, von der Erbe aus gesehen, ihren (synodischen) Umsauf um die Sonne in ungefähr 584 Tagen vollbringt. Während dieser Zeit hat aber die Erde einen ganzen Umsauf um die Sonne gemacht, und außerdem noch etwa 216 Grade. Run betragen aber 5 Mal 216 Grade 1080 ober 3 Mal 360 Grade: aus diesem Grunde kehren nach je fünf Conjunctionen ober nach je 5 Mal 584 Tage, d. h. nach 2920 Tagen ober 8 Jahren, die Conjunctionen nache an benselben Tagen und an benselben Stellen bes Himmels wieder zurück.

Fiele die Ebene, in welcher die Benusbahn liegt, mit der Ebene ber Efliptif vollständig zusammen, so wurde man bei jedem Uebergange von der öftlichen zur westlichen Ausweichung, den Plancten nothwendig vor der Sonnenscheibe erblicken.

Inbeffen haben wir schon gesehen, bag bie Gbene ber Benusbahn mit ber Efliptif einen Binkel von ungefahr 30 24' bilbet, und es leuchtet ein, bag eine Brojection bes Blaneten auf bie Sonnenfcheibe nur bann stattfinden fann, wenn seine Breite in ben untern Conjunctionen fleiner ift ale ber Sonnenhalbmeffer. Hiernach ift leicht begreiflich, bag nur gemiffe Conjunctionen Benusburchgange berbeiführen tonnen. Sat ein folder einmal stattgefunden, fo fann man, infolge ber angebeuteten Rechnungen, einen zweiten nach 8 Jahren er-Da inbessen bie Breiten ber Benus und ber Sonne nach marten. Berlauf von 8 Jahren nicht in aller Strenge ibentisch find, sonbern einen Unterschied von 20 bis 24 Bogenminuten zeigen, fo entfteht nach 16 Jahren bereits ein Unterschied von 40 bis 48 Minuten, mas über ben Sonnenhalbmeffer hinausführt. Deshalb konnen niemals brei aufeinanderfolgende Durchgange in 16 Jahren eintreten.

Diese Durchgänge ber Benus, aus welchen bie Aftronomen, wie ich an einer andern Stelle zeigen werbe, den größten Rupen gezogen haben, fehren, nachdem sie sich in der Zwischenzeit von acht Jahren ereignet haben, erst nach länger als einem Jahrhundert wieder, um bann wiederum innerhalb acht Jahren einzutreten, u. s. w.

Obgleich wir uns später mit ben Borübergangen ber Benus vor ber Sonnenscheibe und ben baraus abgeleiteten Folgerungen ausführslich werben zu befchäftigen haben, will ich hier nichtsbestoweniger bie erste berartige Beobachtung anführen, welche überhaupt angestellt worsben ist. Dieselbe fällt in die Mitte bes 17. Jahrhunberts.

Horror und Crabtree sahen in der Rahe von Liverpool am 4. Descember 1639 Bemus vor der Sonnenscheibe. In seiner Begeisterung seierte Horror diese Beobachtung in einer mythologischen Dithyrambe, in der er unter Anderm den Bund der Benus mit der Sonne versherrlichte.

Folgendes Berzeichnis enthält, seit Erfindung der Fernröhre, die Tage der Borübergänge der Benus bis zu Ende des 24. Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung:

| 1639 | 4. December, | 2117 10. December, |
|------|--------------|--------------------|
| 1761 | 5. Juni,     | 2125 8. December,  |
| 1769 | 3. Juni,     | 2247 11. Juni,     |
| 1874 | 8. December, | 2255 8. Juni,      |
| 1882 | 6. December, | 2360 12. December, |
| 2004 | 7. Juni,     | 2368 10. December. |
| 2012 | 5. Juni,     |                    |

Vor 1874 und 1882 wird man keinen Vorübergang beobachten. So kommt bei biesem Phanomen, wie schon Delambre bemerkt, auch bie große Seltenheit noch zu ber wirklichen Wichtigkeit hinzu.

## Biertes Rapitel.

#### Größe der Denus.

Aus einer großen Anzahl von Beobachtungen ber Benus, sowohl zu ber Zeit, wo sie vor ber Sonne stand, als auch durch gemessene Hörnerdistanzen, wenn der Blanet sichelförmig erscheint, hat man gefunden, daß der scheinbare Durchmesser dieses Planeten, für den Anblick von der Erde aus, außerst veränderlich ist. In der That zeigen mikrometrische Messungen, daß dieser scheinbare Durchmesser zwischen

9"5 und 62" schwankt; inbeffen laffen sich biese außerordentlichen Unterschiede sehr leicht erklären, benn kein anderer Hauptplanet kam sich ber Erbe so sehr nahern, wie Benus. Sie kommt unserer Erde nahe bis auf etwa 4875000 Meilen, und kann sich bis auf 32500000 Meilen von ihr entfernen.

Ich werde hier die Meffungen bes wahren Benusburchmeffers anführen, b. h. so wie er erscheinen wurde in einer Entfernung von der Sonne, die dem mittleren Abstande der Erde von der Sonne gleiche kommt.

Mit einem Prismenmifrometer habe ich zu Paris ben Benusburchmeffer gefunden 16"90; Beer und Madler haben im Jahre 1836 bafur gefunden 17"14.

In Fig. 223 sieht man die Größenverhaltnisse der Benusscheiben, und zwar in A so wie er im größten Abstande von der Erde stattfindet, in C für die kleinste Entfernung, und endlich in B für eine mittlere, dem Abstande der Erde von der Sonne gleiche Entfernung.

Ueber das Berhältniß der Größen von Benus und Erde hat man sehr verschiedene Angaben gemacht: während nämlich Einige ben Durchmeffer ber Benus größer als den Erdburchmeffer sanden, nahmen Andere, und zwar die Mehrzahl, an, der Durchmeffer ber Erde sei ein wenig größer, als der ber Benus. Nach Ende nimmt man gegenwärtig ziemlich allgemein an (als Resultat der Untersuchung, welche dieser Aftronom über die Benusdurchgänge von 1761 und 1769 angestellt hat), daß der Durchmeffer unserer Erde, in der mittleren Entsernung von der Sonne, unter einem Winkel von 17"16 erscheinen würde.

Man sieht fogleich, daß es nur der Aenderung von einem Bruchtheile der Secunde in den Mifrometermeffungen der Benus bedürfte, um ihr einen Durchmeffer, und folglich auch einen Inhalt gleich dem der Erde beizulegen.

William Berschel hatte im Jahre 1792 ben Benusburchmeffer, bezogen auf bie mittlere Entfernung ber Erbe von ber Sonne 18 "79 gefunden, und bies Resultat ergab, für ben wirklichen Durchmeffer bes Planeten, einen beträchtlich größern Werth als ber Erbburchmeffer, aber die Zahl, die Berschel zu Slough fand, ift unzweiselhaft zu groß.

Rach Erwägung aller Umftanbe scheint Benus im Durchmeffer und folglich auch im forperlichen Inhalte etwas bem Durchmeffer und

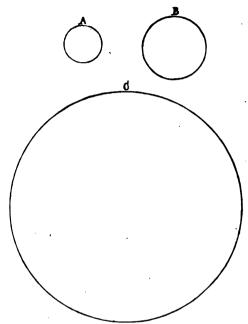

Fig. 223. — Scheinbare Größe ber Benusscheibe in ben außerften und in ber mittleren Entfernung von der Erbe.

bem Inhalte ber Erbe nachzustehen. Aber ber Unterschied ift zu gering, um annehmen zu können, daß sich seine mahre Größe aus ben Beobsachtungen genau ableiten ließe.

Läßt man ben Werth 16"90 gelten, wie er aus meinen Mifrometermeffungen folgt, so verhalten sich die Durchmesser von Benus und Erde wie 0,985: 1, und bemnach ist der Inhalt 957 Tausendtel vom Inhalte unserer Erde. Der wahre Durchmesser der Benus beträgt etwa 1700 geographische Meilen 5).

## Fünftes Rapitel.

Die Phasen oder Cichtgestalten der Denus.

Merkwürdiger Beise währte es eine ziemlich lange Zeit nach Erstindung des Fernrohrs, bevor Galilei auf den Gedanken kam, das neue Instrument auf Benus zu richten, um zu ermitteln, ob dieser Planet Lichtgestalten zeige oder nicht. Erst gegen Ende September 1610 bemerkte dieser Gelehrte zu Florenz, nachdem er den Himmel mit einem neu construirten Fernrohre durchforscht hatte, daß Benus Phasen wie der Mond besaß, und in Gestalt einer Sichel erschien, deren hohle Seite nach der Sonne hin gerichtet war.

Um Zeit zur Bestätigung und weiteren Verfolgung seiner Entbedung zu gewinnen, ohne sich jedoch ber Gefahr auszuseten, bieselbe sich entriffen zu sehen, verhüllte sie jener geseierte Beobachter unter sobgendem Anagramm:

Haec immatura a me jam frustra leguntur, o. y. (Unreif noch, und Keinem bekannt ift, was ich jest leie.)

Die vorstehenden 34 Buchstaben in anderer Beise ordnend, zog spaterhin Galilei baraus folgende, sehr bestimmt lautende Worte'):

Cynthiae figuras aemulatur mater amorum. (Der Liebe Mutter gleicht an Lichtgeftalt Dianen.)

Bon biesen beiden lateinischen Zeilen enthält jede fünf A, ein C, zwei E, ein F, ein G, ein H, ein J, ein J, ein L, vier M, ein N, ein O, vier R, ein S, drei T, vier V, ein Y, ein E.

In Benturi's Sammlung findet sich ein Brief des Pater Castelli an den berühmten florentiner Philosophen, datirt Brescia, den 5. Rovember 1610, in welchem dieser Gelehrte an Galilei die Frage richtet, ob nicht Benus und Mars Phasen zeigen. Galilei erwiederte ihm, "er sei mit vielerlei Untersuchungen beschäftigt, befände sich aber, infolge seiner bedeutenden Kränklichkeit, besser im Bette, als unter freiem Himmel" (Benturi I. Bd., S. 142).

Um 30. December 1610 melbete Galilei an Castelli, er habe die Lichtgestalten ber Benus erkannt.

Bereits oben habe ich angeführt, daß die Entbedung der Phasen ber Benus, die in ihrem allgemeinen Berhalten genau dieselben Um-

ftande barbieten, als Merfur und ber Mond, jenen Einwand vernichtete, ben man gegen bas Ropernifanische Weltspftem erhoben hatte.

Indeffen zeigt eine aufmerksame Beobachtung der Erscheinung, daß die den Planeten begränzenden Enroen nicht in aller Strenge die mathematische Gestalt besitzen, welche sie nach der Theorie haben mußten. Man erkennt dies sehr leicht aus Figur 224, in welcher, nach Beer und Mäbler, achtzehn Umrisse der Benus dargestellt sind, so wie sie in den untern Conjunctionen dieses Planeten in den Jahren 1833 und 1836 gesehen wurden.

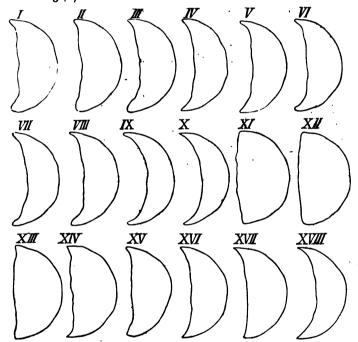

Fig. 224. — Umrifie ber Benusgeftalten in ben Jahren 1833 und 1836, nach Beer und Mabler.

Diese Zeichnungen find sehr geeignet, um, wie in ben folgenden Rapiteln gezeigt werben foll, bas Borhandensein hoher Gebirge auf ber Benus nachzuweisen, und zugleich die Umbrehungszeit bes Planeten um seine Are zu bestimmen.

XVIII.

| ·I.   | Venus | am   | 21.        | . März  | <b>183</b> 3 | un    | լ 6հ | 45 <sup>m</sup> | M. | Jt. | zu | Pari |
|-------|-------|------|------------|---------|--------------|-------|------|-----------------|----|-----|----|------|
| И.    | "     | "    | "          | tt      | "            | "     | 7    | <b>55</b>       |    |     | •  |      |
| III.  | "     | ,,   | <b>25.</b> | "       | "            | "     | 4    | <b>30</b>       |    |     |    |      |
| IV,   | "     | ,,   | "          | "       | ,,           | "     | 4    | <b>59</b>       |    |     |    |      |
| V.    | 11    | "    | 26.        | "       | n            | W     | 4    | 33              |    |     |    |      |
| VI.   | ,,    | "    | ,,         | "       | "            | <br>W | 4    | 51              |    |     |    |      |
| VII.  | "     |      | 29.        | "       | "            | "     | 4    | 24              |    |     |    |      |
| VIII. | " -   | ,,   | "          | "       | ī,           |       | 4    | 47              |    |     |    |      |
| IX.   | "     | ,,   |            | April . | ,,           | ,,    | 4    | 5               |    |     |    |      |
| Χ.    | ,, .  | ,,   | 6.         | . ,     | . "          | "     | 4    | <b>58</b>       |    |     |    |      |
| XI.   | "     |      | 7.         |         |              | ,,    | 6    | <b>36</b>       |    |     |    |      |
| XII.  | ,,    | , 2  | 20.        | ,       | "            | ,,    | 5    | 17              |    |     |    |      |
| XIII. | ,,    | ,,   | 4.         | Mai     | "            | . 11  | 5    | 33              |    |     |    |      |
| XIV.  | "     | ,, 1 | 14.        | "       | "            | ,,    | 4    | 46              |    |     |    |      |
| XV.   | "     |      | 18.        | ,,      | "            | ,,    | 6    | 34              |    | •   |    | -    |
| XVI.  |       |      |            | -       |              |       | 23   | 1               |    |     |    |      |

Sehr beutlich erkennt man, baß die inneren Curven, welche die hohle Seite nach Often kehren, und die in den kreisförmigen Theil der Lichtgestalt hineinreichen, nicht, wie die mathematische Theorie des Phänomens verlangt, elliptisch sind, sondern verschiedene Unebenheiten zeigen, und daß die Hörner der Mondsichel häusig abgestumpft und abgerundet erscheinen.

3

" 10. Juni

## Sechftes Rapitel.

#### Rotation der Denus.

Der geschickte lilienthaler Aftronom Hieronymus Schröter ftellte von 1788 bis 1793 viele sehr sorgfältige Beobachtungen an über bie Hörnergestalten ber Benus, und folgerte baraus, wie dies gleichsalls, nach dem früher Mitgetheilten, bei Merkur geschehen war, daß der Planet eine Rotation von 23 Stunden 21 Minuten Dauer besitzt. Die

Are, um welche biese Rotation geschieht, macht mit ber Efliptif einen Winkel von wenigen, etwa 15 Graben.

Wir wenden uns nun zur Beobachtung ber Fleden, aus benen man ebenfalls im Stande gewesen ift, das Borhandensein einer Rostation der Benus nachzuweisen.

Die bunkeln Fleden, die man auf dem Planeten wahrzunehmen vermocht hat, sind außerordentlich fein und schwer zu erkennen; sie nehmen einen großen Theil vom Durchmesser des Planeten ein, und haben, sagt Domenicus Cassini, keine scharfen Ränder.

Bon Zeit zu Zeit bemerkt man auf ber Scheibe auch helle Fleden. Einen berselben entbeckte Dom. Cassini am 14. October 1666; einen zweiten beobachtete er am 28. April 1667. Letterer veränderte seinen Ort während der Beobachtung merklich. Hierdurch wurde die Arendrehung der Benus, oder wenigstens eine gewisse Librations-Bewegung erwiesen; am nächsten Tage, 29. April, stand berselbe helle Fleden sehr nahe an derselben Stelle, wo man ihn am 28. gesehen hatte. Oreht sich also der Planet um seine Are, so muß die Dauer seiner Umbrehung etwa 24 Stunden betragen. Beobachtungen vom 9., 10. und 13. Mai 1667, serner vom 5. und 6. Juni führten zu demselben Ergebnisse.

Die sehr kutze Zeit, während welcher man berartige Beobachtunsen anstellen kann, sowohl infolge ber geringen Höhe bes Planeten über bem Horizonte, als wegen ber burch Anwesenheit der Sonne herbeisgeführten Schwächung, gestattete Dom. Cassini nicht, die Rotationsbewegung ber Benus so deutlich wahrzunehmen, als dies bei Mars und Jupiter der Fall gewesen war. Unter der Annahme, jene Ortsperänderung der Fleden, die von Süden nach Norden statzzusinden schien, sei die Wirkung einer Umdrehungsbewegung, nicht aber einer Libration des Planeten gewesen, fand er, daß die Fleden nach 23 Stunden in dieselbe Lage auf der Scheibe zurücksehrten.

Bianchini scheint im Sommer 1726 unter gunftigeren Umftanben, als Cassini, beobachtet zu haben, entweber weil ber himmel zufällig burchsichtiger, und sein Fernrohr starter war, oder infolge anderer unbekannten Umstände; benn bieser Aftronom bemerkte mitten auf bem Planeten sieben Flede, die er Meere nannte, und welche burch Meerengen untereinander in Berbindung standen, und acht beutliche Borsprünge zeigten. Er zeichnete ihre Umrisse und gab ihnen die Ramen eines Königs von Portugal, seines Wohlthäters, so wie die Ramen der durch ihre Reisen berühmtesten Seefahrer. Ausnahmsweise begegnet man hier auch den Namen Galilei's und Dom. Cassini's, serner der pariser Atademie der Wissenschaften und des Instituts zu Bologna. Figur 225 zeigt die Planisphäre der Benusslecken, wie sie Bianchini entworsen hat 3).

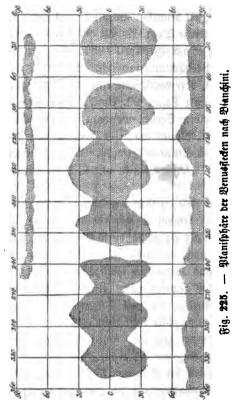

Aus feinen Beobachtungen ber Jahre 1726 und 1727 fand Bianchini die Umbrehungszeit des Planeten um seine Are zu 24 Tagen 8 Stunden.

Jakob Cassini dagegen leitete aus den Beobachtungen seines Baters eine Rotationsdauer ab von 23 St. 15 Min.; doch zeigte er sich dabei etwas vartheissch. Er versuchte nachzuweisen, daß Bianchini, bessen Beobachtungen durch ziemlich beträchtliche Zwischenzeiten gestrennt waren, sich dadurch hatte täuschen können, daß er verschiedene Flecken für einen und benselben hielt, der durch die Rotationsbewegung des Planeten in eine bestimmte Lage zurückgekehrt sein sollte.

Die ungemein große Verschiedenheit der beiden angeführten Ressultate hat neuerdings einen englischen Aftronomen, Herrn Huffen, zu einer sehr lebhaften Kritik veranlaßt. Huffen seinerseits erscheint als ein großer Bewunderer Bianchini's, und als ein leidenschaftlicher Gegener der beiden Cassini, und zwar in höherem Grade, als dies bei einer wissenschaftlichen Erörterung erlaubt sein möchte.

Uebrigens ist die Cassini'sche Rotationsperiode auf dem Collegio Romano bestätigt worden, durch ganz unzweiselhafte Beobachtungen, welche Bater de Bico und seine Mitarbeiter in den Jahren 1840 bis 1842 anstellten. Im Mittel aus einer großen Anzahl beobachteter Flecken haben sie als Umdrehungsbauer der Benus gefunden 23 St. 21 Min.  $23^{93}/_{100}$  Sec.

Erwähnenswerth ift noch ber Umstand, daß es Dom. Cassini niemals gelang, durch die pariser Atmosphäre eine Spur von jenen Fleden zu erfennen, mittelst welcher er zu Nom im Jahre 1666 das Borhandensein einer Rotation ober wenigstens einer Librationsbewesaung bei der Benus erkannt hatte.

Herschel hat bisweilen auf der sichelförmigen Benusscheibe, in der Rahe der Gränzlinie zwischen Schatten und Licht, Fleden erkannt. Diese machten es ihm ganz zweisellos, daß eine beträchtlich schnellere Umwälzung des Planeten, als Bianchini angenommen hatte, stattsinbet; bennoch aber fand er die Fleden zu schwach und zu undestimmt, auch zu veränderlich, um darauf eine genaue Bestimmung der Rotation und besonders der Lage der Pole gründen zu können.

Hafteten, er nahm vielmehr an, daß sie Fleden auf einem festen Körper hafteten, er nahm vielmehr an, daß sie der Atmosphäre des Planeten zugehörten. Aber diese Ansicht läßt sich nicht mehr aufrecht erhalten, seitdem die Aftronomen des Collegio Romano, wie ich bereits ans

führte, die Bianchini'schen Fleden in ihren alten Umriffen wieberers fannt haben.

Bei ben Vorübergangen ber Benus vor ber Sonne hat man nicht gefunden, daß die verschiedenen Durchmeffer des Planeten ungleich untereinander waren, und darauf hat man den Schluß gegründet, daß ber Planet nicht in ber Nichtung seiner Umbrehungsare abgeplattet sei.

## Siebentes Rapitel.

#### Berge auf der benus.

Ihrer Zeitfolge nach werbe ich bie Beobachtungen anführen, aus benen gefolgert worben ift, auf ber Benus seien hohe Berge vorhanden.

3mei dieser alten Beobachtungen haben bie Geschichtschreiber ber Aftronomie ohne gultigen Grund in Bergeffenheit gelaffen:

Im Augustmonat bes Jahres 1700, als La hire bie Benus bei Tage, nahe bei ihrer untern Conjunction beobachtete, fand er auf bem untern Theile ber Sichelgestalt Ungleichheiten, bie nur von Bergen, höher als die auf bem Monde, herrühren konnten.

Das Fernrohr, beffen La Hire sich bebiente, hatte 16 Fuß Brenn- weite und vergrößerte 90 Mal.

Folgende Stelle kommt vor in Derham's Aftro = Theologie: "Bei Beobachtung ber Benus mit ben Hunghens'schen Glasern (90sfüßiges Fernrohr) glaubte ich Einbiegungen und Unebenheiten an ber hohlen Seite bes erleuchteten Randes zu erkennen, so wie sie uns nach bem Neumonde erscheinen."

Besondere Ausmerksamkeit wendete Schröter auf die den Hörnern benachbarten Theile ber Sichel; sie erschienen ihm bisweilen abgestumpst; ja einige Male, am 28. December 1789, am 31. Januar 1790 und am 27. Februar 1793 erkannte er sogar nahe beim sublichen Horne, wie dies bei Beobachtung des Mondes wohl geschieht, einen ganz isolirten, hellen Punkt, der von der eigentlichen Sichel burch einen dunkeln Zwischenraum getrennt war.

Schröter wandte verschiebene Bergrößerungen an, und mehrere Anwesenbe bestätigten biese Beobachtung burch ihr Zeugniß.

Wenn wir uns den Planeten ohne Unebenheiten, vollfommen glatt benken, so wird seine Sichel stets durch zwei ganz gleiche und sehr scharse Spiken begränzt sein. Stellen wir uns dagegen vor, Benus sei mit Bergen bedeckt, so kann das Dazwischentreten eines Berges in den Weg der Sonnenstrahlen bisweilen einem oder dem andern Horne, oder wohl auch beiden Hörnern zugleich, die regelmäßige Gestalt raus ben. In diesem Falle wird die Sichelgestalt nicht mehr symmetrisch sein, die Hörner können nicht immer spik und untereinander gleich ersicheinen, man wird sie vielmehr abgestumpst erblicken. So zeigt es sich nun in der That, wie wir oben in den Beers und Mädler schen Zeichsnungen gesehen haben (Fig. 224, S. 457); folglich ist Benus kein glatt abgerundeter Körper, sondern es sind auf ihrer Oberstäche Berge vorhanden, in derselben Weise, wie wir dies später beim Monde sinden werden.

Jene abgestumpften ober verlängerten Hörner haben uns also zu bem Beweise gebient, baß sich auf ber Oberstäche bieses Planeten Berge befinden, die an Höhe unsere Berge auf der Erdoberstäche bes beutend übertreffen.

Im Allgemeinen haben bie angestellten Meffungen ergeben, baß bie höchsten Berge auf ber Benus funf Mal höher aufsteigen, als bie hochsten Berge auf unserer Erde, und baß ihre hohe wohl funf Meislen erreicht.

William Herschel glaubte, seine Zweifel über bies Resultat nicht unterbruden zu burfen.

In seiner Erwiederung machte Schröter bemerklich, wie geringen Werth negative Resultate beanspruchen durfen, und fügte hinzu, daß die Tage und Stunden, an denen Herschel nichts Unregelmäßiges an der Hörnergestalt wahrgenommen hatte, genau mit den Tagen und Stunden übereinstimmten, an welchen man auch in Lisienthal keine Unregelmäßigkeit bemerkt hatte, wie dies aus einer bereits früher der Royal Society zu London vorgelegten, und in die Philos. Trans. ausgenommene Abhandlung hervorgehe.

#### Achtes Kapitel.

#### Atmosphäre der benus.

Die Sonne ist größer als Benus, und muß beshalb mehr als eine Halbfugel bieses Planeten erhellen; eine burch beibe Hörnerspigen gelegte Linie fann aus diesem Grunde, selbst abgesehen von allen Bergen, nicht ein Durchmesser bes Planeten sein, sondern vielmehr eine, in Bezug auf die Sonne etwas jenseit des Mittelpunktes belegene Sehne.

Es hat keine Schwierigkeit, die Entkernung dieser Sehne von dem wirklichen Durchmesser zu berechnen; gemessen auf dem Umfange der Benus deträgt dieselbe nicht mehr als 1/3 Bogensecunde. Richtsdestokeniger sieht man die Scheibe, in sehr mattem Schimmer, beträchtslich über die durch Rechnung bestimmte Gränze hinaus. Diesen Lichtsschein hat man mit unserer Dämmerung verglichen, indem man annahm, diesenigen Sonnenstrahlen, welche den körperlichen Rand der Benus streisen, würden in einer Atmosphäre gebrochen, und beleuchsteten Punkte, über welche sie, ohne diese Ursache, hinweggegangen wären. Aus der Größe des durch diese sechung, welche das Licht ersteidet, sei wenig beträchtlicher, als die Horizontalrefraction der Lichtsstrahlen in unserer Erdatmosphäre.

Fast allen Astronomen, welche Benus mit Ausmerksamkeit unterssucht haben, ist es auffallend gewesen, wie viel heller ber äußere, ber Sonne zugewandte Theil erscheint, als die gegenüberliegende elliptische Gränze, welche auf dem Planeten die Trennungslinie zwischen Licht und Schatten bildet. Herschel versicherte, diese größere Helligkeit trete ganz plöglich ein, indem ein heller Umsang, ein leuchtender Reisen von derselben Breite rundum an den Rändern des Haldkreises vorhanden sei. Dagegen behauptete Schröter, das außerordentlich helle Licht, welches den Kreisumsang der Lichtgestalt bildet, nehme stufenweise ab, je mehr man sich der Gränzlinie an dem der Sonne gegenüberliegenden Rande nähere. In dieser Abschwächung glaubte man einen neuen Beweis für das Borhandensein einer Benusatmosphäre zu

erkennen; und in der That ist es undestreitbar, daß diesenigen Lichtstrahlen, welche von materiellen Theilen des Planeten kommen, die den Areisrand der Sichel bilden, eine weniger hohe atmosphärische Schicht (eine solche als vorhanden gedacht) zu durchlausen haben, als diesenigen Sonnenstrahlen, die ihrerseits resectivt werden von Theilchen in der Rähe der Gränze von Schatten und Licht.

Bis jest scheinen bie nach Schröter's Zeit angestellten Bevbachtungen für seine Ansicht zu sprechen, und Herschel's Kritik bieser Arbeit bes lilienthaler Aftronomen (veröffentlicht im Jahre 1793), hat das Interesse, welches sich an Untersuchungen von so großer Wichtigkeit knüpfte, nicht verringert. Uebrigens hatte Herschel bei biesem leisen Tabel vollkommene Loyalitat bewiesen; man wird dies erkennen, wenn ich in Rachfolgendem auf die Beobachtungen näher eingehe, durch welche Schröter den Beweis führte für das Borhandensein einer Atmosphäre um Benud: in diesem Punkte war der slougher Aftronom schließlich mit Schröter vollkommen einverstanden.

Bu ber Zeit, wo Benus in ber Nahe ihrer unteren Conjunction sehr schmal erschien, erblickte ber lilienthaler Aftronom ben außeren Umfang des Planeten etwas über die hellen, direct von der Sonne beseuchteten Hornspitzen hinaus, also etwas jenseit desjenigen Theiles der Scheibe, den man mit einem gewöhnlichen Fernrohre erkannt hatte. Dieses rähselhafte Licht war im Bergleich mit dem lebhaften Scheine der Planetensichel von solcher Schwäche, wie das aschsarbene Licht des Mondes verglichen mit dem übrigen hellen Theile.

Am 12. August 1790, als ber volle Durchmeffer ber Benus 60 Secunden groß erschien, betrugen die Sehnen der beiden Bogen, die jenseit der hellen Hörner der Scheibe in schwachem Lichte schimmerten, jede für sich, 8 Bogensecunden. Eine einsache Rechnung führte Schröster hiernach auf den Schluß, daß dies secundare Licht sich auf dem Planeten 15 Grade über die Gränzlinie des direct von der Sonne des leuchteten Theiles hinaus erstreckte. Dieser schwache, über 15 Grade sich erstreckende Schimmer entstand, wie sich Schröter dachte, durch Resterion von der den Planeten einhüllenden Atmosphäre; es war, wenn auch mit etwas geringerer Ausdehnung, der Dämmerschein, wels

L

chen die Erbatmosphäre, lange vor Sonnenaufgange, über alle Gegenftände verbreitet 19.

Bas die Thatsache vom Borhandensein des secundaren Lichtes betrifft, vermittelst dessen man mehr als 180 Grade vom Benusumsfange erblickt, so ließ Herschel in diesem Bunkte dem lilienthaler Aftronomen volle Gerechtigkeit widersahren. Sanz unumwunden nennt er biese Thatsache, und zwar mit Recht, eine Entdeckung.

Die Lichtabnahme vom äußersten Kreisrande ber Benussichel bis zum innern elliptischen Rande ift eine Thatsache, welche alle Beobachter nothwendig bemerken mußten; darin stimmen Schröter und herschel vollkommen überein. Nur glaubte ber lilienthaler Aftronom, wie schon oben bemerkt wurde, die Abnahme gehe stufenweise vor sich, während dagegen Herschel eine plopliche Aenderung in unmittelbarer Rahe des Kreisumfanges erkannte.

Man könnte der Meinung sein, die zwischen dem äußern Rande ber Benussichel und der innern elliptischen Gränzlinie beobachtete Lichtsabnahme sei eine Folge des Halbschattens, und könnte sie demnach dem ziemlich beträchtlichen Winkelburchmesser zuschreiben, unter dem die Sonne von der Benus aus gesehen wird. Indessen widerspricht die Geometrie dieser Annahme auf das Bestimmteste.

Insofern ber Sonnenburchmeffer, von ber Benus aus betrachtet, im Mittel 44 Minuten beträgt, unterliegt es keinem Zweifel, baß in ber Gegend ber Trennungslinie zwischen Licht und Schatten, gewisse Regionen ber Planetenoberfläche nur von einem fast unmerklich kleinen Theilchen ber Sonne erleuchtet werben, während andere Regionen bagegen von allen Strahlen ber gesammten Sonnenscheibe getroffen werben.

Stellt man indessen diese Berechnung wirklich an, so ergibt sich, baß, wenn uns die Benuskugel 60 Secunden groß erscheint, die ersten dieser Punkte, also diesenigen, welche vom Sonnenlichte kaum getrossen werden, von denjenigen, welche das ganze Sonnenlicht erhalten, nur etwa um eine Drittelsecunde entsernt liegen. Biel beträchtlicher ist aber die Winkelweite, innerhalb welcher die Helligkeit abnimmt: von dieser Abnahme kann durchaus nur ein ganz unbedeutender Theil der Phase als eine Wirkung des Halbschattens angesehen werden.

Um biese Erscheinung zu erklaren, tam beshalb Berschel auf bie

Borftellung, das Licht des Blaneten werde hauptfächlich von ben in feiner Atmosphäre schwebenben Wolfen zu uns restectirt.

In Betreff bes hellen Lichtes, welches ben außern Rand ber Sichel bilbet, spricht er sich folgenbermaßen aus: "Bermuthlich ist bies Licht ber Atmosphäre bes Planeten zuzuschreiben; benn es ist wahrscheinlich, daß diese Atmosphäre, gleich ber unserer Erde, Stoffe enthält, welche das Licht brechen, und start nach allen Richtungen hin reflectiren. In diesem Falle muß die Helligkeit am Rande der Scheibe beträchtlich wachsen, da nämlich, wo unsere Gesichtslinie die Atmosphäre schief, b. h. in ihrer größten Breite trifft."

Sinnreich ift diese Erflarung, boch laßt fie noch einige Schwierigs feiten zurud: man fieht z. B. nicht ein, wie ein atmosphärisches Licht ben außeren Umfang ber Planetensichel scharf abgeschnitten, vollfommen wohl begränzt zeigen fann.

Auf Meffungen ber Selligfeitsabnahme zwischen beiden Ranbern ber Sichel ließe fich eine ordentliche Prufung biefer Annahme grunden; man muß folglich die Aftronomen veranlaffen, alles Mögliche zu verfuchen, um folche Meffungen anstellen zu tonnen. Ich benute biefe Belegenheit, um eine Beobachtung anzuführen, aus ber hervorzugeben scheint, bag bie Belligfeitsabnahme zwischen ben Ranbern ber Sichel beträchtlich schneller geschicht, als man gewöhnlich annimmt. man einen Planetendurchmeffer mit einem Brismen Mifrometer, fo erfennt man den Augenblick, in welchem die beiden Bilber übereinander liegen, burch eine schnelle und beträchtliche Belligfeitegunahme ber ineinanbergreifenben Theile. Dies ift aber nicht ber Fall, wenn beibe Sichelsvigen ber Benus ichon gang merklich übereinander greifen : es scheint vielmehr, als ob burch Hinzufugen bes Lichtes bes ellipti= fchen Theils ber Lichtphase zu bem freisformigen Theile, bie Belligkeit biefes letteren faum vermehrt wurde, als ware jenes nur ein unmertlicher Theil, A. B. 1/30 von biefem.

Es mag genügen, hier diese Beobachtung erwähnt zu haben, die vorsichtig und mit Unwendung aller Mittel, welche die Optik den Beobachtern an die Hand giebt, verfolgt, vielleicht das gewünschte Ziel einst erreichen läßt.

## Renutes Rapitel.

#### Sichtbarkeit der Benus bei Tage.

Bisweilen ift Benus fo glanzend, bag fie mit blogem Auge am bellen Tage erkannt wirb; bergleichen Erscheinungen bes Planeten werben von ber unwiffenben Menge mit Zeitereigniffen in Bufammenbang gesett. Indeffen hangt bie Wiederholung berselben von befannten plinfischen Ursachen ab, welche sich berechnen laffen. Man hat auf biefem Wege gefunden, daß bie bestmögliche Sichtbarkeit bes Blaneten für einen Beobachter, welcher burch fein Inftrument Die Scharfe feines Befichts vermehrt, nicht zur Zeit ber größten Digreffionen ftattfindet, obgleich Benus in biefen beiben Stellungen von ber Sonne betrachtlich entfernt fieht, und fich auch nicht an ftart von ber Sonne beleuchteten Uebereinstimmend mit ber Beobach-Stellen ber Atmosphäre befindet. tung hat die Rechnung ergeben, bag fur bas bloge Auge bie befte Sichtbarfeit ber Benus bann eintritt, wenn ber Blanet 40 Brabe oftlich ober westlich von ber Sonne entfernt fteht, b. h. etwa 69 Tage por ober nach seiner untern Conjunction. Der scheinbare Salbmeffer beträgt alsbann 40 Secunden, und bie Breite bes erleuchteten Theiles faum 10 (Rig. 226). In biefen beiben Stellungen ift nur ber vierte

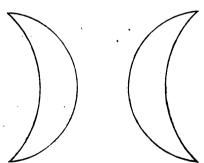

Fig. 226. — Benueficheln zur Beit bes größten Glanges.

Theil ber Benusscheibe erleuchtet; aber bies Biertel senbet uns mehr Licht, als die größten sichtbaren Lichtgestalten, weil biese letteren nur in größeren Abständen von ber Erde eintreten.

Die gunstigen Bebingungen für die Sichtbarkeit der Benus mußesen östlich und westlich von der Sonne ungefähr alle 29 Monate wieserkehren; die beste Sichtbarbeit tritt indessen nur nach je acht Jahren ein. Schon die Alten hatten bemerkt, daß Benus in dunkeln, mondslosen Rächten bisweilen deutliche Schatten wirft.

Auch die Beobachtung der Benus am hellen Tage und mit blossem Auge ist nicht so neu, als man allgemein annimmt. In der That berichtet Barro, "Aeneas habe auf der Fahrt von Troja nach Italien ununterbrochen den Planeten wahrgenommen, obgleich die Sonne über dem Horizonte stand."

Ich führe auch an, freilich ohne übertriebenen Werth auf bie Rachricht zu legen, baß, wie uns ber heilige Augustin erhalten hat, Barro in einer seiner gegenwärtig verlorenen Schriften behauptete, in einer Zeit, lange vor ber feinigen, habe Benus Helligfeit und Farbe geanbert.

Als die Bewohner von London im Jahre 1716 die Sichtbarkeit der Benus am hellen Tage für wunderbar hielten, nahm Hallen davon Beranlaffung, nachzurechnen, in welcher Stellung der Planet am Besten sichtbar sei. Das Resultat seiner Untersuchung habe ich bereits mitgetheilt.

Lalande erinnert baran, baß im Jahre 1750 gang Baris in Erstaunen gerieth über bie Sichtbarkeit ber Benus zur hellen Mittagszeit.

Bon Bowvard horte ich erzählen, daß, als General Bonaparte sich einst nach dem Balais Lurembourg begab, wo ihm das Directorium ein Fest geben wollte, er sehr erstaunt darüber war, daß das Bolk in der Rue de Tournon mehr Ausmerksamkeit der Stelle des Himmels über dem Balaste zuwandte, als seiner Person und seinem glänzenden Generalstade. Auf seine Nachstrage ersuhr er, daß die Menge, obgleich es Mittagszeit war, voll Erstaunen einen Stern betrachtete, den sie für den Stern des Bestegers von Italien hielt, — eine Anspielung, welche dem geseierten Feldherrn selbst nicht gleichgültig schien, als sein durchdringender Blid den hellen Stern wahrgenommen hatte. Der fragliche Stern war kein anderer als Benus!1).

Gine wesentliche Bemerfung barf ich hier nicht übergehen. Die

Rechnungen, burch welche die Bedingungen der besten Sichtbarkeit für Benus ermittelt worden sind, gelten nur für das Sehen mit bloßem Auge; auch wird dabei ganzlich abgesehen von der in größerem Winkelabstande von der Sone eintretenden Abnahme der Helligkeit in der Atmosphäre.

Schon ben Alten war es bekannt, daß Benus in mondlosen Rächten einen beutlichen Schatten bei undurchsichtigen Körpern hervorruft. Wolkte man diese Beobachtung mit der gehörigen Sorgkalt im Freien anstellen, und zwar von einem Orte aus, wo man die ganze über dem Horizonte befindliche Halbkugel des Firmaments übersieht, d. h. die Hälfte aller Sterne, so ließen sich daraus sehr interessante photometrische Schlüsse ableiten, besonders wenn man sich hierbei der Bersahren bediente, die gegenwärtig bekannt sind, um das Licht des Planeten in gegebenen Verhältnissen abzuschwächen.

Schließlich führe ich noch an, bag Licht und Barme auf ber Benusoberfläche burch 1,91 ausgebrückt werben, wenn man biejenige Menge, welche bie Erbe von ber Sonne erhält, Eins fest.

## Zehntes Kapitel.

#### Ueber das fecundare Cicht der Denus.

Nach Aussage mehrerer burchaus glaubwürdigen Beobachter steht es fest, daß man disweilen, selbst am hellen Tage, die ganze Benus erkannt hat, in Stellungen des Planeten, wo man höchstens die Hälte währnehmen sollen, d. h. unter Umständen, wo die von der Erde aus sichtbare Oberstäche nur zum Theil vom Sonnenlichte erhellt wurde. Es war mir interessant auszusinden, wer zuerst eine berartige Beoachtung gemacht hat, und ich habe, freilich ohne Angabe des Datums, in der Aftro-Theologie Derham's (beren französische Uebersehung nach der britten Ausgabe im Jahre 1729 erschien) sols gende Stelle gefunden, die ich hier hersetze!):

"Wenn ber Planet-Benus ganz zweifellos sichelförmig erscheint, so läßt sich ber bunkele Theil ber Lugel in blaffem, etwas rothlichem Lichte erkennen."

In einer Anmerkung fährt ber Kaplan von Binbsor folgenbermaßen fort, um die Zweisel zu widerlegen, welche ein ihm befreundeter, geschickter Aftronom über die erwähnte Thatsache hegte:

"Ich erinnere mich beutlich, daß, als ich vor einigen Jahren Benus beobachtete, während sie in der Erdnähe ftand und ihre Hörner sehr lang erschienen, der dunkele Theil ihrer Rugel sichtbar war, gerade so wie und der Mond, bald nach seiner Conjunction, im aschstabenen Lichte erscheint. Dies brachte mich auf den Gedanken, man werde bei der nächsten totalen Sonnensinsterniß vielleicht dieselbe Erscheinung beobachten können, und ich ersuchte deshalb einen neben mir stehenden Beobachter, der sich eines vortrefflichen Fernrohrs bediente, seine Ausmerksamkeit auf das fragliche Phänomen zu richten: er versicherte, die Erscheinung sehr deutlich gesehen zu haben."

Der Zeitfolge nach rührt die zweite Beobachtung des dunkeln Theils der Benus von Andreas Mayer her<sup>13</sup>). Sie findet fich in seiner im Jahre 1762 erschienenen Schrift: Observationes Veneris Gryphiswaldenses. Es heißt darin Seite 19: "Am 20. De tober 1759, um 0 Uhr 44 Min. 48 Sec. wahrer Zeit ging das unstere Horn in 21° 31' süblicher Declination durch den Meridian. Der erleuchtete Theil der Benus war sehr schmal, dennoch war die ganze Scheibe sichtbar, so wie dersenige Theil des Mondes, den man durch restectirtes Erblicht wahrnimmt."

Dieser Aftronom sah also die von Berschiedenen bezweiselte Ersscheinung im Augenblicke bes Meridiandurchganges, und zwar mit einem Fernrohre von mittelmäßiger Stärke.

Im Jahre 1806 erkannte Harbing brei Male im Laufe von brei Wochen die ganze Benusscheibe, und zwar zu Zeiten, wo bei der gewöhnlichen Beleuchtung nur ein sehr schmaler Streisen hätte sichtbar sein sollen. Am 24. Januar 1806, nach Andruch der Racht, unterschied sich dies ausnahmliche Licht von dem des Himmels durch eine äußerst schwache aschgraue Färdung; im Umfange schien letzteres von etwas kleinerem Durchmesser, als der von der Sonne direct beleuchtete Theil. Am 28. Februar schien das Licht der dunkten Hälfte, in schwachem Dämmerscheine gesehen, ein wenig röthlich. Eine ähnliche Beodachtung machte Harbing am 14. März bei merklich hellerer Dämmerung.

Ohne von ben Beobachtungen bes göttinger Professors Kenntniß zu haben, bemerkte am 11. Februar auch Schröter in Lilienthal bie bunkle Seite ber Benus, welche sich vom Himmel matt schimmernd abhob. In späterer Zeit, am 8. Juni 1825, um 4 Uhr Morgens, machte Gruithuisen in München eine ber lilienthaler ähnliche Beobachtung.

Aber alle biese Beobachtungen enthalten noch nicht bie nothwenbigen Elemente, um barüber entscheiben zu können, worin man ben Grund zu bem ungewöhnlichen Sichtbarwerben ber von der Sonne nicht beleuchteten Benushälfte zu suchen habe. Olbers schließt sich, in seiner Abhandlung über die Durchsichtigkeit des Himmelsraumes, der Meinung an, das Licht, in welchem uns der dunkle Theil der Benus bisweilen erscheint, rühre her von einer Phosphorescenz der Atmosphäre ober des soliben Kernes des Planeten.

Dieselbe Ansicht hatte schon früher William Herschel ausgesproschen, ber in einer Abhandlung vom Jahre 1795 anführt, ber von ber Sonne nicht beschienene Theil ber Benus sei von Berschiedenen (er nenn Riemand) wahrgenommen worden; von dieser Thatsache glaubte er sich nur durch die Annahme einer Phosphorescenz in der Planetensatmosphäre Rechenschaft geben zu können.

Ließe sich biese seltene und merkwürdige Erscheinung nicht viels leicht durch eine Art aschgrauen Lichtes, analog dem aschsarbenen Lichte im Monde erklären, das von dem durch Erde oder Merfur auf den Planeten restectirten Licht herrühren könnte? Oder wäre die Erklärung der Erscheinung nicht noch wahrscheinlicher, wenn man sie der Gattung der negativen oder den Contrast-Erscheinungen beizählte? Soll man an eine Phosphorescenz denten, welche sich bisweilen in der Materie der Benus entwickelte? Oder soll man endlich annehmen, die ganze Atmosphäre des Planeten sei disweilen der Schauplas von Lichtentswicklungen, denen vergleichbar, welche auf der Erde die Nordlichter erzeugen?

Bisher haben bie Beobachtungen feinen Anhalt geboten, um zwischen biesen Sppothesen auswählen, und zu Gunften einer entscheisben zu können.

## Elftes Kapitel.

#### Was hat man vom Denusmonde in halten?

Benns ift von bersetben ober fast von berselben Größe wie bie Erbe; ba bie Erbe einen Mond hat, muß Benus folglich gleichfalls einen Mond besihen. Dieser Schluß wird in gewissen Kosmogonien angestellt ober geht hervor aus gewissen Betrachtungen über die Endzwecke in ber Ratur. Untersuchen wir ben Thatbestand.

Am 28. August 1686, um 4 Uhr 15 Min. Morgens, erfannte Domenicus Cassini in der Rabe der Benus, drei Fünstel ihrers Durchmessers östlich, ein schwaches, undeutliches Licht, das eine Phase gleich
der des Planeten zeigte. Der Durchmesser der Erscheinung betrug ein
Biertel vom Benusdurchmesser. Cassini betrachtete sie eine Biertelstunde lang mit einem 30 süßigen Fernrohre; mit andrechendem Tage
verschwand sie.

Eine ahnliche Beobachtung hatte Caffini schon am 25. Januar 1672 gemacht. Bon 6 Uhr 52 Min. Morgens bis 7 Uhr 2 Min. zeigte sich ber kleine Stern sichelförmig wie Benus, und stand vom sublichen Horne um ben Planetenburchmesser westlich entfernt; am 3. September war bas Sternchen nicht mehr sichtbar.

Short, ber als Berfertiger von Spiegelteleffopen ebenfo berühmt ift, wie als Aftronom, machte in England über benfelben Begenftanb folgende Beobachtungen:

Am 23. October 1740 erfennt er in einem Spiegeltelestope von 15 Fuß Brenmweite ein Sternden nahe beim Planeten.

Ein anderes Spiegeltelestop von ahnlicher Brennweite, 50 bis 60 Mal vergrößernd, zeigte den fleinen Stern gleichfalls. Eine 240, malige Vergrößerung bei diesem zweiten Instrumente ließ erkennen, daß der kleine Stern eine der Benusphase gleiche Lichtgestalt besaß. Auch mit 140 maliger Vergrößerung war die Phase erkennbar. Im Durchmesser schätzte er den kleinen Stern ein Drittel von der Verzus; an Licht kam er zwar dem Planeten nicht gleich, doch erschien das Vild vollkommen scharf.

Die Entfernung bes Mondes vom Planeten betrug zur Zeit ber Beobachtung 10' 2".

Short erzählt, er habe Benus und ben Mond eine Stunde lang gefehen. Im Sonnenlichte verschwand jener Mond um 81/4 Uhr.

Um zu beweisen, daß die Inftrumente bei diesen Beobachtungen sich in gutem Zustande befanden, bemerke ich noch, daß Short an demfelben Tage zwei dunkle Fleden auf der Benusscheibe erkannte.

Der Aftronom Montaigne zu Limoges, bem verschiebene Beobachtungen, und besonders die Entbedung mehrerer Kometen, einiges Ansehen verschafft haben, sah in der Zeit vom 3. bis 11. Mai 1761 vier Mal den Benustrabanten.

Montaigne's Beobachtungen geben bie Entfernung bes Monbes vom Planeten, und ben Binkel, ber, besonders seitbem man sich mit ben Doppelsternen beschäftigt, Positionswinkel genannt wird. Alles bies ist freilich nur burch Schätzung bestimmt.

Sein Fernrohr war etwa 8 Fuß lang, und die Bergrößerung eine 40- bis 50 sache. Der Mond zeigte bieselbe Lichtgestalt wie Benus, war lichtschwach und betrug im Durchmesser ein Viertel vom Planetenburchmesser.

Röbfier zu Copenhagen sah bieselbe Erscheinung am 3. und 4. März 1764 mit einem neunfüßigen Fernrohre; am 10. und 11. besselben Monats machten auch Horrebow und Andere diese Beobachtung an demselben Orte: sie behaupten, sich auf verschiedene Weise davon überzeugt zu haben, daß jenes Bild, welche sie für einen Mond hielten, keine optische Täuschung sein konnte.

Auch Montbarron zu Aurerre, ber fich eines etwa breifüßigen gregoryschen Spiegeltelestops bebiente, erkannte ben Trabanten am 15., 28. und 29. Marg 1764 in merklich verschiebenen Stellungen.

Alle diese Beobachtungen hat Lambert mit ber Geschicklichkeit behandelt, welche sich von einem so großen Geometer erwarten ließ; zu Anfange seiner Abhandlung erwähnt er die Erklärung, welche Pater Hell gegeben hatte.

Der wiener Aftronom behauptete nämlich, biese Bilber entständen burch boppelte Resterion bes Lichtes, und zwar zuerst von der Honze haut, dann von berjenigen Fläche der Ocularlinse, deren hohle Seite nach dem Beobachter gerichtet ist, ich meine von derjenigen Fläche der Converlinse, welche dem Objective zunächst liegt. Zur Begründung

feiner Erklärungsweise beschrieb er bie Bewegungen, welche eine Berrudung bes Auges hervorbringen mußte, und in ber That in einem von ihm beobachteten falschen Bilbe hervorgebracht hatte.

Ohne sich bei dieser, so leicht erkennbaren Quelle einer Tauschung aufzuhalten, unternahm es Lambert, aus einigen der erwähnten Beobachtungen die Bahnelemente eines Benusmondes herzuleiten, und es ergab sich, daß die Bewegung in einer Ebene stattfand, welche mit der Ebene der Ekliptik einen Winkel von 63 Graden bildete; ferner daß die Bahn 0,2 zur Ercentricität hatte, daß die Umlaufszeit um den Hauptplaneten 11,2 Tage betrug, und endlich, daß die große Are, senkrecht von der Erde aus gesehen, im Jahre 1761 51 Min. betrug.

Mit diesen Elementen ließen sich die verschiebenen Beobachtungen mit einer Genauigkeit darstellen, welche der Bestimmung der Elemente aus bloß geschätten Positionen entsprach. Es gab noch einen, auf den ersten Andlick sehr starken Einwand gegen das Borhandensein eines Mondes. Warum sah man ihn nicht, konnte man fragen, als einen schwarzen Punkt vor der Sonnenscheibe zur Zeit des Benusdurchganges? Wit Hülfe der angeführten Elemente beantwortet Lambert diese Schwierigkeit vollständig, indem er nachweist, daß der Mond, insfolge der großen Reigung seiner Bahn zur Ebene der Ekliptik, sich außerhalb der sichtbaren Sonnenscheibe, theils oberhald, theils unterhalb befand, und zwar in allen drei Durchzängen, in den Jahren 1639, 1761 und 1769, welches die einzigen waren, die seit der Erstindung der Fernröhre beobachtet wurden.

Aus Lambert's Untersuchung geht hervor, bag wenn wirklich ein Benusmond vorhanden ift, berselbe jum Durchmeffer 0,28 hat, ben Erdburchmeffer gleich Eins geset, mahrend ber Durchmeffer unfers Mondes 0,27 beträgt.

Ferner daß die Entfernung von dem ihn beherrschenden Hauptplaneten nur um ein Geringes fleiner ift, als die Entfernung bes Mondes von der Erde.

Endlich daß Benus sieben Mal mehr Masse als die Erbe besitzen müßte, und eine acht Mal größere Dichtigkeit; wobei jedoch nicht zu übersehen ist, daß sehr kleine Aenderungen der Elemente hinreichen würden, diese Zahlen beträchtlich zu verändern.

Wenn jener Satellit zur Zeit ber Benusburchgänge in ber That nicht vor ber Sonne gesehen wurde, so hätte man ihn andererseits bei nicht eksiptischen Conjunctionen bes Planeten wahrnehmen können, und bennoch ist keine einzige berartige Beobachtung bekannt. Dan weiß indeffen, wie geringen Werth negative Zeugnisse besitzen.

Außerbem bemerke ich noch, daß die Schwäche des Benusmondes in allen feinen Erscheinungen beweift, daß er wenig geeignet ist, Sonnenlicht zu restectiren; daß er möglicherweise einigermaßen durchsichtig und badurch unsern Wolken nicht ganz unähnlich ist.

Mairan war fest vom Vorhandensein bieses Mondes überzeugt; bas seltene Sichtbarwerden besselben erklärte er durch die Annahme, daß die Sonnenatmosphäre oder vielmehr das Zodiakallicht gewöhnlich den Strahlen, die von jenem Monde zur Erde gehen, in den Weg trete. Andere Aftronomen haben vermuthet, der Benusmond wende bei seinem Umlause um den Hauptplaneten, nach Art aller bekannten Satelliten, diesem stets dieselbe Seite zu; durch Berbindung dieses Umskandes mit sehr ungleicher Resterionsfähigkeit an verschiedenen Bunkten seiner Oberstäche, sollte sich eine Ursache für das so seltene Sichtbarwerden jenes räthselhaften Gestirnes ergeben.

Dies mag für biesen Gegenstand genügen, bei welchem ich so lange verweilte, weil ich vor bem Leser alle Acten des Processes darzulegen munschte; dadurch ist einem Jeden ermöglicht, sich eine Ansicht zu bilden über einen Gegenstand, ber bei ber heutigen Lage unserer Kenntnisse nur in das Bereich des Möglichen gehört 14).

## Unmerkungen ber beutschen Ausgabe.

#### Bum neunzehnten Buch.

- 1. S. 451. In vielen Theilen Frankreichs führt Benus auch nur ben Ramen la Belle Etoile. Goguet II Bb. G. 430.
- 2. S. 451. Ueber die Sanscrit-Benennung fiebe bie Mittheilung Bopp's an v. humbolbt, Rosmos, III Bb. S. 469.
- 3. C. 451. Robert Smith in seiner Optif Bb. II S. 460 fagt zwar bestimmt: ,, Ropernifus erwiederte feinen Gegnern, die Lichtgestalten murben früher ver fpater gewiß entbedt werben," verweift indeffen nicht auf die Schrift de Revolutionibus. Bergl. hierüber Rosmos it Bb. G. 362, III Bb. C. 538.

- 4. S. 453. Die Originalabhandlung von horror, der bald nach biefer bents wirdigen Beobachtung ftarb, ift in hevel's Mercurius in Sole visus abgebruckt; im Auszuge auch in der von Ballis veranstalteten Ausgabe von Horoceii Opera posthuma, London 1678. Die Beobachtung geschah zu hole bei Liverpool; Ende Der Benusburchgang von 1769, Gotha 1824, S. 99 ff.
- 5. S. 455. Mabler (Aftron. 4. Auft. S. 128.) halt ben Durchmeffer ber Benus von 1717 geograph. Meilen für ben richtigften; womit bie Größen ber Erbe und ber Benus fast genau gleich werden. Short und Lalande (letterer aus ben Benusburchgangen) hatten ben Benusburchmeffer einige Zehntelsecunden Meiner gessunden, als man gegenwärtig annimmt.
- 6. S. 456. Siebe ben Brief Galilei's vom 1. 3an. 1611 in ber londoner Ausg, von Reppler's Dioptrif 1653, S. 78.
- 7. S. 459. Die erste Rachricht von den Fledenbevbachtungen des alteren Cafsfini, im Journal des Scavants vom 12. Dec. 1667; febr aussührliche Beschreibungen und Abbildungen in Jak. Cassini's Elemens d'Astron. 1740, S. 512—527. Die merkliche Abnahme der Helligkeit in der Rache der Lichtgranze war schon damals bevbachtet worden. Lalande Astronomie § 3341 und Delambre Hist. de l'Astr. au XVIII siècle S. 257.
- 8. S. 460. Rach ber fechften Tafel von Frang Bianchini's Hesperi et Phosphori nova phaenomena, Rom 1728; woselbst auch die richtigere Darstellung in zwei Planisphären sich befindet. hansen in Schumacher's Jahrbuche für 1837 hielt noch Bianchini's Resultat für das wahrscheinlichere.
- 9. S. 465. Billiam herfchel On the Planet Venus in ben Philos. Transact. vom Jahre 1793, womit Schröter's Entgegnung ju vergleichen: New Observations etc. im Bante für 1795. Auch Sir John herfchel glaubt, daß die Fleden nicht ber feften Oberfläche bes Blaneten, sondern vielmehr feiner Atmosphäre angehören.
- 10. S. 466. hieronymus Schröter besonders im zweiten und britten Ab-fchnitte der Aphroditographischen Fragmente, helmftebt 1796.
- 11. S. 469. Andere Erscheinungen ber Benus am hellen Tage, aus ben Jaheren 1609, 1630 und 1777 führt Bach auf, im 3. Supplementbande zu Bobe's aftronom. Jahrbuch, S. 219. Salley's Abhandlung über ben Zeitpunkt bes größten Glanzes im Jahrgange 1716 ber Philos. Trans. p. 466, woselbst auch, im Sinne jener Zeit, eine einfache geometrische Lösung ber Aufgabe gegeben wird.
- 12. C. 470. In ber frang. Ausgabe, Burich 1760, C. 151. Roch vor Ausgabe biefes zweiten Banbes ber Aftronomie hat bereits Binnede in Göttingen auf biefe bisher überfehene, fo frube Beobachtung bes Lichtschimmers in ber bunkeln Benushalfte aufmerksam gemacht. Aftron. Nachr. No. 920.
- 13. S. 471. Als zweiter Beobachter ber Nachtseite der Benuskugel wird im Rosmos III Bb. S. 494 und Mabler Aftron. S. 143 wohl irriger Beise der mannheimer Aftronom Christian Mayer genannt; Andreas M. war Brof. ber Mathematik und Physik zu Greifswald. Gegen Ende des vorigen Jahrhuns berts wiederholte zuerft diese langst vergessene Beobachtung v. hahn zu Remplin;

Bobe's Jahrbuch für 1796 S. 188. Der Einzelnheiten wegen vergleiche man Schröter's Beschreibung bes Phanomens im Jahrb. für 1809 S. 164, 165; und harbing's ebenbafelbft S. 167.

14. S. 476. Sehr lobenewerth mochte bie Borficht und Burudhaltung fein. mit ber Arago im eilften Rapitel biefes Buches bie Thatfachen zusammenftellt, fic jebes absprechenden Endurtheils über ten vermeintlichen Benusmond enthaltend. Ueberraschend klingt bagegen bie in Deutschland, porzüglich in neuerer Beit, ae brauchlich gewordene Abfertigung jener Beobachtungen, Die "hochft mahricheinlich Richts find, als eine Seitenabsviegelung in ben noch unvollfommen conftruirten Kernglafern" — ein Urtheil, bem freilich bas noch hartere bes berühmten Berfaffere bes Rosmos (III. S. 539 Anm. 16. jur Seite fteht). Man ermage nur was es beißt, .fv außerorbentlich feine, geubte und scharffichtige Beobachter wie Joh. Dom. Caffini und Short , ", ben größten Optifer feiner Beit ," nach Bater Bell's Borgange einer fo groben Taufchnng ju beschuldigen, ber auch ber ungeübtefte Beobach: ter nicht leicht unterliegen fann. Saben und zeichneten nicht biefelben Beobachter mit aller Bestimmtheit Fleden auf ber Benus, welche man feitbem bochftens einmal in Rom wiedergesehen hat? Ift nicht jene ,, unfritische Beit" jugleich die Beriode ber wichtigften teleftopischen Entbedungen, fallen nicht in biefelbe Beit bie Entbedungen ber Schneezonen bes Mars, ber Theilung bes Saturnringes u. f. w.? Auch tie belle Rachtseite ber Benus ift feit einem halben Jahrhundert nur Einmal wieder gefeben worben, ohne bag bie bestimmten Babrnehmungen von Derham. Raber, Sahn, Schröter und Barbing beswegen weniger glaublich maren. .. Es fcbeint bies, außert Mabler, eine ber Benus eigenthumliche, boch nur unter feltenen Um ftanden merkbar hervortretende Lichtentwickelung auf der Oberflache des Blaneten ju fein." — Diefe ober eine andere Erklarung mag uns auch der Unzukömmlichfeit über heben, einige ber größten Beobachter bes 17. und 18. Jahrhunderte, bie ihre Fern röhre fehr wohl kannten, in Betreff bes Satelliten einer Taufchung ber grobften An ju beschuldigen. Lambert und Lalande haben fich ftete fehr bestimmt gegen jew oberflächliche, heutzutage wieder geltende Erklarungeweife ausgesprochen. - Da vollständigsten Bericht über die Thatsachen gibt Lalande in der großen französe fchen Encyflovädie, im Art. Benus; Lambert lieferte die Unterfuchung über bie Bahn im Berliner aftr. Sahrb. für 1777.

# Zusan.

Bu S. 181. Anm. 4. In Betreff ber überraschenden Thatsache gleichzeitige Sichtbarfeit des Thierfreislichtes am Oft- und Besthimmel, zur Mitternachtszeit in den Tropenlandern, hat h. v. humboldt, im Julihefte 1855 der Monateberichte d. Berl. Afab. daran erinnert, daß diese Erscheinung, oder etwas ihr iet Analoges, ihm bereits im J. 1803 auffällig gewesen. Kosmos III. S. 589: Aftr. Nachr. No. 989.

# Inhaltsverzeichniß

bes zwölften Banbes.

|                                                                             | eite |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Zwölftes Buch.                                                              |      |
| Die Mildsftraße                                                             | 3    |
| Erftee Rapitel. Anblid ber Mildfrage                                        | 3    |
| 3weites Rapitel. Anfichten ber Alten von ber Milchftrage                    | 5    |
| Drittes Rapitel. Erflarung der Reugeit von der Milchftrage                  | 7    |
| Biertes Kapitel. Aidung der Milchstraße                                     | 10   |
| Funftes Rapitel. 3ft angunehmen, daß die Milchftrage die Geftalt, in        |      |
| welcher fie une erscheint, fur alle Zeiten behalten werbe, ober zeigen fich | ٠    |
| bereite Spuren von Beranderung oder Auflöfung?                              | 15   |
| Sechftes Rapitel. Dilchftragen hoherer Ordnung Ihre Entfernun-              |      |
| gen von der Erde                                                            | 17   |
| Anmerkungen ber beutschen Ausgabe gum zwölften Buch                         | 18   |
| *                                                                           | •    |
| Dreizehntes Buch.                                                           |      |
| Eigene Bewegung der Sterne und Orisveränderung unferes Sonnen-              |      |
| fpflems                                                                     | 21   |
| Erftes Rapitel. Eigene Bewegung ber Sterne                                  | 21   |
| 3meites Rapitel. Siftorifche Rotigen über Die Entbedung ber eigenen         |      |
| Bewegung der Sterne                                                         | 24   |
| Dritte & Rapitel. Mittelpunkt, um welden bie Sterne fich bewegen .          | 25   |
| Biertes Rapitel. Beziehung zwischen ber eigenen Bewegung bes Son-           |      |
| nenfpfteme und ben Bewegungen ber Fixfterne                                 | 26   |
| Funftes Rapitel. Siftorifche Angaben über bie Entbedung ber Erans:          |      |
| lationsbewegung unseres Sonnenspftems                                       | 28   |
| Sechftes Rapitel. Richtung ber Translationsbewegung bes Sonnen-             |      |
| fysteme                                                                     | 30   |

| • •                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Siebentes Rapitel. Urfache ber eigenen Bewegungen ber Fixfterne .     |
| Achtes Rapitel. Fernröhre mit parallactischer Aufftellung Aequato:    |
| real. — Bortheile ber vervollkommneten Instrumente                    |
| Anmerkungen ber beutschen Ausgabe jum breizehnten Buch                |
| Bierzehntes Buch.                                                     |
| Die Sonne                                                             |
| Erftes Rapitel. Das Sonnenspftem                                      |
|                                                                       |
| 3weites Kapitel. Meffung ber Sonnenscheibe. — Gebrauch ber Mis        |
| frometer und ber Geliometer                                           |
| Drittes Rapitel. Sonnenfieden, Sonnenfadeln, Rugelgeftalt und         |
| Rotationsbewegung der Sonne. — Sonnenaquator                          |
| Biertes Rapitel. Befondere Eigenthumlichfeiten ber Connenflecten.     |
| Halbschatten, Rern, Lichtabern                                        |
| Fünftes Rapitel. Theorie der phyfischen Beschaffenheit der Sonne      |
| Sechftes Rapitel. Brufung ber von ben Sonnensteden gegebenen          |
| Theorie vermittelft der Bolarisationserscheinungen                    |
| Siebentes Rapitel. Erflärung ber Sonnenfacteln und Lichtabern .       |
| Achtes Rapitel. Wer waren die erften Beobachter ber Sonnenfleden?     |
| Reuntes Rapitel. Siftorifche Angaben über die Entbedung ber Axen-     |
| drehung der Sonne                                                     |
| Behntes Rapitel. Bon ber Angahl, ber Größe und ber Bestaltveran-      |
| berung ber Sonnenflecten                                              |
| Elftes Ravitel. Ueber bie Mittel, bie Beobachtung ber Sonnenfleden    |
| gu erleichtern                                                        |
| 3molftes Ravitel. Schnelligfeit ber nuf ber Sonnenoberflache ftatt-   |
| finbenden Veranberungen                                               |
| Dreigehntes Rapitel. Bom Rerne ber Sommenfieden                       |
| Biergehntes Rapitel. Bom Sofe ober Salbichatten                       |
| Funfzehntes Rapitel. Bon ben Connenfacteln                            |
| Sechezehntes Rapitel. Bon ben Lichtabern ober Rarben .                |
| Siebzehntes Rapitel. Bon ber Begend, in welcher bie eigentlicher      |
| Sonnenflecken auftreten                                               |
| Achtgehntes Rapitel. Brufung ber verschiebenen Erkarungen, welche     |
| man vom Kerne, von den Sonnenfleden und von ihrem halbschatten gr     |
| geben versucht hat                                                    |
| Reungehntes Rapitel. Bis zu welchen frühern Beobachtern muß man       |
| jurudgehen, um die erften Reime von ber heutigen faft allgemein ange- |
| nommenen Theorie über bie physische Conflitution ber Sonne aufzu:     |
| finden?                                                               |
| 3 mangigftes Rapitel. Sind bie Kerne ber Sonnenflecten fo fcwarg,     |
| als fie au fein icheinen?                                             |
| MAN TEL TIL TELL TELLETINETT Y                                        |

| Juhaltsverzeichnis bes zwölften Banbes.                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Einundzwanzigstes Kapitel. Bergleichung bes Lichtes be                                                                | r Sterne     |
| mit bem Lichte ber Sonne                                                                                              |              |
| Sweiundzwanzigftes Rapitel. Ueber bie Befchaffenheit !                                                                | er leuch:    |
| tenden Oberfläche der Fixsterne                                                                                       |              |
| Dreiundzwanzigstes Kapitel. Bergleichung der Lichtinte                                                                | nptat an     |
| verschiedenen Bunften der Sonnenscheibe                                                                               | <br>Am Qida  |
| tes in der Rabe der Sonne                                                                                             | ajen znajs.  |
| Funfundzwanzigftes Rapitel. Abfolute Intenfitat bes                                                                   | Sonnen:      |
| lichtes, verglichen mit irbischen Lichtquellen                                                                        |              |
| Sedsundzwanzigftes Rapitel. Temperaturen ber ver                                                                      | fchiebenen . |
| Buntte auf ber Connenfcheibe ,                                                                                        | ` · · ·      |
| Siebenundzwanzigftes Rapitel. Bon bem Ginffuffe ber                                                                   | Sonnen=      |
| flecken auf die Temperaturen an der Erdoberfläche , .                                                                 |              |
| Achtundzwanzigftes Rapitel. Vermitheter Bufammenhan                                                                   | g zwischen   |
| ben Sonnenfleden und ben Schwantungen ber Magnetnabel                                                                 |              |
| Reunundzwanzigftes Kapitel. Ift die Sonne bewohnt?                                                                    | • •          |
| Anmerfungen ber beutichen Ausgabe. Bum vierzehnten Buche                                                              | • •          |
| Funfzehntes Buch.                                                                                                     |              |
| Chierkreislicht oder Zodiacallicht ,                                                                                  |              |
| Erftes Rapitel. Aussehen des Phanomens                                                                                |              |
| 3 weites Rapitel. Entbedung bes Thierfreislichtes                                                                     |              |
| Drittes Rapitel. Ueber bie Erflärungen bes Thierfreislichtes                                                          | •            |
| Biertes Rapitel. Ueber bie Farben bes Thierfreislichtes .<br>Anmerfungen ber beutschen Ausgabe. Bum funfzehnten Buche | • •          |
| aumertungen ber bentimen anogube. Dum futifebuten Such                                                                | •            |
| Sechzehntes Buch.                                                                                                     |              |
| Planetenbewegung                                                                                                      |              |
| Erftes Rapitel. Definitionen                                                                                          | • •          |
| Bweites Kapitel. Bon ber Entbedung ber Blaneten . Drittes Kapitel. Scheinbare Bewegungen ter Blaneten vor             | . Nau 18mb.  |
| aus gefehen                                                                                                           | i vei Give   |
| Biertes Rapitel. Scheinbare Bewegungen ber Blaneten , be                                                              | angen auf    |
| die scheinbare Bewegung ber Sonne                                                                                     | 0- B-11 HH   |
| Fünftes Rapitel. Bahre Bewegung ber Blaneten                                                                          | •            |
| Sechftes Rapitel. Die Reppler'fchen Gefege                                                                            |              |
| Siebentes Rapitel. Bon ber Bewegung ter Erbe um bie @                                                                 |              |
| Achtes Rapitel. Bon ben Stillflanden und Rudlaufen ber 9                                                              | Blaneten .   |
| Reuntes Rapitel. Theorie der Epicpfeln                                                                                |              |
| Arago's fammtliche Beth. XII.                                                                                         | l            |

| O. C. L A IL. S. GLESSESSES RE.                       |               | fat.                  |           |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Behntes Kapitel. Geschichtliches über<br>um die Sonne | r ote Umlau   | lenemedring           | ber Erbe  |
| Elftes Rapitel. Blanetenbahnen                        | •             | • •                   |           |
| Anmerkungen ber beutschen Ausgabe. g                  | · · ·         | ·                     |           |
| Aumertungen bet beutschen Ausgube. 2                  | uni jeuggegit | ien zun.              |           |
| Siebzehnte                                            | s Buch.       |                       |           |
| Die Rometen                                           |               |                       | :         |
| Erftes Rapitel. Borwort , .                           |               |                       |           |
| 3meites Rapitel. Definitionen .                       |               | . ,                   |           |
| Drittes Rapitel. Beschaffenheit und                   | Elemente be   | r Rometenbe           | ahnen . S |
| Biertes Rapitel. Ueber Die Mittel, t                  |               |                       | •         |
| eines Rometen erkennt, ob er zum erfter               | n Male ficht  | bar wir <b>d</b> , ot | er ob er  |
| bereite früher beobachtet murbe .                     |               |                       |           |
| Fünftes Rapitel. Ueber bie Mittel,                    | durch welche  | man erfenni           | , ob ein  |
| Romet, beffen Clemente fich noch nicht ir             |               |                       |           |
|                                                       |               |                       |           |
| Sechftes Rapitel. Bahn bes Rometen                    | pon 1759 s    | ber bes Gal           | ley'schen |
| Rometen                                               |               |                       |           |
| Siebentes Rapitel. Bahn bes Rom                       | eten von fur  | ger Umlaufs           | zeit ober |
| bes Ende'fchen                                        |               |                       | · :       |
| Achtes Rapitel. Bahn bes Rometen                      | von feche u   | nd breiviertel        | Jahren    |
| ober bes Gambart'fchen (Biela'fchen) R                |               |                       |           |
| Reuntes Rapitel. Romet von fleben                     |               | alb Jahren            | ober ber  |
| Fane'sche Komet                                       |               |                       | :         |
| Behntes Rapitel. Bergeichniß aller be                 | rechneten Ro  | meten .               | :         |
| Elftes Rapitel. Der Romet vom Jahr                    |               |                       | he . S    |
| 3molftes Rapitel. Bon ben innern S                    |               |                       | <u>.</u>  |
| Dreizehntes Rapitel. Bon ben am                       |               | fichtbaren J          | Rometen S |
| Bierzehntes Rapitel. Heber ben gi                     |               | •                     |           |
| Funfzehntes Rapitel. Ueber bie De                     |               |                       |           |
| porher zu bestimmen                                   | • •           |                       |           |
| Sechszehntes Rapitel. Bon ben mit                     | bloßen Aug    | en fichtbaren J       | Rometen S |
| Siebzehntes Rapitel. Ueber Die Ron                    |               |                       |           |
| Achtzehntes Rapitel. Rometen mit                      |               |                       |           |
| Reunzehntes Rapitel. Wie groß bi                      |               |                       |           |
| nenfpsteme ift                                        |               |                       |           |
| 3mangigftes Rapitel. Ueber bie Men                    | berungen im   | Anfehen, w            |           |
| Hallen'iche Komet gezeigt hat .                       |               | . , , , ,             |           |
| Ginundzwanzigftes Ravitel. Ausf                       | eben und vh   | mifche Beiche         | affenbeit |
| der Kometenkerne                                      |               |                       |           |
| § 1. Undurchfichtige Rerne .                          |               |                       |           |
|                                                       |               |                       |           |

| •                                                                                                  | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § 2. Durchfichtige Rerne                                                                           | 336   |
| § 3. Komet vom Jahre 1819                                                                          | 337   |
| § 4. Blogliche Nenberungen, welche in ber Conftitution ber Rerne                                   |       |
| eintreten                                                                                          | 338   |
| § 5. Große ber Rerne                                                                               | 340   |
| Zweiundzwanzigftes Rapitel. Die Rebelhulle ber Rometen                                             | 341   |
| Dreiundzwanzigftes Rapitel. Db in ber ben Ropf eines Rometen                                       |       |
| bilbenben Daffe innerhalb furger Beitraume wirkliche Beranberungen                                 |       |
| eintreten?                                                                                         | 343   |
| Bierundzwanzigftes Rapitel. Db fichere Beispiele vorliegen von                                     |       |
| ber Trennung eines Kometen in mehrere Theile?                                                      | 350   |
| Funfundgmangigftes Rapitel. Geftalt und phyfifche Befchaffenbeit                                   | -     |
| ber Rometenschweife                                                                                | 354   |
| Sechsundzwanzigftes Rapitel. Gefchichtliche Darftellung ber ver-                                   | 001   |
| ichiedenen Erflärungen, welche man von ben Rometenschweifen gegeben hat                            | 359   |
| Siebenundzwanzigftes Rapitel. Gibt es Rometen mit Rotations-                                       | 307   |
| bewegung um eine eigene Are?                                                                       | 365   |
| Achtundzwanzigftes Lapitel. Sind bie Rometen felbftleuchtenb                                       | 300   |
| ober reflectiren fie une nur Sonnenlicht?                                                          | 366   |
| Reunundzwanzigftes Rapitel. Db es ausgemacht fei, daß man                                          | 300   |
| niemals einen beutlich gefärbten Kometen gefehen habe?                                             | 381   |
| Dreifigftes Rapitel. Ueber bie Gelligfeiteanberungen ber Rometen                                   | 882   |
| Ginundbreißigftes Rapitel. Ueber bie Daffen ber Rometen                                            | 385   |
| Bweiund breifigftes Rapitel. Rann ein Romet mit ber Erbe ober                                      | 383   |
| irgend einem andern Planeten zusammenstoßen?                                                       | 900   |
| Dreiunbbreißigftes Rapitel. Fintet fich unter ben gefammten                                        | 386   |
| aftronomischen Erscheinungen Grund zu ber Annahme, daß jemals Ros                                  |       |
|                                                                                                    |       |
| meten in die Sonne gestürzt feien?<br>Bierundbreißigstes Rapitel. Haben fich Rometen auf Fixsterne | 389   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |       |
| geftürzt?                                                                                          | 395   |
| Fünfund breifigftes Kapitel. Db bie Erbe in einen Kometenschweif                                   |       |
| gerathen fonne, und welches auf unferer Erbe bie Folge eines folchen Gra                           |       |
| eigniffes fein möchte?                                                                             | 397   |
| Sechennbbreißigftes Rapitel. Db bie trodenen Rebel von 1783                                        |       |
| und von 1831 von Rometenschweisen herrührten?                                                      | 404   |
| Siebenundbreißigftes Rapitel. Rann jemals bie Erbe ber Mond                                        |       |
| eines Kometen werben, und was wurde, wenn biefer Fall möglich ware,                                |       |
| bas Schicffal ber Erbbewohner fein?                                                                | 411   |
| Achtunbbreißigftes Rapitel. Ueber bie Bewohnbarkeit ber Rometen                                    | 416   |
| Nachtrag über die Rometen von 1853 und 1854 .                                                      | 418   |
| Unmerfungen ber beutschen Ausgabe. Bum fiebzehnten Buch                                            | 419   |
| 31*                                                                                                |       |

|                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Achtzehntes Buch.                                                |       |
| Merkur                                                           | 430   |
| Erftes Rapitel. Merturs Lichtgeftalten. — Seine Bewegung um bie  |       |
| Sonne                                                            | 430   |
| 3weites Rapitel. Renntniß ber Alten vom Merfur                   | 435   |
| Drittes Kapitel. Borübergange bes Merkur vor der Sonnenscheibe . | 436   |
| Biertes Kapitel. Größe und phyfische Constitution des Merfur .   | 441   |
| Anmerkungen ber beutschen Ausgabe. Bum achtzehnten Buche         | 447   |
| Reunzehntes Buch.                                                |       |
| Denus                                                            | 448   |
| Erftes Rapitel. Anblick ber Benus. — Ihre Bewegung um bie Sonne  | 448   |
| 3weites Rapitel. Renntniß ber Alten vom Blaneten Benns .         | 450   |
| Drittes Kapitel. Durchgange ber Benus vor ber Sonne .            | 452   |
| Biertes Rapitel. Größe ber Benus                                 | 453   |
| Funftes Rapitel. Die Phafen oder Lichtgestalten der Benus .      | 456   |
| Sechstes Kapitel. Rotation ber Benus                             | 458   |
| Siebentes Kapitel. Berge auf der Benus                           | 462   |
| Achtes Rapitel. Atmosphäre der Benus                             | 464   |
| Reuntes Kapitel. Sichtbarkeit der Benus bei Tage                 | 466   |
| Behntes Rapitel. Ueber bas fecundare Licht ber Benus             | 469   |
| Eilftes Rapitel. Was hat man vom Benusmonde zu halten? .         | . 479 |
| Anmerkungen ber beutschen Ausgabe. Bum neunzehnten Buche .       | . 476 |

## Verzeichniff der Liguren

## bes zwölften Banbes.

| ₹ig.                                                                |           | Geite |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 129. — Parallactifches Fußgeftell von Brunner für bie Drehfuppel be | r pariser |       |
| Sternwarte                                                          |           | 38    |
| 130. — Aequatoreal ber pariser Sternwarte                           |           | 40    |
| 131. — Drehkuppel der pariser Sternwarte                            |           | 41    |
| 132 Balften ber in ben Beliometern angewandten Objective            |           | 53    |
| 133. — Bestimmung bes Binfels, unter welchem ber Durchmeffer ei     | nes Ge=   |       |
| ftirnes erscheint, mittelft bes Geliometers                         |           | 54    |
| 134. — Nachweis ber Gleichheit aller Sonnendurchmeffer durch bas Ge | liometer  | 54    |
| 135 Geliometer von Fraunhofer fur Die fonigeberger Sternwar         | te aus:   |       |
| geführt                                                             |           | 55    |
| 136. — Rochon's Mifrometer                                          |           | 60    |
| 137. — Ocularmifrometer mit veränderlicher Bergrößerung von Ara     | go .      | 73    |
| 138. — Ocularmifrometer mit conftanter Bergrößerung von Arago       |           | 75    |
| 139. — Bestimmung ber Umbrehungszeit ber Sonne                      |           | 79    |
| 140. — Aussehen der Sonne am 24. Mai 1828                           |           | 80    |
| 141 Fleden der Gruppe A                                             |           | 80    |
| 142. — Flecken ber Gruppe B                                         |           | 80    |
| 143. — Fleden der Gruppe C                                          |           | 80    |
| 44. — Fleden ber Gruppe D                                           |           | 80    |
| 45. — Aussehen ber Sonne am 21. Juni 1828                           |           | 80    |
| 46. — Fleden ber Gruppe A                                           |           | 80    |
| 47. — Fleden ber Gruppe B                                           |           | 80    |
| 48. — Fleden der Gruppe C                                           |           | 80    |
| 49. — Fleden der Gruppe D                                           |           | 80    |
| 50. — Sonnenflecten , beobachtet zu Reapel von Capocci , 27. Sep    |           | 80    |
| 51 Sonnenfleden, beobachtet zu Frankfurt an der Ober von !          | Baftorff, |       |
| . 27. Sept. 1826                                                    |           | RΛ    |

## Berzeichniß ber Figuren.

| g.               |                                                          |         |          |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | sonnenflecten, beobachtet zu Reapel von Capocci, 2. 1    |         |          |
| 3. — 🧐           | Sonnenflecken, beobachtet zu Frankfurt an ber Ober       | von P   | aftorff, |
|                  | 2. Octob. 1826                                           | •       |          |
| 1. — @           | Sonnenflecken, beobachtet zu Reapel von Capocci, 6.      | Dctob   | . 1826   |
| 5. — @           | Sonnenfleden, beobachtet zu Frankfurt an der Oder        | von P   | aftorff, |
|                  | 6. Octob. 1826                                           |         |          |
| 6. — Q           | Bildung eines schwarzen Fleckens ohne Halbschatten       |         |          |
| 7. — ข           | Bildung eines Fleckens mit Kern und Halbschatten         |         |          |
| 8. <del></del> 2 | Bilbung eines Fleckens ohne Kern                         | •       |          |
| 9 9              | Beg eines Lichtstrahls durch zwei isländische Kalkspath  | e mit 1 | paralle= |
|                  | len hauptschnitten                                       |         |          |
| 0. — Q           | Beg eines Lichtstrahls durch zwei isländische Kalkspathe | mit f   | enfrech= |
|                  | ten hauptschnitten                                       |         |          |
| 1. — I           | Durchschnitt bes Polariffops von Arago                   |         |          |
| 2 C              | Erklärung, wie ein Theil bes Halbschattens vor dem 🤉     | ernfled | en ver-  |
|                  | schwindet                                                |         |          |
| 3. — 🤋           | Bhotographisches Bild ber Sonne, erhalten in 1/00 S      | ecunbe  | am 2.    |
|                  | April 1845 von Fizeau und Foucault                       |         |          |
| 4. — 2           | lussehen des Thierfreislichtes zu Paris am 29. März      | 1843,   | 8 Uhr    |
|                  | Abends                                                   |         |          |
| 5. — 3           | Der Zodiafus ober Thierfreis                             | •       | , .      |
| 6. — 🧐           | Scheinbare Bahn ber Sonne, bes Mercur, ber Benus,        | ber Er  | be, bes  |
|                  | Mars, des Jupiter, Saturn und Uranus mahren              | d des   | Sahres   |
|                  | 1856, von 0h bis 12h gerader Auffteigung (gezeichn       | . von I | Barral)  |
| 7. — 🤄           | Scheinbare Bahn ber Sonne, bes Merfur, ber Benus,        | ber Er  | de, des  |
|                  | Mars, bes Jupiter, Saturn und Uranus mahren              | b bes   | Jahres.  |
|                  | 1856, von 12h bis 24h geraber Auffleigung (gezeichn      | . von 🤄 | Barral)  |
| 8. — <b>9</b>    | Bewegung eines untern Planeten um bie Sonne, von         | der E   | rbe aus  |
|                  | gefehen                                                  |         |          |
| 9. — 6           | Scheinbare Bewegung eines obern Planeten, von ber        | Erbe !  | aus ge=  |
|                  | sehen                                                    |         |          |
| 0. — 🤋           | Bestimmung ber Berhältniffe zwischen ben Abstanben       | ber B   | laneten  |
|                  | von der Erbe und der Sonne                               |         |          |
| 1. — 🖇           | Bestimmung ber Bahn eines Planeten                       | •       |          |
| <b>2</b> . — @   | Scheinbare von ber Sonne um bie Erbe beschriebene Ell    | ipfe, i | n beren  |
|                  | einem Brennpuntte fich bie Erbe befindet .               |         |          |
| 3 (              | Ellipse, welche bie Erbe bei ihrem Umlaufe um bie So     | nne be  | fchreibt |
|                  | Bahn bes Merkur in Bezug auf bie Erbe von 1708 !         |         |          |
|                  | Cassini                                                  |         |          |
| 5. <b>—</b> 2    | Baby ber Benus in Bezug auf bie Erbe von 1708 l          | is 17:  | 16 nach  |
|                  | Kaffini                                                  |         | •        |

| Bergeichniß ber Figuren.                                                                                                                     | 487         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| %ig                                                                                                                                          | Seite       |
| 176. — Bahn bes Mars in Bezug auf Die Erbe von 1708 bis 1723 nach<br>Caffini                                                                 | 210         |
| 177. — Bahn bes Jupiter in Bezug auf die Erbe von 1708 bis 1720, und                                                                         | 210         |
| bes Saturn von 1708 bis 1737, nach Caffini                                                                                                   | 211         |
| 178. — Ertlarung ber Stillftande und Rudlaufe ber obern Blaneten                                                                             | 212         |
| 179. — Theorie der Epichfeln                                                                                                                 | 215         |
| 180. — Blanetenfystem bes Stolemans                                                                                                          | 219         |
| 181. — Planetenspftem des Ropernifus                                                                                                         | 220         |
| 182. — Umlauf eines Rorpers um einen Mittelpunft                                                                                             | 222         |
| 183. — Tocho-Brabe's Blanetenfoftem                                                                                                          | 224         |
| 184. — Planetenfystem nach ben gegenwärtigen Renntniffen                                                                                     | 224         |
| 185. — Rometenbahn, beren auffleigender Anoten 20 Grat gange bat                                                                             | 241         |
| 186 Rometenbahn, beren auffteigender Anoten 200 Grat gange bat .                                                                             | 242         |
| 187 Salley'fder Romet mit blogen Augen gefehen am 28. Ocfob. 1835                                                                            | 336         |
| 188. — halleb'icher Romet mit achromatifchem Fernrohr von fieben Fuß                                                                         |             |
| Brennweite, beobachtet am 28. Octob. 1835                                                                                                    | 336         |
| 189. — Salleb'icher Romet, mit gwanzigfüßigem Teleffore beobachtet am                                                                        |             |
| 29. Dct. 1835                                                                                                                                | 336         |
| 190 Galley'icher Romet, mit zwanzigfüßigem Teleftove beobachtet am                                                                           |             |
| 25. Januar 1836                                                                                                                              | 336         |
| 191. — Sallen'icher Romet, mit zwanzigfüßigem Teleitope beobachtet am                                                                        |             |
| 26. Januar 1836                                                                                                                              | 336         |
| 192. — hallet'scher Komet, mit zwanzigfüßigem Teleftope beobachtet am                                                                        |             |
| 27. Januar 1836                                                                                                                              | 336         |
| 193. — hallen'scher Komet, mit zwanzigfüßigem Teleffope beobachtet am                                                                        |             |
| 28. Januar 1836                                                                                                                              | 336         |
| 194. — halley'icher Romet, mit zwanzigfüßigem Teleftope beobachtet am                                                                        |             |
| 31. Januar 1836                                                                                                                              | 336         |
| 195. — hallet'icher Romet, mit zwanzigfüßigem Teleffore berbachtet am                                                                        |             |
| 11. Februar 1836                                                                                                                             | 3 <b>36</b> |
| 196. — halley'icher Romet, mit zwanzigfüßigem Teleftope beobachtet am                                                                        |             |
| 3. Mai 1836                                                                                                                                  | 336         |
| 197. — Romet von 1819                                                                                                                        | 330         |
| 198. — Komet von 1769 nach der Meffier'ichen Abbildung                                                                                       | 336         |
| 199. — Ende'scher Romet, beobachtet von Schwabe am 19. October 1818.                                                                         | 336         |
| 200. — Ende'icher Komet, beobachtet von Schwabe am 3. November 1838                                                                          | 336         |
| 201. — Ende'icher Romet, beobachtet von Schwabe am 10. Derember 1838<br>202. — Ende'icher Romet, beobachtet von Schwabe am 12. Derember 1838 | 336         |
| 203. — Ende'icher Komet, beobachtet von Schwabe am 12. Rovember 1838                                                                         | 336<br>336  |
| 204. — Lichtbufchel bes Sallen'ichen Kometen, beobachtet von Schwab: am                                                                      | 9 <b>30</b> |
| 7 0446 4028                                                                                                                                  | 336         |
| 1. Data                                                                                                                                      | ~~0         |

5. 女女女孩

<u>;</u>;

**5**)

. 16:

## Bergeichuiß ber Figuren.

| Fig.                       |                   | •             |                        | •                |           | Seite        |
|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 205. — Lichtbüschel        |                   | Rometen ,     | , beobach              | tet von          | Shwake    |              |
| 11. Deto                   |                   |               | •                      | •                |           | . 336        |
| 206. — Lichtbuschel        | des Hallen'schen  | Rometen       | , beoba <del>d</del> ) | tet von          | Schwab    | e am         |
| 15. Dete                   |                   |               | •                      | •                |           | . 336        |
| 07. — Lichtbüschel         | des Sallen'schen  | Rometen ,     | , beobachi             | let von          | Schwabe   | am .         |
| 21. Dete                   | b. 1835 .         |               | •                      | •                |           | . 336        |
| 208. — Lichtbuschel        | bes Ballen'ichen  | Rometen ,     | beobacht               | et von           | Schwabe   | e am         |
| 22. Dete                   | b. 1835 .         |               |                        |                  |           | . 336        |
| 209. — Lichtbufchel        | tes Ballen'icher  | Rometen.      | , beobad)              | tet von          | Schwab    | e am         |
| 23. Dete                   | ь. 1835 .         |               | •                      | •                |           | . 336        |
| 210. — Lichtbüschel        | bes Ballen'icher  | n Rometen     | , beobad               | itet von         | Schwab    | e am         |
|                            | b. 1835 .         |               |                        |                  |           | . 336        |
| 211. — Die beiben          | Theile bes Biela  | 'schen (Ga    | mbart'sch              | n) <b>R</b> or   | neten, ae | feben        |
|                            | ave am 19. Febr   | . ,           |                        |                  |           | . 336        |
| 212. — Die beiten          |                   |               | mbart'ide              | en) <b>.R</b> oi | neten. ae | feben        |
|                            | uve am 21. Febi   | . ,           |                        | ,                |           | . 336        |
| 213. — Sohler Reg          | •                 |               | arstellend             | •                | • •       | . 355        |
| 214. — Hohler Chl          |                   |               |                        | nh               | • •       | . 355        |
| 215. — Erflärung           |                   |               |                        |                  | hen Må    | • -          |
| 216 Angebliche             |                   | -             |                        |                  |           |              |
| Cacciato                   |                   |               | VIII 1010              |                  | . Jun,    | . 367        |
| 217. — Angebliche          |                   | <br>Dametan n | <br>an 1810            | am 11            | . Grafi   |              |
| Eacciate                   |                   | LL'IIII D     | en iois                | am re            | . Jun,    | . 367        |
| 218. — Die haupts          |                   |               | •                      | •                | • •       | . 431        |
|                            |                   |               |                        | . 164            |           | •            |
| 219. — Scheinbare          | •                 | •             | in ber gi              | copten,          | mittiere  | n uno<br>443 |
|                            | Entfernung ven    |               |                        | •                | •         | . 440        |
| 220. — Sichelgestal        |                   |               |                        | •                | • •       |              |
| 221. — Merfur's fi         |                   | genumpft      | ericheinen             | D .              |           | . 44         |
| 222. — Streifen be         |                   |               |                        |                  | •. •      |              |
| <b>223.</b> — Scheinkare   | •                 | •             | ben außer              | ften un          | d in der  |              |
|                            | tfernung von der  |               | •                      | •                |           | . 45         |
| 224 Umriffe ter            | -                 | in ben 3      | jahren 18              | 33 un            | d 1836,   |              |
| •                          | Mabler .          |               | •                      | •                |           | . 45         |
| <b>225. —</b> - Planisphär | e ber Benusflede  | n nach Bic    | nchini                 | •                |           | . 40         |
| 226. — Benusfichel         | in inr Beit bee g | rößten Gle    | ngce                   |                  |           | , 46         |

·

•

•

-

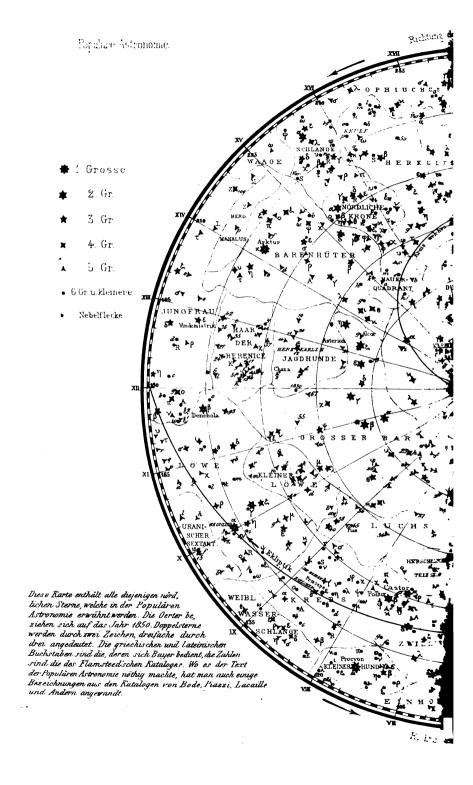

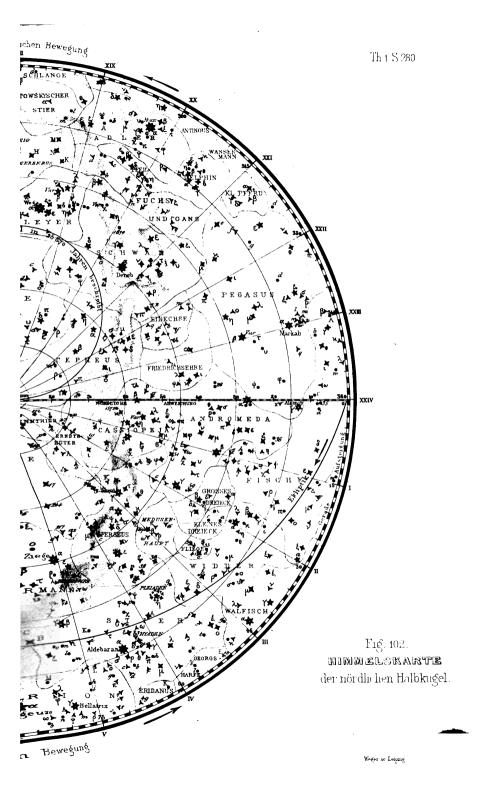

• • . . . •

----

.

.





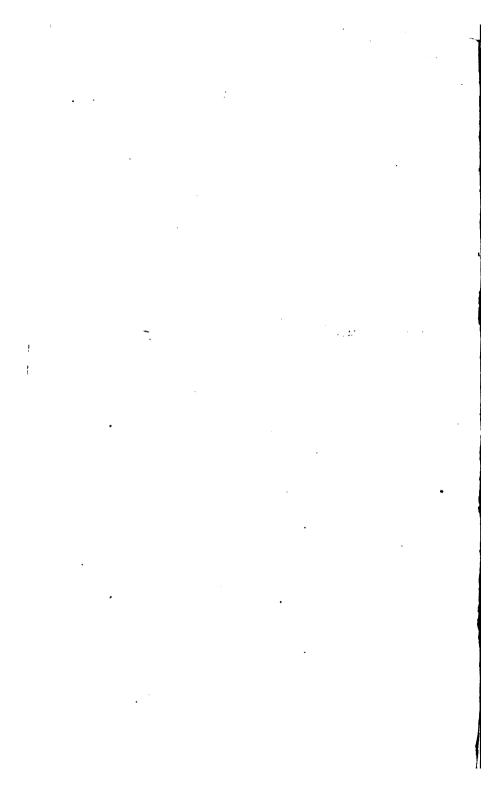